

Ally

2276

## ALBERT R. MANN LIBRARY

New York State Colleges of Agriculture and Home Economics



CORNELL UNIVERSITY





Q 1+ 5 N 2 H 1. There a formation Q. 2.



# **ABHANDLUNGEN**

DER

# NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT ZU HALLE.

## **ORIGINALAUFSÄTZE**

AUS DEM GEBIETE DER GESAMMTEN NATURWISSENSCHAFTEN,

VERPASST VON MITGLIEDERN UND VORGETRAGEN

IN DEN SITZUNGEN DER GESELLSCHAFT;

HERAUSGEGEBEN

IHREM VORSTANDE.

Juriter Jend.

Jahrgang 1854.

HALLE.

DRUCK UND VERLAG VON H. W. SCHMIDT, 1855.



# Inhalt des zweiten Bandes.

| I. Aun                                                                          | Saite                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Betrachtungen über die Zwergmandeln und die Gatt.                               |                                                    |
| Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Pflanze                             |                                                    |
| Ueber Arten der Gatt. Cebus, von H. BURNEISTER                                  |                                                    |
| Untersuchungen über die Flügeltypen der Coleopter                               | en, von H. Burneister 125                          |
| Ueber die Mortalitätsverhältnisse der Stadt Halle vo                            | п L. Кланмев                                       |
| Ueber die Fntwickelung des Embryo bei Pediculari                                | is palustris und P. sylvatica von Ta. DEECEE . 185 |
| Nachschrift dazu von H. Bunneisten                                              |                                                    |
| Ueber Gampsonychus fimbriatus Jono. von II, Bun                                 | MEISTER                                            |
| L'eber die optische Bedeutsamkeit des am elektron                               | agnetischen Multiplicator sich darstellenden Prin- |
| cips zur Verstärkung des magnetischen Umsch                                     | wungs von Dr. J. S. C. Schweiseger 201             |
| II. Sitzu                                                                       | ngsberichte.                                       |
| 1. Quartal. Seite                                                               | Flora tertiaria Helvetiae Prof. Bunum - Seite      |
|                                                                                 | sten über Gampsonychus fimbriatus.                 |
| Sitzung vom 7. Januar                                                           | Sitzung vom 18. März 15                            |
| Eingegangene Schriften; neue Mitglieder Prof. Bunnessten über den Sandfloh (Pu- | Eingegangene Schriften. — Correspondenz.           |
|                                                                                 | Prof. BURMEISTER über Bischoff's Wider-            |
| lex penetrans) Prof. v. Schlechtenbal                                           | legung von Keben's Beobachtung des Ein-            |
| über ästige Roggenähren.                                                        | dringens der Spermatoiden in das Ei der Na-        |
| Sitzung vom 21. Januar                                                          | padent - Der serbe aber eine neue tratte.          |
| Eingegangene Schriften Prof Bunneisten                                          | Lasiomys hirsutus von Maracaibo Prof.              |
| über südamerikanische Murinen Prof.                                             | y. Schleghtendal, über 2 Abhandl. von Hrn.         |
| y. Schlechtenbal, botanische Novitäten                                          | Le Jouis Prof. KRAHMER über Mortali-               |
| Dr. ANDRAG über fossile Blätter der Braun-                                      | tätscurven der Stadt Halle.                        |
| koldenformation.                                                                | Nachträge zu dem Mitgliederverzeichniss . 18       |
| Sitzung vom 7. Februar                                                          | 2. Quartal.                                        |
| Eingegangene Schriften; neue Mitglieder                                         | Sitzung vom 29. April 19                           |
| Prof. Bunneisten über Aceden boliviense                                         | Eingegangene Schriften Prof. v. Schlech-           |
| MEYEN Prof. v. Schlechtenbal über                                               | TEXDAL zeigt mehrere botanische und ento-          |
| die Schüttekrankheit Prof. Krahmer                                              | mologische Gegenstände vor Prof. Bun-              |
| über Hassen's Schrift: Die Vaccination und                                      | meisten: Uebersicht der brasilianischen Mu-        |
| ihre Gegner Dr. Andrag über seine geo-                                          | tillen Prof. Krammer über Carus' Pro-              |
| gnostischen Forschungen in Steiermark.                                          | portionslehre der menschlichen Gestalt.            |
| Sitzung vom 18. Februar 18                                                      |                                                    |
| Nene Mitglieder. — Professor Bunneisten                                         | Neue Mitglieder; eingegangene Schriften            |
| über einige Dasypus - Arten Prof. v.                                            | Prof. Burneister über Cebus-Arten Prof.            |
| Schliebrennal, über botanische Novitäten,                                       | v. Schlechtendal, über Pflanzen aus Me-            |
| eine grosse Aroidee aus Mexico und die                                          | xico Prof. Girano erläutert seine geo-             |
| Dulongia acuminata.                                                             | gnostische Charte der Provinz Westphalen           |
| Sitzung vom 4. März 14                                                          |                                                    |
| Eingegangene Schriften. — Correspondenz.                                        | mehrige Bestätigung der Kenen'schen Beob-          |
| - Prof. v. Schlechtendal über Heen's                                            | achtung hin.                                       |

| Sitzung vom 27. Mai                                                                    | Seite<br>30 | Dr. Reil über die Haare von Cibotium. —                       | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Neue Mitglieder; eingegangene Schriften. —<br>Prof. Knoblauch über Fessel's Rotations- |             | Prof. Krahner über Mikroskopie zu ge-<br>richtlichen Zwecken. |       |
| Apparat. — Prof. v. Schlechtenbal erläu-                                               |             | Nachträge zum Mitgliederverzerzeichniss                       | 39    |
| tert noch einige mexicanische Gewächse                                                 |             |                                                               | aa    |
| Prof. Bunnersten berichtet über die vom                                                |             | 4. Quartal.                                                   |       |
| Prof. v. Schlechtendal vorgelegten Insecten-                                           |             | Sitzung vom 21. October                                       | 41    |
| larven und über Dr. G. Zaddach's Entwicke-                                             |             | Eingegangene Schriften. — Correspondenz.                      |       |
| lungsgeschichte der Gliederthiere.                                                     |             | - Prof. v. Schlechtendal über mexicanische                    |       |
| Sitzung vom 19. Juni                                                                   | 31          | Erythraeae Derselbe über abnorme Blatt-                       |       |
| Neue Mitglieder; eingegangene Schriften                                                | -           | bildungen Prof. Girard über Munchison's                       |       |
| Prof. GIRARD über LEICHHARDT's wissenschaft-                                           |             | Siluria Prof. KNOBLAUCH über das Pseu-                        |       |
| lichen Nachlass Prof. v. Schlechtenpat.                                                |             | daskop und Stereoskop.                                        |       |
| über mehrere Pflanzen - Monstrositäten                                                 |             | Sitzung vom 4. November                                       | 43    |
| Prof. Berneisten berichtigt seine Angaben                                              |             | Prof. Ginand über die Geologie des mitt-                      |       |
| über Dasypus tricinctus und zeigt Bradypus                                             |             | leren Wallis Prof. v. Schlechtenbal bo-                       |       |
| infuscatus aus Columbien vor Prof.                                                     |             | tanische Mittheilungen.                                       |       |
| KRAHMER über Neubauer's Anleitung zur Ana-                                             |             | Sitzung vom 19. November                                      | 44    |
| lyse des Harns.                                                                        |             | Neues Mitglied; eingegangene Schriften                        |       |
| Nachtrag zum Mitgliederverzeichniss                                                    | 32          | Correspondenz, - Prof. Knoblauch über                         |       |
|                                                                                        | -           | Durchstrahlung der Wärme durch Krystalle.                     |       |
| 3. Quartal.                                                                            |             | - Prof. v. Schlechtendal über von Que-                        |       |
| Sitzung vom 1. Juli                                                                    | 33          | cken durchbohrte Kartoffeln.                                  |       |
| Eingegangene Schriften Corresponden-                                                   |             | Sitzung vom 2. December                                       | 46    |
| zen Prof. v. Schlechtendal über die                                                    |             | Eingegangene Schriften, — Correspondenz.                      |       |
| Gatt. Androsace LINN.                                                                  |             | - Prof. Bunneisten über Mustela brasi-                        |       |
| Oeffentliche Sitzung vom 2. Juli                                                       | 34          | liensis Dr. Andrae über seine geogno-                         |       |
| Sitzung vom 15. Juli                                                                   | 34          | stischen Beobachtungen in Unter-Steier-                       |       |
| Neues Mitglied; eingegangene Schriften                                                 |             | mark Prof. v. Schlechtendal über                              |       |
| Prof. Burneisten legt Ts. Deecke's Beob-                                               |             | Goerpeut's Abhandlung: Beiträge zur Kennt-                    |       |
| achtungen über die Bildung des Embryo                                                  |             | niss der Dracaeneen Prof. Kranner                             |       |
| bei Pedicularis vor Prof. v. Schlech-                                                  |             | Bericht über die ebemische Untersuchung                       |       |
| TENDAL über Parasiten des Pflanzenreichs                                               |             | des Wassers aus einem Versuchsbrunnen                         |       |
| Prof. KRAHMER über Zucht von Kartoffeln.                                               |             | ohnweit Halle an der Magdeburg-Leipziger                      |       |
| Sitzung vom 29. Juli                                                                   | 35          | Eisenbahn und über die Vergleichung des-                      |       |
| Nekrolog des Prof. E. d'Alton von Prof.                                                |             | selben mit dem Waisenhäuser Wasser.                           |       |
| KRAHMER Eingegangene Schriften; Cor-                                                   |             | Sitzung vom 16. December                                      | 57    |
| respondenz Prof. v. Schlechtendal über                                                 |             | Neues Mitglied. — Correspondenz. — Prof.                      |       |
| die wilde Kirsche (Prunus chamaecerasus)                                               |             | Bonneisten übergiebt seinen Bericht über                      |       |
| und über den schwarzen Honigthau. —                                                    |             | M. S. Menian Metamorph. Insector. Suri-                       |       |
| Prof, Giraro über die geologische Charte von                                           |             | namensium Prof. Knoblauch über ver-                           |       |
| Frankreicle.                                                                           |             | schiedene Lichtpolarisationsphänomene, -                      |       |
| Sitzung vom 12. August                                                                 | 38          | Neuwahl des Vorstandes,                                       |       |
| Prof. v. Schleghtenbyl über botanische                                                 |             | Nachtrag zmn Mitgliederverzeichniss                           | 66    |
| Novitaten Prof. Bunnetsten über die                                                    |             | Beilage: Catalogus librorum botanicorum in                    |       |
| Flügeltypen der Köfer; - derselbe legt                                                 |             | Pritzelii thesauro omissorum, quos Societati                  |       |
| LEYDIG'S Abhandlung über die Raderthiere                                               |             | Halensi naturae Curiosorum offert E. A.                       |       |
| vor und bespricht deren Resultate                                                      |             | ZUCHOLD                                                       | 67    |

# Wichtige Naturhistorische Schriften

welche im Verlage

# von H. W. Schmidt in Halle

erschiegen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen sind.

## Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

In Jahrgangen à 4 Quartaiheften, pr. Jahrg, 6 Thir,

1853. Inbalt den 1. Heften: Burmeinter, H. Prol., Beiträge zur Natur-J. Inball des I. Heltes: Hurmeisster, H. Prof., Beiträge zur Natur-geschichte das Keriems. Nitzsch, C. L., Vergleichung des Skelets des Dicholophus cristetes mit dem Skeletty-pus der Rauhvögel, Trappen, Hähner und Wasserbähner. Crep-lin, Dr., Eingeweidewarmer des Dicholoppus cristatus. Geschiebte der naturfarschenden tiesellschaft zu Halle. Mit 2 Ku-

 Ileft: v. Beerensprung, F. Dr., Ueber die Folge und den Verlauf epidemischer Krankheiten. Beobachtungen aus der medizinischen Geschichte und Statistik der Stadt II alle. Bericht über die Sitzengen der naturiarschenden Gesellschaft zu Helle. M. 1 Kpfr. 3. Heft: v. Schlechtendal, D. F. L. Prof., Bemerkungen über die

Gattung Hemerocallis und deren Arten. Irmisch, Th., Bei-

trng zur Naturgeschichte der einheimischen Unterfans-Arten, Mit 4 Kpfrn.

4. Heft: Burmeister, H. Prof., Bemerkungen über den allgemeinen Ban und die Geschlechtsanterschiede bei den Arten der Gettung Scolia Fabr. Mit 2 Kpfrn.

1854. 1. Haft: Schlechtendal, D. F. L. v., Betrachtungen über die Zwergmandeln und die Gattung Amygdelus überbaupt. — Ir-misch, Th., Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Pflan-zen. — Sitzungsberichte. Mit 4 Kpfrn.

 Ileft: Irmisch, Th., Beitrage zur Morphologie der Pfleuzen, —
Fortsetzung. — Barmeister, H., über die Arten der Gottung Fortsetznng. - Bart Cebns. Mit 4 Kpfra.

Aus den Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft wurden abgedruckt und sind einzeln zu haben;

epidemischer Krankheiten. Beobachtungen aus der medizinischen Geschichte und Statistik der Stadt Halle. 1854. Mit

Burmeister, H. Prol., Beiträge zur Naturgeschichte des Seriema und Nitusch, C. L., Vergleichung des Skeletivpus der Raubvögel, Trappen, Hühner u. Wasserhühner. Mit 1 1/6 thl. 1 K. 1954.

- Bemerkungen über den allgemeinen Bau und die Geschlechtsunterschiede bei d. Arten d. Gattnng Scolia Fabr. Mit 1 Kpfr. 1954. 1 1 thl. s/s thi. - Ueber Arien der Gattong Cebus. 1954.

Creptin, Dr., Eingeweidewürmer des Dicholophus cristatus, Mit 1 Kpfr. 1854. 2/4 thì.

Ermineh, Th., Beiträge zur Naturgeschichte der einheimischen Valeriana - Arten, inshesondère der Valeriana officinalis und dioica, M. 4 Kpfr. 11/s thi.

v. Baerensprung, Dr., Ueber die Folge und den Verlauf Ermisch, Beitrage zur vergleichenden Morphologie d. Pflanzen, Ranunculus Ficaria L., Carum Bulbocastanum und Chaerophyllum bulhosum nach ihrer Keimung, - Bryonia, Mirabilis u. Dahlia. - Tropacolum Brachyceras Hook, und Tricolorum

Sweet, nach ihrer Knollenbildung, M. 8 Kpfr. 1854. 2 thi. Andrae, Dr., Bericht über eine im Jahre 1850 unternommene geognostische Reise durch die südlichen Punkte des Banates, der Banater Militairgrenze u. Siebenburgen, Mit 1 3/4 thi.

v. Schlechtendal, D. F. L. Prof., Bemerkungen über die Gattung Hemerocallis u. deren Arten, 1854. 2/5 thl. - Betrachtungen über die Zwergmandeln u. die Gattung Amygladus überhaupt. 1854. 1/2 thi.

Schweigger, J. S. C., Ueber d. Umdrehung der magnetischen Erdpole und ein davon abgeleitetes Gesetz des Traban-1/2 thi. ten - und Planetenumlaufs, 1854.

#### Petzholdt, A.,

# Silification organischer Körper.

Mit 32 Abbildungen, 4. 1853. 1 Thir. For Geologen eine der interesantesten Forschungen neuerer Zeit,

# Ule, O. Dr., Das Weltall.

Beschreibung und Geschichte des Kosmos im Entwickelungskamuse der Natur. Allen Freunden der Natur gewidmet, Mit vielen Hizschn. 3 Bde. 2. vermehrte Auflage. 1853, 3 Thir. Die Berliner Zeitnog 1850, Nr. 219. spricht sich über die 1. Aufl. (welche binnen zwei Jahren vergriffen wurde) am

Schluss einer langeren Recension wie folgt aus: Wir empfehlen dieses Werk mit dem Verfasser "allen Freunden der Natur." die wahre Geistes- und Herzensbildung

aus den unendlichen Tiefen der Natur zu sehöpfen trachten, Wir empfehlen es dem Manne, der im Sturm der Zeiten den Hafen sucht, wie dem weiblichen Gemuthe, das so gern in den Wundern der Natur weilt, und wir sind überzeugt, dass in der Seele des Lesers mehr als eine Ahnung von dem erwschen werde, was dem Verfasser als heiliges Original vorschwebte,

Eine gleiche Aufnahme fanden folgende Werke dieses Verfassers:

#### Die Natur,

ibre Kräfte, Gesetze und Erscheinungen im Geiste kosmischer Anschauung. 11 Bogen. 8. 1851. 2/4 Thir.

#### und Physikalische Bilder.

Mit vielen Holzschn, 1. Bd, 211/4 Bg. 24 Sgr.

# Uetrachlungen

No HI

No HI

V. V

# Betrachtungen

Ober die Zwergmandeln und die Gattung Amygdalus Oberhaupt.

D. F. L. v. Schlechtendal.

## Einleitung.

Seit dem Jahre 1754 befindet sich, zuerst von James Sutherland im Hortus Edinburgensis erwähnt, nach der Angabe Aiton's (Hort. Kew. ed. 2. III. 195), nach Sweet (Hort. Brit. p. 173) aber schon hundert Jahre früher bekannt geworden, in den europäischen Gärten ein Zierstrauch von niedrigem Wuchse mit zierlichen glänzenden Blättern und mit frühzeitigen rothen, weithin leuchtenden Blumen, die Zwergmandel, Linne's Amygdalus nana. Ein Strauch, der sich leicht durch seine unterirdischen Sprossen vermehrt und ausbreitet, und daher, wie dies bei mehren Gewächsen der Gruppe der Drupaceen der Fall ist, an den Orten, wo er einmal gepflanzt ward, nicht so leicht zu vertilgen ist\*) und somit auch leicht als ein Ueberbleibsel früherer Kultur in einem Florengebiete, dem er sonst nicht angehört, angetroffen werden kann. Ob die Zwergmandel der deutschen Flor angehöre, ist zweifelhaft. Bei Frankenhausen in Thuringen, wo sie Honnung fand, halt sie der Finder selbst für verwildert (s. REICHENBACH FL. excurs. p. 647), ebenso soll es in der Nähe von Wien sein, so namentlich bei Purkersdorf, wo Sauten sie angiebt, und vielleicht auch auf dem nördlich von Wien belegenen Hochleithen, wo sie vom Gärtner MAYER nach DOLLINER'S Angabe aufgefunden ward (s. Neilreich Flora v. Wien S. 632). Nicht minder bleibt es ungewiss, ob sie an den Felsen bei Regensburg, ob in dem Thale der Altmühl bei Beilngries (s. Schnizum Flora von

<sup>&</sup>quot;) "Succitie v., submills irmante repieses whose stellones prefert, unde apricele in some rurbus intensity fratter, orden with concendus" angl Fallan von ihm in der Fören Annien. Aber mech, settem wir hinze, wenn er nicht forsprechalten wird und nich ablast heberlanen fortwahnt, breitet er nich durch nollsefer nach alles Soiten bin mehr oder weriger son und giebt da-durch ein beinheten Mittel der Vermehrung an die Hind, dessen man nich lieber Defens als der Annan, da der Forchannett un nacher former, ersch reinfellet zu eine fürget, werigeten bei manchen Former, recht reinfellet zu eins fürget,

Baiern S. 76) sie eine wild gewachsene, einheimische Pflanze sei \*). An und für sich liegt nichts Unwahrscheinliches in diesem vereinzelten, gleichsam insularischen Vorkommen einer Pflanze selbst in weiterer Entfernung von ihrem eigentlichen Verbreitungsbezirk, der hier entschieden schop am südöstlichen und östlichen Theile des Leitligebirges gegen den Neusiedler See hin beginnt, in einer Gegend, welche überhaupt schon (s. Neuregich l. c.) den Character der ungarischen Flora an sich trägt. Auch am östlichen Ufer desselben See's zwischen Weiden und Illmicz, an Ackerrändern bei Zorndorf an der Leitha, östlich von Parndorf, wächst der Strauch (s. NEIL-REICH Nachtr, z. Fl. v. Wien S. 54 u. 307) und ist weiterhin gefunden bei Waizen am Berge Nagyszäl auf trockenen grasigen Abhängen des Wolfthales, auf dem Schwabenberge bei Ofen, so wie auf steinigem Boden zwischen den Reben bei Budakörs (s. Sadlen Fl. Com. Pesth. ed. 2. p. 107), sodann sammelte ihn Dr. Wiensbicki im Banate auf grasigen Sandhügeln bei Grabowecz (nach getrockneten Exemplaren), BAUMGARTEN fand ihn als sehr verbreitete Pflanze in Siebenbürgen (s. dessen Fl. Transsylv. II. p. 30, was auch getrocknete bei Klausenburg von Dr. Andrag gesammelte und mir gütigst mitgetheilte Exemplare bestätigen), ferner Sin-THORP an den Abhängen des Balkan (Fl. Graecae prodr.) und bei Agram in Bosnien Noß (nach dessen getrockneten Exemplaren). Weiter nach Osten dehnt sich dieser Bezirk, welchen die Zwergmandel einnimmt, noch bedeutend aus, denn die Russischen Floristen, Pallas wie Ledebour, sagen, dass die Zwergmandel am Dnieper, am Don und an der Wolga in solcher Menge auftrete, dass sie in den Steppen im Frühjahre weithin mit ihren Blumen die Gegenden schmückt und soviel Früchte liefert, dass man die Kerne derselben mit Branntwein übergiesse, um diesem einen vortreftlichen Geschmack zu geben und dass man dieselben auspresst, um das darin reichlich enthaltene, nach bittern Mandeln schmeckende Oel zu gewinnen. Aber noch weiter geht ihre Verbreitung, zum Altai und über diesen hinweg, südwärts und nordwärts nach verschiedener Richtung. Was aber die Russischen eben genannten Floristen als eine einzige weit verbreitete und unter mancherlei Formen austretende Form ansalien, erschien Andern als ein Gemenge verschiedenartiger, selbstständiger Species, deren Namen aber bei den botanischen Schriftstellern auf mannigfache Weise vereinigt oder aus einander gehalten werden, weil die ersten Begründer der neu aufgestellten Arten es nicht für nothwendig erachtet hatten ihre Arten ausführlicher und sorgfältiger zu beschreiben, und mit den verwandten sowohl als unter sich genauer zu vergleichen und die Unterscheidungsmerkmale scharf darzulegen; und weil ihre Nachfolger das ihnen Ueberlieferte annahmen oder verwarfen, ohne

<sup>&</sup>quot;Wie ich jett nechtziglich von Hrn. Prof. Sexustens erfahre int jene Angabe ührt das Vorkommen in Bistern von Zeccussi ausgegegengt (abert. A. Ungsteinen-Groupen in Baitrer). Wordt in Fasswers's Floren von Regensturg, noch in der von Rezes aber den Unterdonan-Kreis ist sin Fandort ausgegeben. Anch hat Prof. Sezusten selbst in seiner Schrift über die Vegesteinen-Verätlinisse der Flosopebiete der Wirzlie in, Alimahl (S. 114) die frührer Angabe als aus einem Irribam hervor gegegen berichtig. Rifetgende wird des Verkenmen in Beiturg gat zureifefahrt.

eine allseitige Prüfung der vorhandenen Angaben und Bilder, so wie der lebenden Pflanzen selbst in allen ihren Stadien vorzunehmen.

Bei der Sichtung der im botanischen Garten zu Halle allmählig cultivirten Formen musste versucht werden dieselben mit richtigen Namen zu bezeichnen und deshalb auch die mannigachen Verknüpfungen zu lösen, durch welche die einzelnen Formen sich verschiedenartig verbunden zeigten. Nur durch das Zurückgehen auf die Quellen und die fortgesetzte Betrachtung der lebenden Formen, nur durch die genaue Prüfung des Werthes oder Unwerthes der überlieferten Abbildungen konnte dies erreicht werden. Weun ich nun noch nicht zu einem ganz befriedigenden Endresultate gekommen bin, so glaube ich doch, dass die Vorlage meiner Bemübungen Andern, welche mit einem reicheren Material versehen sind, oder sich ein solches 
leicht verschaffen können, dahin führen kann, einen festen Abschluss zu gewinnen.

Da die Mandeln etwas früher als sie ihre Blätter entwickeln, oder gleichzeitig mit diesen ihre Blumen entfalten, so hat man gewöhnlich sich begnügt diesen jugendlichen Zustand zu betrachten und zu sammeln und sich weniger um die ausgebildeten Blätter, noch weniger um die reisen Früchte gekümmert, deren Steinkerne man gewöhnlich gar nicht oder nur obenhin in Betracht zog. Da mir aber aus andern Abtheilungen der Rosaceen schon bekannt war, dass die Form und die äussere Beschaffenheit der holzigen, die Saamen einschliessenden Wandung oft sehr beachtenswerthe Kennzeichen iliefert, während die sie unigebende Fleischhülle deren wenige darbietet, so achtete ich bei den Mandeln sowohl auf die zur Vollkommenheit gelangten Blätter wie Früchte, und fand auch an deren Steinkernen Merkmale, welche mir für die einzelnen Formen characteristisch zu sein schienen. Da sich diese Kennzeichen auch in einigen der Abbildungen wiederfanden, so erschienen sie mir als wichtig genug, um in Verbindung mit andern Verschiedenheiten für die Aufstellung und festere Begründung von Arten zu dienen. Es bedürfen aber diese Untersuchungen noch einer weitern Ausdehnung in dem ganzen Verbreitungsbezirk dieser Gewächse, als ich ihnen geben konnte. Ausserdem aber wird die Aussaat noch zu Hülfe gezogen werden müssen, um ein endliches Urtheil sicher zu begründen.

Wenn ich anhangsweise auch noch einige Worte über die übrigen Mandelarten hinzufüge, so sollen sie nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit namentlich der Reisenden auf dieselben hinzulenken, weniger um Einiges zur Vervollständigung des Bekannten beizubringen, vielleicht auch mir neues Material zuzuführen.

Zunächst sollen die in der Abtheilung der Zwergmandeln aufgestellten Arten durchgegangen werden, worauf dann die Bemerkungen über die von mir lebend beobschteten folgen sollen, denen sich endlich, im Anschluss an Spach's Monographie der Gattung Amygdalus in den Annal. d. sc. nat. 2<sup>da</sup> série XIX. p. 106—125 die übrigen Abtheilungen der Gattung Amygdalus anreihen werden.

T

Die Arten der Zwergmandeln in ihrer gegenwärtigen Begrenzung.

# 1. Amygdalus nana L.

In der zweiten Ausgabe seiner Species plantarum vom Jahre 1762 citirt Linné drei Abbildungen zu der von ihm sehr kurz den, foliis basi attenuatis" diagnosisten Art, als deren Vaterland er "Asis septentrionalis" angiebt. Das eine Citat betrift die Abbildung und Beschreibung, welche Arman") nach den von ihm im Fruchtzustande gefundenen Exemplaren gab. Es ist ein ästiger mit Frichten besetzter Strauch, welchen er zwischen den Flüssen Beresowka und Gluboka, 36 Werste unterhalb Ustkamenogorsk auf dem Wege, der nach Semipalatinsk führt, gefunden hatte. Neben dem Fruchtzemplare ist seitwärts der Stein der Frucht und der darin enthaltene Kern noch besonders gezeichnet. Im Texte fügt der Verf. noch hinzu, dass dieser Strauch auch in den Steppen des Reiches Astrachan, hier und dort an den Ufern der Wolga, am Don, in den Ländern der Baschkiren, Kirgisen und Tataren, am Flusse Jaik, von wo ihm Heintzetmann denselben mitgebracht habe, in Menge wachse. Diese Abbildung scheint von Einigen für die von Lunné gemeinte Pflanze als maasgebend angesehen zu werden, während sie von Andern geradezu für schlecht erklärt wird, und in der That auch nicht, weder in ihren Blattformen, noch in ihren Früchten, mit der seit langen Jahren im bot, Garten zu Halle als A. nana kultivirten Art übereinstimmt.

Die zweite citirte Abbildung von Millen (wahrscheinlich der Gartenpflanze) hatte ich keine Gelegenheit zu sehen. Die dritte aber von Plekener ist, trotzdem dass auf dem Titel es Werkes steht "summa cura depictis", wie die meisten der hier gelielerten Bilder, so schlecht und ohne Werth, dass sie füglich mit Stillschweigen übergangen werden kann.

In der von Racinano besorgten Ausgabe der Listellischen Species plantarum hat sich die Zahl der Citate und Abbildungen vermehrt und als Vaterland wird bestimmter die Kalmückei genannt. Diese Angabe ist wohl in Bezug auf die ebenfalls citiete Stelle in Pallas Reise (I. S. S1) gemacht, indem Pallas bei seinem Aufenthalte in der Stadt Samara, ungefähr unterm 53° N. Br. am Einflusse der Samara in die Wolga belegen, das Vorkommen der A. nann in dortiger Gegend erwähnt. Ein neues für die Verbreitung unserer Pflanze wichtiges Citat ist Guezur's Flora Sibirica (III. p. 171. n. 2), in welcher es beisst, dass der Strauch vom Jaik bis nach dem Irtysch in bergigen Gegenden, deren Polhöhe den 54sten Grad nicht erreiche, sehr reichlich wachse. Dieso Oertlichkeiten nähern sich den von Annan selbst besuchten und liegen weit östlicher als der von Pallas eben augeführte, welcher Schriftsteller in seiner Russischen Flora (Fl. Ross, p. 18. t. VI) den Verbreitungsbezirk noch weiter

<sup>\*)</sup> Sterp. rar. in imperio Buth, sponte proven, icones et descript, p. 144. Tab. XXX.

ausdehnt, denn er sagt: ungefähr vom 51sten Grade N. Br. sudwärts wachse die Zwergmandel überall sehr häufig auf hochgelegenen, trockenen Triften (campis), welche sich vom Dnieper und Bog (Hypanis) bis zu dem Uralschen Gebirge erstrecken, von da ab werde sie seltner und verlasse die nördlichen Gegenden, so dass sie am Irtysch kaum den 50sten Grad erreiche, besonders sei sie an den Flüssen Beresofka und Gluboka beobachtet, dann an der Selenga und zwischen dem Okon und Argun, so wie hier und da in den Steppen der Mongolen. Die gegebene Beschreibung und Abbildung stellt von der an der ganzen Wolga und der Uralschen Bergkette gemeinen Zwergmandel, deren Blätter in den Gärten etwas breiter würden, einen Blütbenzweig, so wie einen Zweig mit ausgewachsenen Blättern und jungen Früchten, welche noch ihre Griffel tragen, dar, und ausserdem ist noch die reife Frucht besonders, so wie deren Stein und Kern abgebildet. Diese letzten Figuren sind aber ganz verschieden von den bei Amman abgebildeten, so dass man hierdurch schon auf den Gedanken von zwei Arten geleitet werden muss, welcher Gedanke aber durch desselben Naturforschers weitere Angaben über die in verschiedenen Gegenden gefundenen Formen neue Nahrung erhalten muss. Pallas sagt nämlich, am Irtysch wachse eine Varietät mit schöneren Blumen und grösseren Früchten, am Don habe er sie oft mit 5 Z. langen und 7-8 Lin. breiten Blättern gefunden, die weniger deutlich gesägt seien; von der krimischen Halbinsel habe ihm Surer dieselbe Art, aber sehr klein, spannenlang, mit kaum gestielten Blättern gebracht, sonst der an der Wolga ähnlich; in der Ukräne wachse sie oft klafterhoch wie in Gärten.

In der neuesten Russischen Flor von Ledebour tritt A. nana mit zwei Varietäten auf (Fl. Ross. H. p. 1): L. vulgaris, mit einer Menge von Citaten russischer Reisenden und Specialfloristen, dazu die Abbildungen von Amman und Pallas und Gwelin's zweite Species. - B. latifolia, schon früher mit dem Synonym: A. cumpestris Bess. in der Flora Altaica aufgestellt und dazu Guglin's species tertia mit der Frage, ob dies Citat nicht besser bei der folgenden A. peduncula Pall. unterzubringen sei. Wehn wir weder hier noch an vielen andern Orten das Citat der Abbildung einer Frucht von A. nans bei Girvnen (Fruct. II. 75. t. 93) erwähnt finden, welche sich von dem Fruchtbilde bei Pallas wesentlich unterscheidet, so sehen wir doch beide Abbildungen dicht neben einander citirt von Menrans und Koca (Römung's Deutschl, Fl. III. 403) und damit eine Beschreibung, die aber zu wenig genau ist, als dass wir sie mit Bestimmtheit auf eine der Figuren beziehen konnten. Die beiden Verfasser der deutschen Flor hatten kein deutsches Exemplar gesehn, sondern nur ungarische, welche sie zu A. campestris Bess. mit weissen Blumen rechnen. Host aber, der die A. nana auch nur aus Ungarn aufführt (Fl. Austr. fl. 2.), ausserdem aber die noch nicht in Oesterreichs Staaten gefundene A. campestris, um sie von jener zu unterscheiden, sagt von der Frucht der A. nana, dass sie fast rund sei, was wir an den Früchten aus Siehenbürgen gesehn nicht bestätigen können. Die weitern Angaben über das Vorkemmen bis nach Deutschland hinein, worüber wir oben schon Mehreres mitgetheilt haben (wie Reichenbach, Nehlbeich, Schnizen, Sabeen u. a. m.) enthalten aber keine Nachricht über die Frucht, so dass wir über die Form derselben in diesen Gegenden in gänzlicher Unwissenheit sind,

In den allgemeinen systematischen Werken und monographischen Bearbeitungen, welche die ganze Gattung Amygdalus umfassen, wird A. nona gewöhnlich mit einigen Varietäten aufgeführt. In Dr. Candolle's Prodromus (II. 531) ist die Gattung Amygdalus von Serince bearbeitet worden. A. nona befündet sich daselbst in der ersten Abtheilung: "calycibus cylindrico campanulatis", mit der sehr wenig genügenden aber weitgreifenden Dingnose: "foliis oblonge-linearibus, basi attenuatis, floribus solitarist". Als Vaterland: die Kalmückei und Odessa. Ausser dem Citat: Linn. Mant., 396, ist noch als zweifelhaft das Bild von Plukenet angeführt. Varietäten sind drei: L. vulgaris DC. mss. mit der Abbildung in Curris Bot. Mag. und Dubamel Arbr., beide die Gartenpflanze darstellend. —  $\beta$ . georgica DC. mss. oder A. georgica DEsp. aus dem Pariser Garten bekannt geworden. —  $\gamma$ . campestris Sen. mss., sich auf die gleichnamige Bessen'sche Art beziebend. Die Citate von Amman, Gmelin, Pallas, Gärtren fehlen ganz, von der Frucht ist nicht die Rede.

SPACH hat im 19ten Bande der 2ten Serie der Annales des sciences naturelles (i. J. 1843) eine Monographie der Gattnng Amygdalus geliefert, und schon früher in den Suites à BUFFON (Vol. I. v. J. 1834) über diese Gattung bei der Familie der Drupaceen gehandelt. Die Zwergmandeln bilden in der ersten Reihe, der Icosandrae, die zweite Section: Chamaeamygdalus, mit A. nana L., campestris Bess., georgica Dese. Bei der ersten wird Pallas Abbildung citirt, aber für schlecht erklärt, Dunamer's für sehr schlecht, die des Botanical Magazine ohne Bemerkung. Varietäten giebt es drei: β. biserrata, γ. angusti/olia, δ. latifolia (A. sibirica Tauscu). Die beiden ersten Varietäten befinden sich im Pariser Garten und sind nach dem Zeugnisse der Gärtner aus Samen der Grundform gezogen. Von letzterer beschreibt er die Frucht. Der Stein einem Aprikosensteine sehr ähnlich, aber kleiner. Die ganze Frucht 6-12 Lin. lang, am Grunde fast berzförmig; der Stein schief, am Grunde bald kurz -. bald tief-herzförmig, an der Spitze abgerundet, mit einer excentrischen Stachelspitze, über der Basis auf beiden Seiten deutlich höckerig, Rückennath furchenlos, Oberfläche mit mehr oder weniger tiefen, anastomosirenden kleinen Furchen gravirt (insculptum) und daher mehr oder weniger runzlig (rugulosum). - Diese genaue Fruchtbeschreibung setzt uns in den Stand mit Bestimmtheit zu erkennen, welche Form Space als A. nana vor Augen hatte, macht es auch erklärlich, warum er Pallas Abbildung seiner Frucht schlecht nennen musste, da dessen Bild seiner Frucht nicht entspricht, und warum er A. sibirica als breitblättrige Varietät aufnimmt. Wir müssen nach dieser Beschrelbung annehmen, dass in Frankreich eine andere A. nang kultivirt werde, als in Deutschland, da es schwer zu glauben ist. dass nur die Pflanze des Pariser Gartens der des Hallischen gleichsam zufällig und vereinzelt gegenübersteht, sondern es natürlicher erscheint, dass jede dieser Formen in den Gärten ihres Landes verbreitet vorkomme, weil der Pariser Garten in Bezug auf die Verbreitung der Gewächse ein Mittelpunkt ist und weil sowohl Schkuna als Tausch eine nana gehabt zu haben scheinen, die mit der von Halle übereinstimmt. — :Die beiden ersten Varietäten Spach's sind Abänderungen von sehr untergeordneter Natur, da man solche au einem und demselben Busche vereinigt antreffen kann.

In dem von M. J. Römen (im Jahre 1847) herausgegebenen dritten Helle der Synopses monographicae finden sich die Amygdaleue als erste Abtheitung der Rosiflorae, unter ihnen Amygdalus als dritte Gatung. Römen benutzte Sysan's Arbeit sehr fleissig und modelte nur Einiges anders. Aus Sysan's zweiter Reihe "Dodecandrae" wird eine Gatung Amygdalopnis gebildet, sonst aber bleiben die Abtheilungen von Amygdalus ehenso, wie sie Sysan aufgestellt hat. So haben wir denn auch hier eine Section Chamaemygdalus, zu welcher, ausser den von Sysan dazu gerechneten Arten; nana, sibirica, campestris und georgica, noch fraglich A. pumila Loun. und fruticosa Wendenvon kommen. A. nana erhält die beiden ersten Varietäten Sysan's, die dritte wird eigene Art, von der Frucht wird nur gesagt, dass sie eine "drupa subrotunda" sei, Synonymen und Vaterland werden abgeschrieben, Neues nicht dazugethan.

# 2. Amygdalus campestris Bessen.

In seiner im Jahre 1820 geschriebenen "Continuatio prima" der erst im J. 1822 herausgegebenen "Enumeratio plantarum Volhiniae, Podoliae etc." hat Bessen diese Art zuerst bekannt gemacht, und als ihr Synonym beigefügt: "A. Besseriana (Schott) Cat. pl. venal. Jos. Held. Vindobonne 1818", indem er hinzusetzt: "Exteris botanicis omnino ignota fuit, Affinis valdopere A. nanae, attamen habitu proceriore, foliis latioribus, calveis' tubo laciniis vix longiore, petalis albis, stylo ultra 1/2 nudo et forma nucis diversa". Ferner sagt er später in der Continuatio secunda, im October 1821 geschrieben: "Amygdalum campestrem copiosam prope Iszkowce in distr. Cremenec. vidit hortulanus Witzell". Man muss sich wundern, dass Bessen nicht den Namen, den er gedruckt vorfand, aufrecht erhielt, sondern ihn ohne jegliche Bemerkung verwarf. Man darf vielleicht hieraus schliessen, dass Bessen diesen Strauch aus seinem Garten zu Crzemeniec nach Wien gesendet habe, und dass er dort von SCHOTT mit einem Namen belegt worden sei, welcher seine Herkunst und seinen Entdecker anzeigen sollte, den aber Bessen verwarf, weil er selbst ibm schon einen Namen gegeben hatte, den er nicht aufgeben wollte, und weil der von Schott gegebene, durch keine Diagnose und Beschreibung gesichert, nur in einem Handelscatalog erschienen war. Bessen's Name blieb auch der gebräuchliche, aber die Pflanze selbst wurde wenig gekannt, was wohl Host veranlasste diese Kulturpflanze in seiner österreichischen Flor (Fl. Austr. II. 2.) mit einer Diagnose und Beschreibung aufzunehmen, um die Botaniker auf seine specifische Verschiedenheit von A. nana aufmerksam zu machen. In den Diagnosen unterscheidet Hoer A. nana und campeatris, jene durch "folia lanceolata", diese durch "folia obevata in petinlum angustata", damit die äussersten Formenverschiedenheiten der Blätter scharf bezeichnend, obwohl man diese nicht überall an den Exemplaren finden kann. Wenn man aber die Beschreibungen beider bei Hoor vergleicht, stellen sich noch andere Unterschiede heraus. A. campeatris wird höher, stätiger (mithin höher als drei Fuss), die jüngeren Blätter sind lanzettlich, oder lanzettlich-erförmig, die vollständig entwickelten aber umgekehrt-erförmig; der Blattstiel ist auch gezähnelt; die Petala sind weiss und "duplo minora, quam praceedentis speciei", umgekehrt-erförmig, kurz genagelt, (nicht rosenroth, länglich, unterhalb der Mitte verschmälert); die Frucht sei eyrförmig (nicht fast rund). Wenn man erwägt, dass die Hosr'ische A. nana in Ungarn wild wächst, dass die Verfasser der deutschen Flor gerade die ungarische aber für A. campestris halten, dass die siebenbürgische Planze nach Untersuchung junger Früchte einen langen und nicht einen fast runden Kern lat, so wird man zweifelhaft, ob hier Verwechselungen statt gefunden haben, oder oh in jenen Gegenden beide Arten durch- oder mit einander vorkommen.

LEDEROUR fand auf seinen Reisen im Altaigebirge (Fl. Alt. II. 210) A. nana häufig aus Irtysch und an der Buchtorma, an dieser letztern aber bei dem Bergwerke Mursinsk die Sprossen (surculos) einer Zwergmandel ohne Blüthe und Frucht, welche er für eine Varietät (latifolia) der A. nana erklärte und dabei sagt, dass diese breitblättrige Form vielleicht die A. campestris Bessea's sei, die Semmee mit grossem Rechte zu einer Varietät von A. nana mache. Seine var. latifolia sei aber vielleicht die von Guellu als Prunus etc. Fl. Sibir. III. 172, n. 3. aufgeführte Pflanze und dann eine eigene Art. Später in der Flora Rossica (II. 2.) giebt derselbe Autor die Unterschiede dieser Varietät von der Hauptform an und bemerkt dazu, dass die aus von Bessen erhaltenen Saamen der A. campestris im botanischen Garten zu Dorpat erzogenen Pflanzen rosenrothe und nicht weisse Blumen gebracht hätten. Später ist campestris bald selbstständige Art, bald Varietät von nana. Seames (in DC.'s Prodr.) hat die Stelle, wo der Fundort angegeben wird, übersehn, ist daher wegen des Vaterlandes in Zweifel. Loubon (Encycl, of trees and shrubs S. 262) hat Exemplare in dem Garten der Londoner Gartenbaugesellschaft. gesehn, welche aus Saamen des Petersburger Gartens, von Dr. Fischen erhalten, gezogen waren, schweigt aber über die Blüthensarbe. Space sah die Pflanze nicht, beschreibt aber den Stein derselben nach Exemplaren, welche er aus dem botanischen Garten zu Wien erhielt, und von welchen man wohl annehmen könnte, dass sie denen der Host'schen campestris entsprächen. Als Vaterland nennt Space Volhynien nach Bessea, und Ungarn nach Mearens und Koca, und halt es für wahrscheinlich, dass in den meisten Gegenden, wo A. nana wachse, auch campestris zu finden sein werde. Die Beschreibung des Steines lautet so: Stein 4 Lin. lang. evförmig, aber kaum schief, am Grunde etwas herzförmig, an der Spitze abgerundet, mit einem fast in der Achse liegenden Spitzchen, jede Seite über der Basis bauchig, die Rückennath leicht gerünelt, die Bauchnath tief gefurcht und daher gleichsam doppelt-gekielt, auf beiden Seiten neben den Kielen eine kleine Rinne, übrigens auf der Oberfläche mit Ausnahme der Basis eben (lærigstum). Er setzt hinzu, durch viel kleinere Frucht und ganz andere Structur des Steines sei cumpestris ausgezeichnet von nana unterschieden, und Pallas scheine unter seiner nana die Frucht von campestris beschrieben zu haben. Nuu giebt aber Pallas die Grösse der Frucht gleich einer Haselnuss an, der Stein sei eyförmig, spitz, zusammengedrückt, au den Näthen gefürcht. Diese Beschreibung in Verbindung mit der Abbildung lässt bei mir keinen Zweifel, dass die nana von Pallas, welche nach seiner eigenen Aussage an der Wolga bis an den Ural die gemeinste Pflanze ist, keineswegs mit der von Strau beschriebeueu campestris übereinstinme. Einen nur 4 Lin. langen Stein habe ich selbst nie gesehn. Rösta führt A. campestris als eigene Art auf, ohne etwas Neues hinzuzuhringen, vielmehr noch durch falsches Abschreiben des einen Citats eine Ungenauigkeit hinzufügend.

## 3. Amygdalus sibirica Tauscu.

In Ledensch's Flora Rossica wird diese Form gar nicht erwähnt, obwohl der Name schon in No. 31. der Regensburger allg. botan. Zeitung im J. 1534 durch Herrn Professor Tausan gegeben war und getrochtete Exemplare durch denselben in der Dendrotheca Bohenica exsiceata verbreitet waren. Tousca lemte den Strauch, welcheu er a. a. O. S. 491 beschreibt, in deu Böhmischen Gartenanlagen kennen, und glauht er sei der von Auux beschriebene, dessen Abbildung er abet als sehr schlecht bezeichnet. Den Namen sibirica gab Tausca wohl in Bezug auf dies Synonym, ist aber nicht gauz gücklich gewählt. Die Blätter sind: "obovata basi attenuata", hreiter als bei nama; die Bracteen lanzetlich, abstehend (nicht eyformig und anliegend), die Blumenblätter schön roth, aber fast um die Hälfte kleiner als bei nama; die Frucht beinahe kreisformig, nicht zugespitzt wie bei nama.

Spater, wie es scheint, kommt derselbe Name in den Catalogen des Handelsgärtners Loddicker vor, denn aus diesen schöpft Loudox (im J. 1838) die Keintniss dieser Art (Arbor, et frutiert. Britann, p. 674), welche er zu A. nana stellt, nachdem aber (Encycl. of trees and shrubs London 1842) als eigene Art aufführt mit dem Citate Loddicke bot, Cab. t. 1599, welches Buch ich nicht vergleichen konnte. Tarsen sagt, zübriren werde 3—4 F. hoch und höher, Loddon giebt ihr in dem ersten Werke 4 F., in dem spätern 6 F. Höhe, seine in der Encyclopäde gegebene Abhildung ist, wie leider häufig in diesem Werke, ganz unbrauchbar. Wahrscheinlich sind die sibirica von Tarsen und Loddicks dieselhe Form, obwohl man jetzt aus deutschen Handelsgärten eine sibirica erhält, welche nicht die von Tarsen sein kunn. Spaca kennt nibirica nicht, und Roma zicht zu dieser Species Spaca's nana 8. latifolia, ohne sonst etwas aufzuklären.

#### 4. Amygdalus georgica Desr.

Eine ebenfalls in Lebenour's Flora Rossica nicht erwähnte Form. Despontants sagt von derselben in der Histoire des arbres et arbrisseaux etc. v. J. 1809 (Vol. 11. 221) folgendes: "A. georgica, foliis lanceolatis basi attenuatis, levissime serratis, floribus polygamis. Géorgie. - und S. 225: "Celui de Géorgie a une si grande ressemblance avec le précédent (l'A. nain), qu'il est assez difficile de l'en distinguer au premier coup d'oeil: il s'élève d'avantage, ses fenilles sont plus lisses, plus légérement dentées et il a des fleurs polygames. Il fleurit aussi au printemps et passe l'hiver en pleine terre. Nous devons ce joli arbrisseau d'ornement a MM. Olivier et Bruvère. Il est aussi peu répandu dans les jardins. Ses amandes sont très amers et ne sont pas mangeables." Alles was hier gesagt wird, ist von geringer Bedeutung, denn der höhere Wuchs ist nicht näher vergleichend bestimmt oder durch Zahlen ausgedrückt, wenig gezähnte Blätter kommen unter Umständen bei allen Formen vor, und die polygamischen Blumen zeigen sich ebenfalls bei allen, die wir lebend sahen. Die Blumen haben nämlich entweder gur kein Pistill, sind rein männlich, oder ein unvollkommenes, nicht normal ausgebildetes, wodurch sie ebenfalls unfruchtbar bleiben. Das Vaterland Georgien, oder die südlich vom Caucasus zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere belegene Gegend, schliesst sich den übrigen Fundorten der Zwergmandeln au. Noch einmal erwähnt Des-FONTAINES diese Art im Catalog der Pflanzen des Pariser Gartens (Cat, plant, h. Paris, 1829. p. 298), wo aber nur der Name mit den frühern Citaten steht.

Sexea giebt zweimal eine Beschreibung dieser Pflanze des Pariser Gartens, eine kürzere französische in den Suites à Burvos, eine ausfährliche lateinische in der Monographie. In der erstern nennt er die Frucht "drupe ovale cotonneuse"; in der zweiten sagt er, er habe dieselbe nicht gesehen und bis sie gekannt sei, bleibe es ungewiss, ob georgica nicht vielleicht zu campeztris oder nana gehöre. Eine georgica der Haudelsgärtner hat im bot. Garten zu Halle geblüht, aber noch keine Frucht angesetzt.

# 5. Amygdalus pumila Love.

Mit Ausschluss des Gitats der gleichnamigen Lisserischen Pflanze wird die Pflanze Loenzno's von Rören auch zu den Zwergmandeln gerechnet. Loenzeno sagt von der Frucht, so sei kleiner als ein Pflirsich, an Gestalt aber ähnlich, von saurem Geschmack. Einmal gelut wohl hieraus herror, dass diese Frucht ein saftiges Pfleisch gelabt habe, welches den Zwergmandeln fehlt, dann aber ist es sehr die Frage, ob Loenzmo die Frucht selbst gesehn hahe, da seine A. pumila ein gefüllt blühendes Bäumchen ist, also wahrscheinlich keine Früchte ausshildet, ferner überdies nicht häufig sei und vermuthlich von den Chinesen eingeführt wurde. Anf so umsichere Grundlagen hin eine Art aufzustellen, scheint etwas gewagt, und daher besser dieselbe bis auf bessere Gelegenheit auf sich berühen zu lassen. Amygdalus punita L. ist nach Space's Meinang Corasus (Prunus) Chinensis Pres., nach unserer Ansieht (s. Linn. XXV: 223) die gefüllte Form von Prunus (Gerasus) Japonica Trae.

## 6. Amygdalus fruticosa Wender.

Diese rücksichtlich ihrer Früchte noch unbekannte Art rechnet M. J. Römen ebenfalls zu den Zwergmandehn. Die erste Nachricht von derselben fanden wir in den Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg, 2ter Band (Kassel, 1831), S. 252, wo Wexnetorn sogt, dass er derselben (A. fructicosa heiset sie wohl durch einen Druckfehler) verschiedentlich — in der Flora und anderwärts — vor vielen Jahren bereits Erwähnung gethan und vielfaltig aus dem bot. Garten zu Marburg mitgetheilt habe, worauf er folgende Beschreibung liefert: "Es ist ein Strauch mit kriechender Wurzel von 6—5 Fuss Höbe. Die Rinde des Staumes ist mit braugrauer, ins Aschgraue übergehender, die Zweige mit silbergrauer Oberhaut bedeckt. Blätter obleng, spitz, am Grunde verdünnt, auf beiden Seiten glatt, am Rande stumpf, fast knorpelig gezahnt. Blühl früher als Am. nana und pumila zugleich mit dem Ausbruch der Blätter. Die Blüthen sind grösser, nicht so lebhaft roth; Blumenblätter breiter. Früchte brachte sie leider bis jetzt noch nicht."

Sodann erwähnt sie Wenderd in seinen Analecten kritischer Bemerkungen unter No. III. im J. 1853, indem er nur die ehen angeführte Stelle, so wie M. J. Rönra's Synops. monogr. auc. III. p. 14 citirt, mit folgenden Worten: "Leider ist das Vaterland dieser ausgezeichneten Mandelart immer noch unbekannt, es dürfte indessen wohl das südöstliche Europa sein. Früchte brachte sie bei uns in den vielen Jahren ihrer Kultur noch cheusowenig, wie ihre nächst verwandten Am. pumila und nana, während A. campestris Bess., eine dieser letztern so nahe stehende Art, dass man sie wohl gar für einerlei mit derselben gehalten hat, deren jährlich reichlich liefert." Es scheint hieruach nicht, dass die Pflauze schon früher als in den Marburger Schriften hekaunt gemacht und dass sie von Niemand weiter beschtet worden sei. Wiewohl wir von unserem verehrten Collegen mit getrockneten Exemplaren der Marburger Gartenpflanze beschenkt wurden, so wagen wir doch nicht nach diesen allein ein Urtheil über sie zu fällen, sondern müssen abwarten, bis sie einmal in einem Garten Frucht ansetze, oder diese aus ihrem Vaterlande bekannt werde.

# 7. Amygdalus humilis Epow.

Wenn Waleras im 1. Bande der Annales, nur weil Enseworns (Linn. Transact, XX. p. 44. n. 52) seine Pflanze mit A. nam vergleicht, sie zu der Abtheilung Chamneunygdalus rechnet, so erscheint dies sehr wenig gerechtfertigt, dem der kahle Fruchtknoten entferst diesen Strauch, von dem wir gar wenig wissen, dessen Blöthenfarbe und Frucht ganz unbekannt blieben,

schon von allen Zwergmandeln so sehr, dass wir es nicht wagen können, ihn diesen anzureihen, obwohl wir ihn der Vollständigkeit wegen erwähnen mussten.

Aus dieser ausführlichen Darlegung des jetzt bestehenden Zustandes unserer Kenntniss der Zwergmandeln wird man ersehen, dass es noch mancher Beobachtung derselben bedürfen wird, um zu einem festen Endresultate zu gelangen. Um etwas zur Förderung unserer Kenntniss in dieser Hinsicht beizutragen, will ich zuvörderst die allen Zwergmandeln zukommendeen Verhältnisse besprechen, und dann über die im Garten von mir beobachteten besonders reden.

#### II. Die Zwergmandeln im Allgemeinen.

Alle Zwergmandel-Formen kriechen unter der Erde, aber in etwas verschiedenem Grade. Die jungen Schosse, welche sich alljährlich an diesen Wurzeln erheben, haben stets ansehnlichere, grössere, häufig auch etwas anders gestaltete Blätter, so dass sich ein bedeutender Unterschied zwischen den Blättern dieser einfachen, unverästelten und doch schon früh, gewöhnlich im zweiten Jahre blühenden Triebe und denen der ältern Aeste der mehrjährigen Stämme herausstellt. Diese letzten Blätter werden oft so klein und schmal, dass sie mit jenen der jungen Triebe verglichen zuweilen gar nicht derselben Pflanze anzugehören scheinen. Die Zahl der Blumen, welche nebeneinander vorkommen, ist bei allen Arten variabel und ebensowenig ist es beständig, ob sie in Begleitung eines Blatttriebes erscheinen oder nicht. Nicht minder ist die Grösse der Blume etwas veränderlich, man muss daher bei Vergleichungen nicht einzelne Blumen oder wenige, sondern eine grössere Zahl in Vergleich ziehn. Alle Formen haben eine grössere oder geringere Neigung ihrer Pistille gar nicht, oder nur unvollständig auszuhilden und dies variirt in den einzelnen Jahren. Davon hängt denn auch, so wie von dem verschiedenen Einfluss der Witterungsverhältnisse, der Fruchtansatz ab, der bei einigen Formen fast nie ausbleibt, bei andern nur in einzelnen Jahren sich zeigt. Natürlich hat die bei uns sehr unbeständige Frühjahrswitterung einen grossen Einfluss auf die Fruchtbildung bei diesen so früh blühenden Sträuchern, bei denen aber auch die Beschaffenheit und Lage des Bodens nicht minder einwirken mag, da sie in ihrem wilden Zustande offene, sonnige, trockene Abhange am meisten zu lieben scheinen. Bei uns reifen die Früchte aller Formen ziemlich gleichzeitig im September oder October, also viel später als in ihrer Heimath. wo eine wärmere und beständigere Sommertemperatur die Reise beschleunigen muss. Die volle Reife zeigt sich, indem die dunne Fleischschaale an dem einen grosseren Bogen beschreibenden Rande der Länge nach eine Spalte bekommt, und nun durch Vertrocknen mehr und mehr den Stein hervortreten lässt\*), der aber, in seiner Form der der reifen Frucht entsprechend, doch nur selten aus der aufklaffenden Schaale herausfällt, eher mit ihr abfällt oder vertrocknend meist sitzen bleibt, Abgesehen davon, dass die Grösse der ganzen Frucht, so wie ihres Steines bei einer und derselben Art einigen Schwankungen unterworfen ist, so zeigen doch die Früchte und weit mehr die Steine derselben auffallende Verschiedenheiten in ihrer Form, Berandung und Sculptur der Flächen, so dass man davon Charactere zur Unterscheidung der Arten hernehmen kann, so gut wie man dies auch in andern Abtheilungen dieser Gattung gethan hat, während man bei den Formen, welche die gemeine Maudel zusammensetzen, ähnliche und zum Theil noch stärkere Verschiedenheiten für weniger wichtig gehalten hat, indem man diese Formen nur für Abänderungen, durch langjährige Kultur bervorgerusen, ansehen will, oline dass unseres Wissens irgendwo sichere directe Beweise für eine solche Veränderlichkeit gegeben wären, welche gleichwohl in dem Vorkommen der Blausäure stattfinden soll und zwar so, dass bittere und süsse Mandeln auf demselben Baume vorkommen, oder bittere Mandeln ausgesäet süsse und umgekehrt, erzeugen sollen. Bei den Zwergmandeln, welche, soweit wir sie kennen, bitterliche Kerne haben, wurden nie ganz süsse wahrgenommen, wohl aber in den verschiedenen Jahren ein etwas verschiedener Grad der Bitterkeit. Die rothe Blumenfarbe ist die herrschende bei den Zwergmandeln, und nur bei einer Art kommen weisse Blumen vor. Wenn es aber wahr ist, was Ledebour behauptet, dass diese weisse Farbe durch die Aussaat in die rothe umgewandelt wird, so ist es doch merkwürdig, dass keiner der Beobachter, welche die Zwergmaudeln oft in so ungeheurer Menge gesehen haben, jemals eine weissblühende gesehn hat, und von der rothblühenden Pfirsich trotz ihrer uralten Kultur erst die neuere Gartenkunst eine weissblübende Form (s. Bot. Mag. t. 1556) erzielte, die man früher, nach allem, was ich vergleichen konnte, nicht gekannt hat. Bei dieser weissblühenden Pfirsich fehlt denn auch die rothe Färbung au den Zweigen, und selbst die Frucht, welche nicht besonders sein soll, ist ganz grün abgebildet; dabei ist auch noch die Rede von einer weissen Nectarinia. Es durste daher wohl durch weitere Versuche zu bestätigen sein, ob die weissblühende A. campestris Bess, durch die Aussaat in der That rothe Blumen erhält, und ob die rothblühenden Zwergmandeln durch die Cultur in weissblühende umgewandelt werden können.

<sup>&</sup>quot;) Es wird les der Madell entweder gen nicht von dem Anfapringen der Frechtschafte gesprechen oder dauselbe auf im nargelansen geben eine ihn den Ansapringen bereichnet. Gestresse hat dur Verblums gen zeicht angegeben mit ihn habe dasselbe bei in dien Madelnfrückten genr gleichnetig perein. Bei einer Mandel, wichte wer ein A. communis erhelme, welche aber vielleicht A. Perrichten der Mitte has preus 4 Lin. diet ist, noch derch Sittage oder Friden von Gemmi unter sich der mit dem Steun verbenden, welche Steun erfen dem Steun verbenden, welches Gemmi rechtlich zu heren vertynden, secht selben sech ausserlich matritit. Nomen mes die Freicht der Madella frähen, das is eines volle Reife einige Abez, au trecken des Freicht an Steun med ein Archite der Madella frähen, das is eines volle Reife einige der den verten der Steun der die Anfapringen Gedet nicht statt. Dergem reine bei der im Reich stehenden Form, was bei den dennechanigen nicht entstlicht, auch den Angapaple sich gestlicht, die Schanbe oder vom Grunde order verwi in der Mitte der Euppen liegerde Riese mehr oder weniger ein, oder es zeigen such daschlat auch voll untbreck kleine Riese; dass fallt die Schanle mit dem Stein, mit Hinterlassing des kerzen Stätes, ab, oder der Stein lot sit sich gaus aus der Schalle.

#### III. Die Zwergmandeln in ihren einzelnen Arten nach eigenem Beobachtungen.

Wean wir, vorzugsweise auf die im botanischen Gerten zu Halle bis jetzt cultivirten Formen der Zwergmandehn uns stützend, es versuchen, die Arten derselben sieherer zu umgrenzen, so hoffen wir, dass uns dedurch noch weiterhin Material zufliessen werde, welches ums selbst eine Krütik dieser umserer Arbeit ermöglichen wird, oder dass andere Botaniker und namentlich die Russischen Floristen dadurch aufmerksam gemacht werden und die Fruchtbildung bei den Zwergmandeln einer genauen Untersuchung unterziehen werden. Wir haben es nöthig erachtet die alten Namen zu verlassen und dafür neue zu wählen, welche nach den Mannera gegeben wurden, die zuerst ein deutliches Bild der Frucht und namentlich ihres Steines gegeben haben. Wir haben übrigens nur noch zu bemerkeu, dass die Blätter-Masse nur an vollkommen ausgebildeten Blättern genommen wurden, die der Blumen an eben vollständig entlatteten, und dass die Beschreibung der Frucht nur, so weit es möglich war, von der reifen entworfen ist. Doch glauben wir, dass zur Erkenntniss der Steinbildung nicht die volle Heisfe nöthig ist, da der Stein, sobald er nur seine harte Schosle ausgebildet last, die ihm eigenthümliche Form erkennen lässt.

## 1. Amygdalus Pallasiana.

Ampydolus name Pall. Fl. Ross. Tab. VI. (descriptio p. 12, excl. formis plur.), Schkuhr Handb. II. tab. CXXX. 1. p. 21, Bot. Mag. t. 161.

Descriptio frutisis per quinquaginta annos et ultra in horto botanico Halensi culti, —
France 2—3½, ped. altus, parcius atolones proferens, cujus caulis dimidii politicis crassitiem vix unquam attingit, cortice tectus laete griseo, humefecto magis brunneo, lenticellis transverse ovalibus promunuis paululum pallidioribus irregulariler adspersus, ramis junioribus foliiferis fuscescentibus epidermide grisea dein secedente. Folia ramorum vetustioris plantae haud evolatorum angusta fere lindari-lanceolata, lenge sensiaque in partem petiolarem canaliculatam decurrentia, spica acutiuscula, mucronata, 1—1½, poll. longa, 2—6 lin. lata, mergine simpliciter argute serrata, serraturis acutis, saepius leviter extrorsum versis et apiculo gianduloso, dein fascescente seepiusque decidno vel obliterante terminatis, in inferiore attenuata et petiolari parte omnino deficientibus. Folia ramorum evolutorum ex vetustiore ligno prorumpentium majora 2½1—3½, poll. longa, 7—10 lin. lata, in profe radicali rarius maxima, 5—5½, poll. longa, 17—20 lin. lata, in profe radicali rarius maxima, 5—5½, poll. longa, 17—20 lin. lata, in ordern ramo radicali simplici, ubi inferne maxima illa sunt folia, superne quoque minora supra descripta ramorum velustiorum licet rarius conspiciuntur. Latissianus folii diameter transversalis duas tertias longitudinis ejus aequat partes. Calycis purpurascentis 5 lin. longi

laciniae 1% lin. sunt longue. Petala rosea 6-7 lin. longu, ad 3 usque lineas lata reperiuntur. Stamina longiora 5 lin. longa, antheris suis petalorum medium vix superant. Pistillum calveem circiter aequans, ex laciniis ejus dein extus flexis longius prominere videtur; ovarium villis magis erectis tegitur et styli dimidia inferior pars patentibus. Dropa 10-12 lin, longa, fere semper 7 liu, lata, 5 liu, crassa, inaequilatere-ovata, utripane acuta, margine altero convexiore et juxta basin acutam leviter emarginato, altero rectiore. Putamen ejusdem fere formae (illi Pruni domesticae simile cir. Garra, d. sem. II. 1. 93. f. 2), oblique evoldecum, compressum, acutum, basi oblique et obtuse acuminatum et emarginatum, acumine obtuso leviter curvulo ex rectiore sutura continuo et juxta se in latere marginis convexioris foveam habente parvam quae vasorum fasciculum recipiebat, qui in suturam (s. marginem) convexiorem et per aciem obtusam massa grumosa fere clausus excurrit, in ptroque suturae latere rugulae nonnullae plus minus inter se sulcis tenuissimis distinctae v. confluentes atque a facie convexa sulco deplanoto sciunctae timbum elevatum efficinet, dum altera sutura levi tantum impressione a faciebus separatur, quae sub medio magis convexae rugulis et rinsulis obsoletissimis ad basin et marginem tatiorem interdum paullo evidentioribus obiter instructae fere loeves sunt.

Was der bot. Garten aus Handelsgörten unter dem Namen A. Sibirice erhielt, stimmt ganz, auch rücksichtlich der Frucht und des Steines derselben, mit der verstehend beschriebenen Pflanze überein. Wir fügen noch die Massverhältuisse der Blamentheile dieses Stranches binzu, aus welchen man auch erschen kann, dass sie, in verschiedenen Jahren aufgeschrieben, kleinen Schwankungen unterworfen sind.

Calycis tubus 3 lin. longus, laciniae ejus 1½ lin. longae. Petala 4—6 lin. longa, 2½ lin. lata. Stamina longiora 3½ lin. longa. Pistillum calycem aequans et stamina media. Stylus 4½ lin. longus spatio 1½—2 linearum nudus, ceterum pilis patentibus albis dense obsitus.

Vergleichen wir mit diesen Beschreibungen die von Pallas gegebene und dessen Abbildung, so scheint eine grosse Uebereinstimmung zu herrschen, wenn gleich die Basalspitze des Steines etwas weniger vorgezogen abgebildet ist, als sich solche an unsern Gartenzemplaren sehr beständig zeigt. Duch mag dies Schuld des Zeichners sein, der, wie dies überhaupt die Pallas ischen Abbildungen darthun, kein genauer Pflanzenmaler war, sondern nur im Ganzen die Gewichtes erkennbar darstellte. Ist aber unsere Gartenpflanze, wie wir keinen Augenblick bezweifeln, die Pflanze von Pallas, so wächst sie im Gebiete der Wolga und deren Nebenflüssen, da Pallas ausdrücklich sagt, dass er diese beschrieben und abgebildet habe.

Viel genauer passt aber zu unserer Pflenze diejenige, welche der genaue Schrum aus dem botanischen Garten zu Wittenberg in seinem botanischen Handbuche Tab. CXXXI. abbildet. Der zweite Baud dieses Werkes, in welchen sie auch S. 21 beschrieben ist, erschien

im J. 1796, so dass also auch damals, vor 60 Jahren, in Wittenberg diese Zwergmandel für A. nana L. gehalten wurde. Man kann nun wohl glauben, dass die in den deutschen Gärten eit längerer Zeit kultivirte Zwergmandel überall diese selbe war, da auch Tausen, indem er seine A. Sibirica von nana unterscheidet, letzterer eine spitze Frucht zuschreibt, da ferner Exemplare vor längerer Zeit aus dem Berliner Garten eingelegt, in ihrer Blattform übereinstimmen, und da auch schon 1799 A. nana im botanischen Garten zu Halle angeführt wird (s. Sprascel d. bot. Garten d. Univ. z. Halle p. 7), welche sich 1833 als einzige Zwergmandelart im Garten noch vorfaud und bis jetzt erhalten hat. Nicht minder scheint die Abbildung im Bot. Mag. t. 161 hierher zu gehören, da neben dem blühenden Zweige ein ausgewachseness Blatt dargestellt ist, welches keine Verschiedenheit zeigt. Dagegen ist Gärtnen's A. nana eine ganz andere Art, und ebenso Spach's, und es ist somit der Trivialname nana auf verschiedene Formen angeweudet, bei deren Trennung derselbe aufgegeben werden muss. Ich habe daher dieser Art den Namen A. Pallasiana zu geben keinen Anstand genommen, da Pallas er erste ist, welcher sie deutlich abbildet und beschreibt.

Was wir als Amygdalus Georgica, oder wie sie auch wohl in den Gärten heisst: A. Georgii, kultiviren, zeichnet sich durch etwas geringere Grösse der ganzen Pflanze und der Bätter aus. Vielleicht lässt sich darauf die Form beziehen, welche Pataka aus der taurischen Halbinsel von Suzar gesammelt erhielt und von welcher er sagt, sie sei sehr klein, spannenlang, mit kaum gestielten Blättern, sonst der von der Wolga ähnlich. Aus der nachfolgenden Beschreibung unserer Gartenpflanze wird sich die Geringfügigkeit der Verschiedenheiten ergeben, welche jedoch, wenn erst die Frucht bekannt geworden sein wird, durch diese möglicher Weise eine Verstärkung erhalten können.

Frutex 1½ pedalis, parce stolonifer, ramis vetustioribus cinnamomeis, junioribus fuscia, lenticellis parvis, parcis. Folia simili modo variabilia ut in nana supra descripta, pollicaria, sesquipollicaria et bipollicaria, 2—3—4 lin. lata in ramo annotino fasciculata, in cujus inovatione 3-pollicaria, 7—9 lin. lata folia prodierunt. Stolonum folia 2½—3½ poll. longa,
9—11 lin. sunt lata. Ceterum omnibus foliis eadem forma, lanceolata scilicet, nunc in ellipticam se extendens; nunc fere ad linearem accedens; omnibus eadem serratura nec vix brevior
petiolus. Flores vix minores at pallidiores. Calycis tubus 3 lin. longus, limbo 1½—1½
lin. metiente. Petala diluta rosea, 5—6 lin. longa, lineasque duas lata, interdum et paullo
latiora. Pistillum nunc stamina media aequans, nunc minoribus brevius; stylus ad ½ longitudinis pilis fore aequilongis patentibus obsessus, ceterum pudus. Fructus nondum perfecit.

Wenn man mit diesem Strauche, den die geringere Grösse, die schmalern seitlich aus dem alten Holze bervortretenden Blätter und die blessern Blumen ein von der A. nana etwas verschiedenes Ansehn gewähren, mit dem vergleicht, was Dessontalies und Spacia von ihrer A. Georgica angeben, so muss man zweifeln, ob die Bezeichnung der Handelsgärtner eine

richtige sei, denn die unsrige ist weder grösser im Wuchse als nana, unter welcher freilich eine andere Form von jonen Autoren verstanden wird, noch hat sie weniger gesägte Blätter, wie Desvorvanzes verlangt, noch grössere Blätter und Blumenblätter, wie Spach angiebt, und nur der am obersten Dritheil nackte Griffel würde übereinstimmen.

## 2. Amygdalus Besseriana Schott.

Amugdalus campestris Bessen nec aliorum auctorum.

Descriptio plantae nostrae hortensis. - Frutex 4-5 pedalis, valde stolonifer, cortice fusco, sensim canescente et lenticellis copiosis, transverse ovalibus rotundatisve, pallidis, valde prominentibus, jam in junioribus et hornotinis ramis satis conspicuis exasperato. Folia iis praecedentis speciei aimilia quidem, sed rarius lanceolata, plerumque elliptico-lanceolata et obovato-lanceolata, immo obovata, basi cuneata, apice nunc breviter, nunc brevissime et fere mucroniformi - acutata, margine validius serrata s. fere dentata, serraturis infimis inter se magis remotis, una alterave earum magis prominente, omnibus apiculo subtriangulari glanduloso lutescente dein fuscescente, tandem saepius deciduo terminatis. Vetustiori in frutice alia invenies folia 21/4 p. longa, 6 lin. lata, alia 21/2 p. longa, 11 lin. lata, alia 11/2-2 p. longa, 7-8 lin. lata, in nova prole habebis majora et latiora 11/2-31/2 p. longa, 9-16 lin. lata. Quas dimensiones foliorum si cum illis A. nanae comparas, huic campestri folia non solum sunt breviora sed etiam latiora, quod magis adliuc in statu vivo, si totum adspicis fruticem elucet. Calyces 4-5 lin. longi et basi 11/2 lin. lati. Petala alba, 5-6 lin. longa, 2-21/2 lin. lata. Stamina longiora 3 lin. longa. Stylus ad 7 usque lineas longus, calvcem et stamina breviora superans, apice per spatium 2-21/2 linearum nudus, ceterum pilis patentibus sursum leviter decrescentibus est tectus. Drupa late ovato-subrotunda, compressa, diametro tam longitudinali quam transversali inter suturas 8-lineari, crassitie circiter 6-lineari, viridis, carne exsucca, minime crassa. Putamen simile at paullo minus, basi vix emarginatum et foveola instructum, quae margine et sulcis abbinc sed haud longe in latera decurrentibus cingitur et pro recipiendis vasorum fasciculis inserviebat; apice mucronulatum, margine altero suturali paullulum convexiore, plus minus conspicue tricarinato, limbo latiore, alterius sulco angusto filiformi percursi limbo angusto; facie utraque valde gibba, rugulis sulcisque brevibus superficialibus irregulari modo leviter insculpta laevi.

Dass wir dieser Art den ihr zuerst gegebeneu Namen von Schott wiedergeben, geschieht theils, um dem Rechte der Priorität zu genügen, theils weil er den Namen des ersten
Entdeckers an diese Species huppft, theils endlich weil dieser Trivialname mit den andern
von uns bei den Zwergmandeln einzulührenden im Einklange steht. Dass aber diese Pflanze
die ächte A. campestris Bessen's sei, halten wir durch dessen eigene Angabe, dass sie höher
als A. nana werde, breitere Blätter und weisse Petala habe, serner einen über ein Drittheil

seiner Länge nackten Griffel und eine anders gestaltete Frucht besitze, für vollständig gesichert. Dagegen lassen die Angaben Hosr's über seine ebenfells weiss blübende campestris
einigen Zweifel zu, da er ihr eine eyförnige und nicht fast runde Frucht zuschreibt, während
gerade unsere Pflanze eine rundere Frucht hat als A nana. Wenn Hosr sonst noch bei
campestris einen gezähnelten Blattstiel und nur halb so grosse Petala hervorhebt, so liesse
sich das Erstere wohl dadurch erklären, dass einzelne Sägezähne stärker hervortretend sich
oft mehr herabziehn, und das Letztere dadurch, dass gerade in Ungara eine grossblumige
Form der A. nana vorkommt, walche ihm zunächst bekannt gewesen sein muss, die aber
räcksichtlich ihrer Frucht und ihres Steines in derselben vielleicht nicht ganz mit der von der
Wolge übereinkommt.

Spacu beschreibt, wie oben schon angegeben ist, den Stein der A. campestrie nach einem aus dem hotanischen Garten zu Wien erhaltenen Exemplar, giebt aber die Grösse desselben nur zu 4 Linien an. Abgesehen von der geringen Grösse würde sich die übrige Beschreibung, welcher freilich eine etwas andere Auffassung zu Grunde liegt, wohl mit der unsrigen vereinigen lassen, aber zur grösseren Sicherheit würde doch eine Vergleichung beider Formen nothwendig werden, da es doch möglich sein könnte, dass auch eine andere weissblühende Form, von der wir freilich sonst keine Spur finden, vorhanden wäre.

## 3. Amygdalus Gaertneriana.

Amygdalus nana Girtx. d. fruct. et sem. plant. II. p. 75. t. 93. f. 3.

Diese durch ihre reichlichen, lebhalter gefärbten, auch etwas grösseren Blumen, so wie durch breitere Blätter und reichlichen Fruchtanastz sich im Garten ausseichnende Form wage ich nicht mit dem Namen nibirica Tauscu zu belegen, da dieser um die Hälfte kleinere Blumen als nanz zugeschrieben werden. Dagegen könnte sie vielleicht der von Pallas am Irtysch gefundenen, durch flores speciosiores und drupas majores ausgezeichneten Form angehören, wenn anders dieselbe nicht mit der von Lednasoun am Altai gefundenen Zwergmandel zusammenfällt, von welcher ein Paar Früchte, durch die Güte des Ilra. Prof. v. Bunce in Dorpat erhalten, an ihrom Stein Verschiedenheiten zeigen, welche eine eigene Species andeuten können. Die von Grannen gegebene Abbildung passt auf unsere Pflanze, und es ist nur zu bedauern, dass er nicht angiebt, woher er seine Früchte erhalten habe. Auch die Frucht, welche Spach bei A. nama beschreibt, scheint von der, welche wir jetzt von unserer Gartenpflanze, die wir früher für A. campestris gebalten und ausgetheilt haben, beschreiben wollen, nicht verschieden zu sein.

Frutex 3½ pedalis, valde stolonifer, cortice fusco deia cinerascente, lenticellis quam in Am. nana crebrioribus et codem fere modo ac in Besseriana copiosis, sed haud ita prominentibus tecto. Folia angustius latiusve ovalia, in petiolum cuneato-decurrentia, apice obtusata, nune apiculo brevi terminata et hinc interdum acutiuscula, nunc acuta; margine acute et inaequaliter dentato-serrata, serraturis apicem versus densius dispositis, in inferiore margine remotioribus; dein in petiolari parte (quae, sicut lamina sensim vel properius angustatur, variae longitudinis est) deficientibus et inferiorum earum nonnullis saepius majoribus magisque prosilientibus (una alterave in superiore quoque petiolari parte occurrente), omnibus in primo evolutionis statu glandula minuta secernente dein exsiccante et rarius apiculi fusci ad instar in foliis adultis persistente terminatis. Fruticis adultioris folia cum petiolo 2-21/2 poll. longa, 6-9 lin. lata (his paululum minora ad basin ramulorum reperiuntur; in caulibus propullulantibus, adbuc simplicibus, majora, 21/2-3 poll. longa, 10-12 lin. lata, rarius maxima, 3-4 polle et ultra longa, 15-22 lin. lata; omnia leete viridia, subtus glaucescentia, autumno halitu purpurasceute, quem in reliquis speciebus vix observavimus, ex parte tincta. Flores plerumque densius dispositi, majores, speciosiores. Calvx lutescens basi viridis, paululum latior quam in ceteris, 5 lin. longus, laciniis 11/2 lin. metientibus. Petala 6-8 lin. longa, 21/2-31/2 lin. lata. Stamina majora 4 lin. longa. Pistillum circiter 8 lin. altum, stamina majora aliquantulum superaus; styli circiter 61/2 lin. longi parte supera saltem dimidia nuda, infera pilis patentibus superne decrescentibus tecta, ovarium adpresse puberulum. Drupa subrotunda compressa, lateribus ventricoso-convexis, diametro longitudinali et transversali inter suturas subaequali, inter 8-11 lin. vario, inter valvulas 7-9 lin. crassa, ex basi, cui pedunculus brevissimus in fovea compresso-infundilulari insidet, usque ad mucronem medium terminalem minutum crassum sulcus profundior in ea qua dehiscit sutura decurrit, obsoletus in altera, apicem versus paululum magis conspicuus; extus lutescit, interdum cum rubore tincta et pube densa adpressa tecta est. Caro solida duriuscula lutescens, in medio interdum ad 21/2 lin. crassa, saporis aciduli et austeri amaricantis leviterque hydrocyanici. Putamen vix leviter obliquum, ovato-subrotundum, basi emarginatum, apice breviter acutatum, facie utraque, inprimis in inferiore parte, turgide convexa. A fovea basali pedunculi vasa recipiente ad apicem adscendit margo alter obtusior et medio sulco minuto, apicem versus saepius magis distincto percursus, alterque seminifer carinato-acutatus utrinque sulco et adjacente carinula laterali obtusa comitatus, sulcis his et carinulis vario modo nune clarius nune obscurius conspicuis. Utraque facies fere laevis, liueolis varie flexis et punctis leviter impressis rugisque paullo profundioribus obiter insculpta.

Da diese Form der vorhergehenden durch ihre Frucht und die Gestalt ihrer Blätter so nahe steht, könnte nam glauben, dass sie als Varietäten mit einander vereinigt werden müssten, und Ledendurch Erfahrung, dass durch Aussaat die weisse Farbe sich verloren habe, würde dabei von Gewicht sein. Aber die rothe Blüthenfarbe scheint bei den Drupaceen so leicht nicht in die weisse umzuschlagen, denn trotz einer langen Kultur scheint man bei der Zwergmandel noch nie eine weissblühende Form erzogen zu haben, nnd bei der wahren Pfirsich a), die doch seit uralten Zeiten kultivirt wird, hat man erst in neuerer Zeit eine weissblühende Abänderung in den Gärten erhalten. Dann ist die weissblühende Zwergmandel höher von Wuchs, aber von gleich starkem Wurzelspross-Vermögen, sie hat ferner kleinere Blumen mit schmalteren Petalen und engeren Kelchen, einen länger bebaarten Griffel, und kleinere, gewiss weniger dicke Früchte, so dass eine ganze Anzahl kleiner Kennzeichen die beiden Arten, welche in ihrer Blattform schwer unterschieden werden dürften, zu trennen scheinen.

Ob AMMAN'S oft citirtes Bild zu dieser A. Gaertneriana gehöre, möchten wir in Bezug auf die Blätter und selbst in Bezug auf die Frucht verneinen, denn es ist wohl zu bedenken, dass der abgebildete Zweig ein Fruchtexemplar ist, also ansgebildete Blätter trägt, und dass AMMAN das Blatt des Strauches durch "Persicae folio" bezeichnet, was nicht gut möglich gewesen wäre, wenn er die Pflanze, welche wir meinen, gehabt hätte. Die Abbildung der Frucht von A. nana bei Gäntnen stimmt dagegen genau mit der unserer Pflanze, nur ist das Fleisch etwas dünn gezeichnet, was wohl darin, dass er die Frucht getrocknet erhielt, seinen Grund haben kann. Leider hat Gaertnen nicht angegeben, woher er die Früchte erhielt, was er bei einem so verbreiteten Strauche wohl für überflüssig gehalten haben mag.

Was Tausen in der Beschreibung seiner A. eibirica von den Blättern derselben sagt, würde ebenso wie das Wenige, was er von der Frucht mittheilt, wohl mit unserer Pflanze übereinkommen, aber Anderes weicht so sehr ab, dass wir nicht die Üeberzeugung gewinnen konnten, er habe unsere Pflanze vor Augen gehabt. Tausen's A. sibirica ist 3—4mal höher als nana, muss also einen Busch von mindestens 6—8 Fuss Höhe bilden, sodann sollen die Blumenblätter beinahe um die Hälfte kürzer sein als bei nana; dies gübe also, da die Petala der letztern wenigstens 6 Linien messen, nur eine Länge von höchstens 4 Linien, und damit so wenig ansehnliche Blumen, dass Tausen sich nicht veranlasst finden konnte ihn einen wahren Zierstrauch des Frühlings zn nennen. Die andern Abweichungen betreffen aber Charactere, die bei den Mandeln nirgends beständig sind und daher kaum sichere Vergleichungs-Momente abgeben dürften.

Wo unsere oben beschriebene Pflanze ihren Wohnsitz habe, ist nicht bekannt, da man nicht mit Gewissheit sagen kann, dass die altaische breitblättrige Form, welche Ledesoch für campestris bält, der unsrigen gleiche, und da auch Pallas nichts über die Frucht seiner am Irtysch wachsenden, durch ansehnlichere Blumen und Früchte ausgezeichneten Form von A. nana sagt. Zwei der Reife ziemlich nahe Früchte der A. nana altaica, die noch nicht auf-

<sup>\*)</sup> Es wird von Gertaern behauptet, dass wenn man Pfirsiche sus ihren Kernen zieht, die erste Generation noch geste Frickhe britige, dass aber, wenn mas die Kerne dieser ersten Generation wiedernm aussatz und von denselben neue Pflauten erzieht, deren Kerne wieder zonstatt und dies fortsetzt, man endlich Fröchte erholte, welche/unschmachbaft und mehr den Mindelfreckten shiplick warden als den antigen der Pflirich.

gesprungen, sonst aber ausgebildet waren, haben einen nach unserer Ansicht so abweichend geformten Stein, dass wir nur auf dessen Kenntniss gestützt eine neue Art auftellen wollen, die wir dem Andenken des Mannes widmen, welcher die erste Russische Flora bearbeitete und auf dessen Betrieb auch jene Reise nach dem Altai unternommen wurde.

## 4. Amygdalus Ledebouriana.

Amygdalus nana, Altaica Ledeb. Fl. Alt.

Drupas duas siccas nobiscum communicavit collega noster doctissimus botanices in universitate Dorpatensi professor Bunge, quas in aqua tepida emollitas et dein degluptas bic describimus, Drupa ovata compressa, diametro longitudinali fere pollicari, transversali inter suturas novem-lineari, basi fere truncato-obtusata cum foveola impressa, in cujus fundo cicatrix pedunculi anguste-elliptica videbatur, lateribus plano-convexis, marginibus obtusis, altero tantum sulco fere obsoleto notato, superficie tota dense pilosa, sordide flavescente. Putamen 9 lin. longum, 7 circiter lin. latum, inferiusque circiter 41/2 lin. crassum, ovatum, leviter obliquum, apice acumine minutissimo fere mucroniformi terminatum, lateribus convexis et magis quidem basin versus, margine utroque a facie sulco distincto. Suturae seminiferae margo superne inprimis latior componitur ex media carina suturali acutiuscula, quam sulcus utrinque separat a carinula obtusa angusta fere filiformi ex qua simplici, nunc jam fere a basi nunc a medio, rugae breves tam inter se quam a carinula sulcis distinctae angustae obtusae oblique, quasi flabellatim, adscendent et in facie mox desinunt, nequaquam sensim decurrentes sed obtuse et repente finitae. Alter margo qui sulcis obliquis plus minus conspicuis in utroque latere interrumpitur aciem habet obtusam et medio sulculo tenui percursam, a lateribus convexis fructus autem sulco separatur inferue inprimis latiore. Ex fovea basali plures sulci irregulares in faciem utramque adscendunt, in summa ejus convexitate mox evanescentes, reliqua superficie fere laevi, punctulis tantum minutissimis rimulisque obsoletis, lentis ope in conspectum venientibus obsessa.

Pa die beiden untersuchten Früchte sich ganz übereinstimmend zeigten, so ist nicht zu glauben, dass ihre von den andern abweichende Gestalt und Beschaffenheit eine reiu zufällige gewesen sei, doch wird jedenfalls dieser Strauch, der nach den Verfassern der Flora Altaica in den Gegenden am Irtysch und an dem Nebenflusse desselben, der Buchtorma, wächst, näher zu untersuchen sein. Die in jener Flora angeführte Varietas  $\beta$ . latifolia käme dabei weiterhin auch in Betracht, und um so mehr, als von ihr weder Blumen noch Früchte gesehen wurden. Höchst wahrscheinlich ist auch Pallaz grossblumige und grossfrüchtige Form vom Irtysch die Lederboun'sche Pflanze, und besonders deshalb, weil diese bier zuletzt beschriebene grössere Früchte hat, als die von uns als Gaerineriana bezeichnete.

Wir können nicht umbin auf noch eine Art durch Verleihung eines Namens aufmerksam zu machen, auf welche die Verfasser der Flora Allaica schon als auf eine neue Mandelart hindeuten. Es ist dies nämlich diejenige, welche Geneus in der Flora Sibirica (IIL p. 172) unter No. 3 anführt, dessen Worte den Namen begleiten mögen, welchen wir zu Ehren des ersten Finders aufstellen.

Amygdalus Heuckeana, inermis, ramosior quam A. nans, foliis latioribus lanceolatis, floribus amplioribus sessilibus, calycum laciniis subrotundis serratis, petalis rotundioribus (in sicco albis), drupa villosa. Crescit in campis apricis Sinensibus per quos ex Sibiria per Mongolorum regiones ad Sinas itur, unde attulit ramum Chirurgus Hercke, qui comitatui Sinico interfuit.

Leicht wird es den Russischen Botanikern und botanischen Gärtnern werden die Früchte der Zwergmandeln aus verschiedenen Gegenden zu erhalten, zu untersuchen und zu kultiviren, um auf diese Weise auch die Pflanzen selbst in ihren verschiedenen Zuständen kennen zu lernen, was den Reisenden unmöglich ist. Dass mehre Arten von Zwergmandeln in dem grossen Verbreitungsbezirk der A. nana auftreten können, ist an sich nicht unwahrscheinlich, da wir in südlichen Gegenden ebenfalls eine ganze Anzahl von Arten der Gattung Amygdalus finden und es überhaupt häufig ist, dass nahe verwandte Arten einander gleichsam ahlösen, mag man von Norden nach Süden oder von Westen nach Osten vorschreiten. Jedenfalls, hoffen wir, werden diese Bemerkungen die Aufmerksamkeit auf diese kleinen Ziersträucher lenken, um den wahren Bestand zu ermitteln, und die Arten sicherer als bis jetzt geschelnen ist, festzustellen.

#### IV. Die übrigen Gruppen der Gattung Amygdalus.

Wenn ich mir erlaube nach diesen Betrachtungen über die Zwergmandeln auch noch einen Blick auf die übrigen Abtheilungen der Gattung Amygdalas und deren Arten zu werfen, og geschiebt es vorzüglich, um einige ergänzende Zusätze zu den vorhandenen Arbeiten über dieselben zu liefern, 30 wie einige Bedenken auszuregen, de neues Material mir hier nicht vorliegt.

Die Section Spartioides enthält nicht spinescirende Sträucher mit ruthenförmigen Zweigen, an deren vorjährigen Trieben die Blumen einzeln ohne begleitende Blattknospen entstehen, und später, wie es scheint, die kleinen Blätter hervorbrechen. Die drei hier augeführten
Arten sind sehr unvollkommen gekannt, von A. arabica Oliv. (jetzt in Jaunear u. Spach Ill.
pl. or. Il. t. 226. B. p. 34 abgebildet), so wie von A. spartioides Spach (s. Jaun et Spach
l. c. t. 226. A. p. 33) sind nur die vollkommunen Blätter und reifen Früchte bis jetzt bekannt,

durch welche letztern sich diese Arten auf ähnliche Weise wie einige Zwergmandeltt unterscheiden. Von A. scoparia Sracn (s. Ann. et Sracn I. c. t. 227. p. 35) kehnt man wieder
die Blätter nicht, aber die Blume ist durch den halbkugelig-glockigen Kelch, die breiten rosenrotheu Petala und die mit Ansnahme des letzten überen Theiles zottigen Pisitille ausgezeichnet, ihre Frucht hat die Grösse wie bei arabica, aber die eyfürunge spitze Gestalt wie
bei spartinides. Zu bemerken ist noch, dass die kleinen Staubgefässe schon tiefer stehen,
als die längeren, wodurch sich diese Art dann den spätern Sectionen nähert. Wurde auch
von Ta. Korsen am 6. Febr. 1542 in Südpersien auf Bergen bei Kaserun gesammelt, ist
hald Strauch, bald Baum, s. Pl. Korsen. n. 145 ed. Honenacken.

Von der zweiten Section Chunneamyydala haben wir oben ausführlich gesprochen.

Die dritte Section Leptopus enthält nur A. pedanculata Pall.. Space liefert auch eine Beschreibung der blülnenden Pflanze, sah aber die Frucht nicht, deren Beschreibung wir mach Exemplaren, durch die Güte des Hru. Prof. Benes erhalten, nachtragen, und sonst noch Einiges linzufügen.

Color corticis ut in Prumo Ceraso, epidermide grisea dein secedente; leuticellae paucae suborbiculares albidae. Foliorum fascioulatim (2—3), nunc cum flore uno alterore, unc absque flore e ramulis abbreviatis dense perulatis provenientium circ. ¾ p. c. petiolo longorum utraque pagina pitis parvis rigidulis adspersa, deutibus curvilineo-acutis, junioribus his glandula apice fuscescente dein decidna terminutis. Drupa 6 lin. longa, 4 lin. inter suturas crassa et diametri vix minoris inter valvulas, line vix compressiuscula, formae oroideae acutiusculae, carne ut videtur exigua, extus dense breviterque villosa. Florens specimen ex alpe prope Sclenginsk et fructiforum e Mongolia vidinus.

Die vierte Section Euamygdalus zerfällt Strach in zwei Gruppen; die erste mit nicht dornigwerdenden Zweigen, wohin die gemeine Mandel, A. comnunis L. und A. Kotachig. Hoursack. gehören, die andere mit spineseirenden Zweigen eine grössere Menge von Arten umfassend. Diese Eintheilung scheint nicht rathsam, da Surtione ausdrücklich von der gemeinen Mandel sagt, sie werde dornig und auch Tourneront erwähnt, dass die wilde Mandel auf Creta Dornen trage, wie dies auch an den von Surben daschbat gesammelten Exemplaren ersichtlich ist. Es bedarf überdies noch genauer Untersuchungen, ob alle die verschiedenen Formen, welche man als A. communis zusammenfasst, nur Varietäten und durch die Cultur matstandene Formen sind, oder ob meharen Arten hier vereinigt wurden, die, aus verschiedenem Vaterlande stammend, sich miteinander als Kulturpflanzen seit alten Zeiten verbreitet, vielleicht auch unter einander Bastarde hervorgebracht haben. Wir kommen auf diesen Gedanken thelis wegen des grossen Verbreitungsbezirks der Mandel, von China durch das mittlere Asien bis zum Süden von Europa und zum Norden von Afrika, theils weil so grosse Verschiedenheiten zwischen den Früchten und deren Steinen hier zu finden sind; Verschiedenbeiten, wie sie sich

schon in den andern Gruppen finden, und dort als specifische Unterschiede benutzt worden sind. Dazu kommt, dass auch die Grösse der Blumen und das gegenseitige Verhältniss ihrer Theile, so wie auch die Form und Grösse der Blätter, nach dem Wenigen was ich sah, Verschiedenheiten darzubieten scheint, welche einer nähern Prüfung wohl werth wären. Allerdings ist die Mandel ein sehr alter Culturbaum, der aber von jeher, man vergleiche nur die alten Autoren Palladius und Columella, häufig aus dem Saamen erzogen ward und bei solcher Anzucht doch immer wieder dieselbe Form gab, wie man aus der Erfahrung Millen's (Gärtner-Lexicübers. v. Huth. I. S. 123) lernen kann, der aus den Jordanmandeln (seine Am. dulcis oder A. dulcis putamine molliori C. BAUH.), welche häufig nach England gebracht werden, immer wieder dieselbe von Am. communis verschiedene Sorte gleichmässig erzog. MILLER hat auch noch eine dritte Art, A. sativa, durch kleine weisse Blumen, kleine Schösslinge mit dichter stehenden Gelenken \*) und geringere Dauerhastigkeit unterschieden, die sehr früh blüht, aber in England nur an recht geschützten Stellen Frucht bringt. Im Bot. Register Bd. 14. Taf. 1060 ist A. communis macrocarpa abgebildet, ausgezeichnet wie man im Bilde sieht, durch doppelt so grosse Blumen als bei der gemeinen Mandel und auch grössere Frucht, die aber leider nicht beschrieben und nicht dargestellt ist, so dass davon kein Gebrauch zu machen ist.

Die Gegenden, in welchen die Mandeln cultivirt und wild gefunden werden, erstrecken sich von China durch Mittelasien nach Kleinasien bis in das südliche Europa und nördliche Afrika, umfassen also einen bedeutenden Raum des Erdbodens, der durch die Veränderungen, welche auf ihm seit den ältesten geschichtlichen Zeiten und noch früher stattgefunden haben, es leicht denkbar macht, dass ähnliche Culturpflanzen bei den Kriegszügen, Ansiedlungen, Auswanderungen nach allen Richtungen verführt und wieder zum Anbau gebracht wurden. Es würde daher besonders auf die in dieser ganzen Länderstrecke vorkommende wilde Form zunächst zu achten und mit dieser die cultivirte zu vergleichen, endlich die Beständigkeit der Formen durch Aussaat zu prüfen sein. Ich habe versucht über das wilde Vorkommen der Mandel einige Notizen zu sammeln, sie sind aber sehr dürstig ausgefallen, und liessen sich vielleicht noch aus den Reisebeschreibungen vermehren. Keiner der ältern Schriftsteller hat es aber für nöthig erachtet genauer von dem Mandelbaum zu sprechen, meist fertigen sie ihn als einen solchen ab. der zu bekannt sei, als dass man etwas über ihn zu sagen brauche. Wenn aber gewöhnlich drei Varietäten oder Arten von der Mandel aufgestellt werden, die süsse, die bittere und die Krachmandel, so ist dies mehr den herkömmlichen Gebrauch zufolge, als nach genauer Beobachtung geschehen. Schon Miller sagt, dass süsse und bittere Früchte von demselben Saamen gezogen würden, und wir wissen auch, dass auf verschiedenen Bäumen mit

<sup>\*)</sup> Domit sind wohl die Achsentheile zwischen den Blattern gemeint, und also auch die Knoopenstellung. Wit haben nur die deutsche Lebersetung bemetren konnen.

derselben Fruchtform hier ein süsser, dort ein bitterer Kern vorkommt. Der Formenreichthum ist aber bei weitem grösser, als er gewöhnlich angegeben wird, denn schon LAMARCK zählt in der Encyclopédie méthodique fünf Varietäten auf: Am. sativa fructu majori; A. sativa fructu minori; A. dulcis et amara putamine molliore; A. amara und A. persica. Aber Russo (Hist. nat, d. principales productions de l'Europe mérid, II. p. 322 u. ff.) zählt unter dem Artikel l'Amandier achtzehn Formen auf, und bemerkt, dass es ihm ein Leichtes gewesen sein würde. die Zahl derselben zu verdoppeln. Die Früchte variiren in der Grösse von 0,026 bis 0,060. haben bald eine runde, bald eine längliche Gestalt, schmecken bitter oder süss; die einen bilden grosse Bäume, andere sind kleine Sträucher, die Zweige stehn aufrecht oder gebogen. sie blühn zu verschiedener Zeit, reifen auch ihre Früchte früher oder später, alljährlich oder ein Jahr ums andre u. s. w., kurz es herrscht eine Mannigfaltigkeit, von welcher wir in unsern nördlichen Gegenden nichts wissen. Dass es auch noch andere Verschiedenheiten in der Blume und den Blättern giebt, sehen wir aus HAYNE's Arzeneigewächsen (Bd. IV. Nr. 39). welcher hier Diagnosen für A. communis und amara giebt und A. fragilis davon unterscheidet, freilich nur nach norddeutschen Gartenexemplaren, und daher zweiselhaft, aber ohne Zweifel zu äussern diese Diagnosen 6 Jahre später in seiner dendrologischen Flora Berlins aufstellt.

Verfolgen wir die Angaben der uns zugänglich gewesenen Floren und Reisen von Westen nach Osten, so stehn mir zu wenig Hülfsmittel zu Gebote, um über das Vorkommen der Mandel in Portugal und Spanien etwas Sicheres mitzutheilen. Sie soll dort wild sein und in Menge cultivirt werden. Die Floren Frankreichs, so wie Monis' Flora Sardoa erwähnen Am. communis nur als eine Culturpflanze, und sagen nicht einmal, dass sie verwildert austrete; ebenso ist es in Deutschland, wohin sie zuerst den Angaben älterer Autoren zufolge nach Speier gekommen sein soll, und wo sie in den nördlicheren Gegenden doch einigen Schutz gegen zu strenge Winter bedarf, in guten Sommern aber ihre Früchte zur Reife bringt, wenn ihre Blumen nicht durch schädliche Frühjahrswitterung litten. In der Schweiz ist nach Gaudin (s. Fl. Helvetica III. p. 303) die Mandel gleichsam wild in Hecken des untern Wallis, wie bei Sitten, um Gonthey und Saillon, so wie unter dem St. Bernhard im Thale von Aosta. Die im Waadtlande kultivirte, in Gärten und besonders in Weinbergen gezogene Mandel sei immer baumartig. In Italien aber findet sie sich nach Bertolom (Fl. Ital. V. 125 seq.) wild mit bitterm Kern. In Dalmatien kommt sie ebenfalls in den Küstengegenden an Felsen wild vor (Noe in Reichenb. Fl. Germ. exs.), in Montenegro nur cultivirt (s. Ebel. zwöll Tage in Montenegro. 2. p. 82, ibid. Elench. plant. dalmat. p. XXXVI). In Griechenland führt Sibthorp (Prodr. Fl. Graec, II, 337) die Mandel als eine in Wäldern und Hecken wild vorkommende Pflanze sowohl auf dem Festlande als auch auf Creta an, und bemerkt, dass bei dieser wilden Form mit bittern Früchten die Zweige zuweilen dornig endigen. Damit stimmt überein, dass Tourne-FORT (Voy. au Levant. II. 170) beiläufig erwähnt, dass die wilde Mandel in Creta dernige Zweige habe und Exemplare von Sienen bei Canea von der wilden Pflanze gesammelt bestätigen dies. In Nordafrika fand Desfontaines (Fl. Atlant.) die Mandel in Gärten cultivirt and wild ... in arvis", Muxny (FI, d. l'Algérie p. 49) meint aber, sie fande sich zuweilen wild, sei aber immer ein Flüchtling der Gärten. VIVIANI (specim. Fl. Libyae p. 26) giebt sie mit der Granate bei Tripoli in Gärten und in den Bergen der Cyrenaica an, ob wild oder cultivirt sagt er nicht, und Forskat (Fl. Aegypt. p. LXVII) als Culturpflanze in Aegypten. In Kleinasien ist bei Aleppo nach dem Zeugnisse von Russell (Naturgesch, v. Aleppo übers. v. GMELIN I. 110) die Mandel eine Culturpflanze, wogegen RAUWOLF sie bei Tripolis (Tarablus in Syrien) als in den Hecken wild vorkommend angiebt, und Lyncu (Bericht üb. d. Exped. nach d. Jordan, übers. v. Meisnen S. 325) sagt, sie werde in jenen Gegenden augebaut, gedeihe aber in der Ebene nicht gut, sondern komme nur im gemässigten Gebirgsklima zur Vollkommenheit, überdies geben viele Stellen der heiligen Schrift Zeugniss von der Häufigkeit der Mandeln in Palästina und angrenzenden Gegenden . Tournefort gedenkt auf seiner Reise von Erzerum nach Tokat (Voy. an Levant. II. 170) auch einer wilden Mandel, über welche er noch augieht, dass sie viel kleiner sei, als die gemeine, aber dass sie keine stechenden Zweige habe, wie dies bei der wilden Mandel von Candien der Fall sei. Die in Rede stehende habe 1 1/2 Zoll lange und 4-5 Linien breite Blätter, welche sonst dieselbe Farbe und dieselbe Structur (tissue) wie die der gewöhnlichen Mandel hatten, aber ihre Frucht sei kaum 5-9 Lin. lang bei einer Breite von 7-5 Lin. und sehr hart, der Kern aber weniger bitter als der der gewöhnlichen bittern Mandeln und rieche (sent, oder schmeckt?) wie der Kern der Pfirsich. Hier liegt also ein bestimmtes Zeugniss über eine eigenthümliche Mandelart vor, welches wir auf keine der andern sonst noch in jegen Gegenden vorkommenden Mandeln beziehen können, da sie alle stechende Zweige besitzen. Ferner giebt MARSCHALL Biederstein (Fl. Taur. Cauc. I. 382) eine wilde strauchige Mandel in den Gebüschen des östlichen Iherieus, und Eiguwald (Reise auf d. kasp. Meere) neunt an mehreren Orten die Mandel als einen Culturbaum der Küstengegenden, welche er besuchte. Unter den Früchten. welche in der Bucharei gezogen werden, ist nach Eversmann (Reise von Orenburg nach Buchara S. 50) auch die Mandel; da sie dort mit dem persischen Namen Badum bezeichnet wird, so lässt dies, wie die Augabe Royle's, dass sie nach dem südlichen fudien von dem persischen Meerbusen aus eingeführt werde, darauf schliessen, dass sie in Persien ebenfalls häufig sei, Derselbe Schriftsteller sagt (Illustr. of the Himalaya-mountains), die Mandel wachse wild oder

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist es, dass Gnisenann (Spieil, Fl. Binnel, et Bithym.) zwar die Am, nonn nach vurgene anfuhrt, die A. communis aber gur nicht erwähnt, olwohl Srotnone sie hot.

kultivirt auf den Verzweigungen des Taurus, Caucasus, Hindukhusch und des Himalayah, oder in den Thälern, welche von diesen Gebirgen eingeschlossen würden, und bemerkt dann noch, dass die Mandel zwar in Nordindien blüthe, aber ihre Früchte nicht reife, man kenne aber die süsse und die bittere, und sie würden in die nördlichen Gegenden Indiens von Ghoorbad eingefihrt, in die södlichen aber vom Persischen Meerhusen; er will aber nicht entscheiden, wo ihr eigentliches Vaterland sei, doch müsse es nördlicher sein, als das der verwandten Obstarten aus dieser Gruppe, nämlich der Pfirsich und Aprikose. Endlich besitzen wir noch einen blühenden Zweig der gemeinen Mandel aus Nordchina durch die Güte unseres verehrten Collegen Prof. v. Busce in Dorpat, hierdurch wird die Angabe Louweino's (Fl. Gochinch. p. 387), dass in China sowohl die süsse als die bittere Mandel reichlich wild und cultivirt vorkomme (in Gochinchina seines Wissens aber nicht sei), bestätigt.

Man wird aus dieser Zusammenstellung erschen, dass sich wenigstens die Cultur der Mandel durch das ganze mittlere Asien, durch Südeuropa und Nordafrika binzieht, und das an unterschiedlichen Orten dieses Verbreitungsbezirks auch von wild wachsenden Mandeln Bede ist, die zum Theil nur als verwilderte angesehen werden. Diese wild vorkommenden Formen bedürften zunächst einer genauen Untersuchung, um daran die kultwirten Formen anzureihen, und wir zweifeln nicht, dass dieser weite Erdstrich, wie er uns schon in viel kleinern Räumen audere Amygdalus-Arten in Menge zeigt, auch mehrere unter denen enthalten werde, welche man als gemeine Mandel bezeichnet hat. Wir haben bis jetzt im botanischen Garten zwei Formen in Blüthe und Frucht gezogen, welche wir für hinreichend unterschieden ansehen können.

Die eine zeichnet sich durch grössere Blumen und die mehr eyförmige Gestalt der Frucht und deren sehr dicke Fleischschaale aus, während der Stein mit tiefen verschieden gebogenen Furchen und dazwischen liegenden stumpf runden Erhabenheiten bezeichnet ist, aber nur selten vertiefte Löcher hat, und daher eine grosse Achnlichkeit mit dem Stein der Pfirsich besitzt. Die Länge dieser Frucht beträgt bis 1½ Zoll oder etwas mehr, der Quermesser etwa 12—16 Lim, und die Dicke ungefähr 10—14 Lim. Der Stein ist etwa 15 Lin. lang, 10 L. reit und 6 Lin. dick, der Saamen tragende convexere Rand ist besonders nach unten scharf gekielt, und neben diesem Kiel verläuft jederseits eine mehr oder weniger deutliche schmale Furche, und neben diesem Kiel verläuft jederseits eine mehr oder weniger deutliche schmale Furche, und neben dieser ein abgerundeter schmaler Wulst; der andere Rand ist kaum abgesetzt von der Fläche und hat in der Mitte eine tiefe Rinne, beide Ränder laufen in eine fast dreieckige Stachelspitze zusammen, und bilden unten durch das Vorspringen des breiten Randes eine schiefe, aber schwache, zuweilen gar nicht bemerkliche Ausrandung. Die Dicke der Steinschale beträgt 1½ Linien.

Die andere Form hat kleinere Blumen; die Frucht ist länger, schmaler, mit dünnem Fleisch, der Stein ebenfalls schmaler und länger, mit weniger Vertiefungen, von denen nur einige als vertiefte Furchen erscheinen, die meisten als kleinere oder grössere, bisweilen uuregelmässige, auch zusammenfliessende Löcher, welche zuweilen auch nach aussen kleiner als innen sind, oder sich unter der Oberfläche hindurchziehen, gleichsam überbrückt sind. Die Saamen tragende Nath gekielt vortretend (aber nicht so scharf wie bei der vorigen), seitlich mit einer daneben, aber nicht immer gleichmässig verlaufenden Furche, neben welcher ein schmaler rundlicher, aber nicht immer gleichartig verlaufender Wulst, der an seinem untern Theile gewöhnlich durch eine tiefe (nach oben verschwindende) Furche von der Seitenfläche getrenut ist; die Basis des Steins mehr abgestutzt als bei der vorigen, und die Eudspitze weniger hervortretend, schwächer ausgebildet. Die Länge der ganzen Frucht beläuft sich bis auf 1% Z. oder wenig darüber, die Breite auf I Z. oder etwas mehr, die Dicke auf 1/4 Z. Die Dicke der Fleischwand beträgt 1 Linie oder ein wenig mehr. Die Länge des Steins misst 18-19 Lin., seine Breite 10-11 Lin. uud seine Dicke 6-7 Lin. Obwohl die Dicke des Steines 1 Linie, und an manchen Stellen (wie namentlich innen an den Rändern) auch mehr beträgt, so ist er doch weniger hart als der der vorigen Form, da jene Durchbrechungen der härtern Steinschaale sich mehr oder weniger unter der Oberfläche fortsetzen, und hier mit den vertrockneten, bräunlichen, sich aus der Fleischschaale hineinziehenden Fasern angefüllt sind. Nimmt die Bildung der Holzmasse noch mehr ab, so giebt dies offenbar die Krachmandel, welche wohl eine Varietät dieser letztern Form sein könnte, während ich die zuerst beschriebene Form für eine wesentlich verschiedene halte, von welcher ich vermutlie, dass sie diejenige sei, welche man für einen Bastard von Pfirsich uud Mandel, oder auch als eigne Art A. Persico-Amugdala Rohb. angesehen hat, oder die A. persica bei Lamarck, von der dieser Schriftsteller folgendes sagt: La cinquième est un arbre qui participe de l'Amandier commun et du Pècher; aussi son fruit, qu'on nomme Amande-pêche, est-il quelquefois couvert d'un brou sec et mince comme celui des amandes et d'autresfois d'une chair épaisse et succulente comme les pêches, mais l'eau en est amère. Les uns et les autres ont un grôs noyau presque lisse qui contient une amande douce. On trouve ces deux sortes de fruit sur le même arbre et souveut sur la même branche. Es ist hierbei nicht ganz klar, ob nur vou der letzten Varietät oder überhaupt von der süssen und bittern gesprochen wird. Dass der Kern bei unsern beiden eine der Form des Steins entsprechende Gestalt hat, wollen wir zum Ueberfluss noch bemerken, so wie dass die von uns angegebenen Maasse nur die grössern sind, welche wir sahen, kleinere sind häufig, noch grössere seltener.

Am. Kotschyi Boiss. et Hohenack., die zweite Art dieser Abtheilung, haben wir in einem mit jungen Früchten verschiedener Ausbildung besetzten Exemplare vor uns. Es ist dieser

Strauch von Th. Kotscht auf dem Kurdistanischen Berge Gara an felsigen Stellen nach Norden, wo der Schnee langsamer schmiltt, am 27. Juli gefunden. Spach hat eine Beschreibung (I. I. p. 117) gegeben, welcher wir nur noch hinzufügen möchten, dass die Blätter eine Breite von 2½—3 Lin. haben, dass die kleine Endspitze braun und kahl ist, und dass die Früchte wohl größer werden, als sie Spach angieht, denn wir haben sie bis 9 Lin. lang gesehen, und auf sich noch die behaarte Griffelspitze tragend; sie schienen wenig zusammengedrückt zu sein und nur halb so breit als lang, so dass sie wenigstens jung fast ellipsoidisch erscheinen. Eine Ausscheidung von sehr hellem, nur gauz schwach gelblich gefürbtem Gummi findet auf ihrer Aussenseite statt, wie dies auch bei Formen der gemeinen Mandel der Fall zu sein pflegt.

Die spineseirenden Arten der Abtheilung Euamygdalus sind: A. Webbii Spach aus Kleinasien, A. orientalis Mill., wie es scheint weiter verbreitet durch Kleinasien mit einer Var. discolor, deren Blätter oberseits grün sind, und A. elacagrifulfa Spach, abgebildet in Jaus. et Spach Illustr. pl. orient. III. t. 230. B. p. 39, in einem Fruchtexemplar, in Südpersien von Auchen - Eloy gesammelt. Hier im Texte, und auf dem Bilde ebenso wie in der Monographie von Spach steht elacagrifolia, was offenbar elacagnifolia heissen soll.

Die Series II. Dodecandrae unterscheidet sich dadurch, dass von den 9-17 Staubgefässen nur 5-10 der obern im Schlunde des Kelchs, die übrigen 2-10 in verschiedener Höhe in dem Tubus desselben, der unten gewönhlich eine hauchige Erweiterung zeigt, stehn. M. J. Römen machte diese Abtheilung zu einer eigenen Gattung, Amygdalopsis, aber sehr mit Unrecht, denn schon Römen selbst giebt an, dass der Kelch nicht bei allen Arten unten bauchig sei, und dann haben wir schon oben bei A. scoparia darauf hingewiesen, dass sie rücksichtlich der Stellung ihrer Staubgefässe den Uebergang bilde zu den Arten dieser Section.

Nur der Frucht' nach hat Spach in seiner Monographie zwei Arten aufgestellt, die eine aus Syrien stammend, von Bové bei Baalbek gesammelt und daher A. Bovei genannt, die andere von Fischen aus St. Petersburg an den Pariser Garten als A. orientalis gesendet und A. Fischeriana genannt, bei welcher wir auf einen den Sinn entstellenden Druckfehler bei Römen aufmerksam machen müssen, da er statt: putamine etc. mucronato, eforaminato hat drucken lassen putamine etc. mucronato-foraminato, was ohne Ansicht des Originals zu einer ganz falschen Auffassung führen muss.

Jene A. Bovei möchte aber wohl mit der von Boissten (Diagn, pl., orient. nov. X. p. 1) beschriebenen A. agrestis zusammenfalleu, wenigstens zeigt die beiderseitige Beschreibung der Frucht viel Uebereinstimmendes, und Boissten sammelte seine Pflanze zwischen Baalbek und Zachle, Ferner ist noch zu bemerken, dass, obwohl Spach sehr vorsichtig Amygdalus microphylla HBK. aus Mexico, weil die Frucht nicht bekannt ist, unter die Mandeln nicht aufzunehmen wagt, M. J. Rösen nicht so scrupulös gewesen ist, sondern diese Art mit der A. glandulosa Hook. aus Texas, deren Abbildung er gar nicht einnal sah, in einer eignen Section, Microcarpa, zusammenstellt, welche Section sich, während auch von glandulosa die Frucht unbekannt blieb, durch eine "drupa globosa" auszeichnen soll. Dabei ist auch der von Walters eingeführte Druckfehler, dass Hooken's Abbildung auf Taf. 513, statt auf T. 238 befindlich sei, getreulich wiederholt, und ein anderer Druckfehler bei Walters, ein zwischen den Worten solitariis und aggregatis ausgelassenes 1. hat ihn noch zu der besonderen Bemerkung veranlasst, dass er nicht begreifen könne, wie Blumen zugleich einzeln und gehäuft sich vorfinden können. Solche Resultate giebt das Abschreihen ohne Benutzung der Quellen!



Diametral Google

#### Verzeichniss

#### der noch lebenden Mitglieder der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

#### I. Einheimische ordentliche Mitglieder.

Ed. d'Alton, M. Dr. u. Prof. d. Anatomie.

C. J. Andrae . Ph. Dr. u. rivatdozent.

L. G. Blanc, Ph. Dr. u. Professor.

E. Blasius, M. Dr. u. Professor der Chirurgie.

G. Brassert, Berghauptmann.

A. Buhle, Ph. Dr. u. Privatdozent.

H. Burmeister, Ph. n. Med. Dr. u. Professor der

H. Damerour, M. Dr., G. M. R. u. Direktor der Provinzial - Irrepanstalt,

J. E. Erdmann, Ph. Dr. u. Professor der Philosophie. J. S. C. Schweigger, Ph. Dr. u. Professor der Physik. E. Fr. Germar, P. u. Med. Dr., O. B. R. und Professor der Mineralogie.

G. Grafe, M. Dr. u. prakt. Arzt.

W. H. Heintz, Ph. Dr. u. Professor der Chemie,

A. Hohl, M. Dr. u. Prof. der Geburtshülfe.

L. Krahmer, M. Dr. u. Prof. der Heilmittellehre.

J. G. F. von Baerensprung, M. Dr. u. Privatdozent. P. Krukenberg, M. Dr., G. M. R. u. Professor der

Pathologie u. Therapie. A. Mann, M. Dr. u. prakt, Arzt.

H. Martins, Berghauptmann a. D. K. Fr. W. Meissner, Ph. Dr. u. Stadtrath a. D.

G. Muller. Oberbergrath.

J. Rosenbaum, M. Dr. u. prakt. Arzt.

D. F. L. von Schlechtendal, Ph. Dr. u. Professor der

C. A. G. Graf von Seckendorff, Oberbergrath a. D. A. V. Volkmann, M. Dr. u. Professor der Physio-

J. N. Weber, M. Dr. u. prakt, Arzt.

#### II. Auswärtige Ehrenmitglieder.

Der Wirkl, Geheime Rath Beuth zu Berlin.

Der Staatsminister a. D. Eichhorn zu Berlin.

Der Geh. R. R. Graf Henkel von Donnersmark zu Merseburg.

Der K. Kammerhert Freiherr A. von Humboldt zu Berlin.

Der Staatsminister a. D. u. Präsident der Oberrechenkammer von Ladenberg zu Potsdam.

Der Prinz Maximilian von Neuwied,

Der Staatsminister a. D. Graf von Schwerin - Putzar,

#### III. Auswärtige ordentliche und correspondirende Mitglieder.

Ackermann, Dr. u. Gr. Bad. Reg. R. zu Ettlingen. L. Agassiz, Dr. u. Prof. zu Neufchatel. Ahrens, Dr. u. Prof. Math. zu Soest, e. Ammon. Dr. u. Geli, M. R. zu Dresden. Ag. Andreae, Dr. u. Reg. M. R. zu Magdeburg. Fre, Arago zu Paris. Joh. Erh. Arschoug, M. Dr. zu Gothenburg. K. E. von Bär, Akademiker zu St. Petersburg. Th. Fr. Baltz , Dr. u. Reg. Arzt zu Berlin. Bauer, Dr. u. Prof. zu Cassel, Andr. Baumgurtner, K. K. Reg. R. zu Wien. Elie de Beaumont, Prof. zu Paris. Bergemann, Dr. u. Prof. zu Boun.

J. H. Bernheim, Dr. u. Lehrer zu Kaiserslautern. Berthold, Dr. u. Prof. der Phys. zu Göttingen. Anton Bertoloni, Prof. d. Botan. 24 Bologna. Graf Ignaz Bevilacqua - Lazise zu Verona. Bartol Biasoletto, Dr. u. Apotheker zu Triest. Frdr. Bidder, Dr. u. Prof. zu Dorpat. J. Bierbaum, Dr. u. Arzt zu Dorsten. Jean Bapt. Biot, Membre de l'Inst. zu Paris. C. G. Bischoff, Dr. u. Prof. zu Bonn, Th. Bischoff, Dr. u. Prol. zu Giessen. Ign. Rud. Bischoff Edler von Altenstern, Dr., Prof. u. K. K. Reg. R. zu Wien. Bley, Dr. u. M. R. zu Bernburg.

von Boddien, K. Han, Reg. R. zu Aurich. Rud, Böttger, Prol. der Chemie u. Physik zu Frankfurt a. M. C. Luc, Bonaparte, Kais, Hoh, zu Paris. Ami Boué zu Paris. Bernhard Brach, Dr. u. Privatdozent zu Bonn. J. F. Brandt, Akademiker zu St. Petersburg. Braumüller, Baudirector zu Brunn. von Braun, Präsident zu Bernburg. Fr. Wilh. Braune, Amtsrath zu Löberitz. Horst Brotschneider, M. Dr. zu Gotha. Bravais, Prof. der Astron. zu Lvon. Franz Brefeld, M. Dr. u. M. R. zu Breslau. Brenner Ritter von Felsach , M. Dr. zu Ischl. Broeckx. M. Dr. zu Antwerpen. Alex. Brogniart, Prof. Mineral, zu Paris, Adolph Brogniart, Prof. Botan, zu Paris. Robert Brown zu London. Leopold von Buch, K. Kammerherr zu Berlin. W. Buckland zu Oxford. R. Cantzler, Dr. u. Conrect, zu Greifswald, G. Carus, Med. Dr. n. Geh. Hofrath zu Dresden. Fine, von Cesati zu Mailand. Catullo, Prof. zu Verona. de Caumont, Prof. zu Caen. L. Choulant, Dr. M. u. Prof. zu Dresden. P. Cleaveland, Prof. zu Penobscot. N. A. P. Confligliacchi, Prof. zu Pavia. Constantini, Hofapotheker zu Fulda. Louis Coulon zu Neufchatel. Geo. Heinr, Crusius, M. Dr. zu Helmstädt. Flor. Cunier. M. Dr. zu Brüssel. Jos. Jul. Czermaek, Dr. u. Prof. zu Wien. v. Dalwitz, K. Russ. Oberst - Lieut. Ch. von Daremberg, M. Dr. zu Paris. Ch. Deshayes, Prof. zu Paris. K. M. Diesing, M. Dr. zu Wien. Dreverhoff, Hauptm. zu Zittau. Dreyssig, Prof. zu Kasan. Ad. Duftos . Dr. u. Prof. zu Breslau, Const. Dumerit, Prof. 2u Paris. W. Dunker. Dr. Phil, zu Cassel, P. N. C. Egen, Prof. Math. et Phys. zu Soest. C. G. Ehrenberg, Dr. u. Prof. zu Berlin. Kart Ehrenberg zu Mineral de Monte (Mexico).

E. von Eichwald, K. R. Staatsrath zu Wilna.

Tob. Phil. Ekart, Dr. u. Hofgartner zu Koburg.

C. L. Blume, Dr. u. Prof. der Botan. zu Leyden.

Otto Linne Erdmann, Dr. u. Prof. der Chemie zu Leipzig. Erlenmeyer, Dr. u. Direktor einer Irrenaustalt zu Bendorf hei Coblenz. W. C. von Eschwege, ehemaliger Generaldirektor der Bergwerke in Brasilien. Andr. von Ettinghausen, Dr. u. Prof. der Phys, zu Wien-J. Faraday zu London. Baron de Férussac zu l'aris. A. L. A. Fee, Prof. Bot. zu Strasburg. Frz. Ignaz Filber, K. K. Appellationsbeamter zu Prag. Gottheif von Fischer, Dr., Prof. u. Staatsrath zu Moskau. L. L. Fitzinger zu Wien. Baron von Fölkersahm auf Papenhof in Kurland. G. Fresenius, M. Dr. u. Prof. der Bot. zu Frankfurt a. M. El. Fries. Dr. u. Prof. zu Lund. Frivaldsky, Dr. n. Cust. d. Nat. - Mus. zu Pesth. C. Fuchs, M. Dr., Hofrath u. Prof. zu Göttingen. E. Fr. Glocker, Dr. n. Prof. zu Breslau. Const. Gloger, Dr. u. Prof. zu Breslau. L. Gmelin. Dr. u. Prof. emerit. zu Heidelberg. Gust. von Gaal, M. Dr. zu Wien. Hugo Gerold, M. Dr. zu Aken. Santo Garovaglio, Dr. u. Prof. zu Pavia. Aug. Bozzi Granville, M. Dr. F. R. S. zu London. Just. Gunth. Grassmann, Prof. zu Stettin. J. C. L. Gravenhorst, Dr. u. Prof. Zool. zu Breslau. With, Gregory, M. Dr. u. Prof. Chem. zu Edinburgh. Grunert, Phil. Dr. u. Prof. Math. zu Greifswald, Wenzel Gruber, M. Dr. u. Prosektor zu St. Petersburg. Heinr, Häser, M. Dr. n. Prof. zu Greifswald. W. Haidinger, K. K. Bergrath zu Wien. C. Hankel, Ph. Dr. u. Prof. der Phys. zu Leipzig. Chr. Hansteen, Prof. der Phys. zu Christiania, G. Chr. Harless , Geli. M. R. u. Prof. zu Bonn, Th. Hartig, Dr. u. Forstrath zu Brannschweig. Franz Ritter von Hauer, K. K. Bergrath zu Wien, Frz. Hauser, Prof. der Chir. zu Olmütz. Heht, Dr. u. Bergrath zu Stuttgart, K. J. Heidler . M. Dr. u. K. K. Rath zu Marienbad. Maxim. Heine, M. Dr. u. K. R. Stabsarzt zu St. Petersburg. Joh. Flor. Heller, Dr. der Chemie zu Wien, Hendriksz , Dr. u. Prof. Med. zu Groeningen. Fr. G. Jak. Hente, M. Dr., Hofrath u. Prof. der Ana-

tomie zu Cottingen,

L. Aug. Emmerling, Hof- u.; Kammerrath zu Giessen.

Joh, Fr. Erdmann, Dr., Prof. u. Stastsrath zu Dornat.

Aug. Henschel, Dr. u. Prof. Med. zu Breslau, Frs. Herbick, M. Dr. u. Regimentsarzt zu Lemberg. E. Herberger, Dr. u. Akademiker zu Kaiserslautern. Hessel, Dr. u. Prof. Minerl, zu Marburg. Ferd. Hessier, Prof. Phys. 2u Prag. Heusinger, Dr. u. Prof. Physiolg, zu Marburg. Lud. Ritter von Heusler zu Insbruck. Isid, Geoffr. St. Hilaire zu Paris, van der Hoeven, Prof. zu Leyden. Phil. Ritter von Holger, M. Dr. zu Wien. Horaczek, M. Dr. zu Wien. W. Horn, M. Dr. u. G. O. M. R. zu Berlin. Hornung, Apotheker zu Aschersleben. Arced David Hummel zu St. Petersburg. Buschke, M. Dr., Geh. Hofr. u. Prof. der Anatomie Hyrtl, M. Dr. u. Prof. der Anatomie zu Wien. Frs. Junghuhn auf Java, K. Jos. Jurende zu Brünn. L. Fr. Kämtz. Dr. u. Prof. der Phys. zu Dorpat. v. Kalinovski, Dr. u. Direktor des landwirth, Inst. zu Moskau. C. W. Kastner, Dr. u. Prof. zu Erlangen. Kaup, Med. Dr. zu Darmstadt, G. D. Kieser, Dr., Prof. u. G. M. R. zu Jena. Kikr. Dr. u. Prof. zu Brüssel. Fr. Klug, Dr. n. G. O. M. R. zu Berlin. Jos. Joh. Knols, M. Dr., Rg. R. u. Prof. zu Wien. Alb. Noch aus Roitsch . Ph. Dr. in Amerika. Koch, M. Dr. zu Wien. Vinc. Kollar, Custos des K. K. Museums zu Wien. Kapp, Prof. der Physik zu Giessen. Emil Kratzmann, M. Dr. zu Marienbad. Arause, M. Dr., Prof. n. M. R. zu Braunschweig-Joh. Bapt. Kraus, K. K. Hofbuchhalt, Official zu Wien. e. Kummer, Direktor der Saline zu Dürnberge. Lähr. M. Dr. zu Berlin. J. O. Lauer in Brunn. Karl Leuchs, Kaufmann in Nürnberg. Heinr, Lichtenstein, Dr., Prof. u. G. M. R. in Berlin. Freiherr Just. v. Liebig, Dr. n. Prof. zu Munchen. E. Littre in Paris. J. H. Chr. Lippold, Prediger zu Horstdorf in Cothen. M. J. Ritter v. Lobarzewski in Lemberg. Low, Dr. u. Prof. zu Posen. Macariney, Prof. in Dublin.

Marklin, Dr. u. Custos d. akad. Mus. in Upsala.

Martins, Prof. in Paris.

Mayer, Dr. u. Prof. Anat. in Bonn. J. H. Meckel von Hemsbach, M. Dr., Prosekt. an der Charité u. Privatdocent zu Berlin. Jos. Meneghini, M. Dr. in Padua. Mencke, M. Dr., G. Hofrath zu Pyrmont. J. de Meyer, Dr. u. Prol. in Brugge. Fr. Ant. With. Miguel, M. Dr. in Rotterdam, Eul. Mitscherlich, Dr., Prof. u. G. M. R. in Berlin. Joh. Pet. Jos. Monheim zu Aachen. Montain, M. Dr. u. Praes. d. Ackerbaug. zu Lyon. Ch. Morren, Dr. u. Prof. zu Lüttich. Alb. Mousson, Prof. d. Phys. zu Zürich. Joh, Müller, Dr., Prof. u. G. M. R. zu Berlin. Müller, Dr. u. M. R. zu Emmerich. E. Mulsant, Stadt-Bibliothekar zu Lyon. Georg, Graf zu Münster in Bayern. Muncke, Dr., Prof. u. G. M. R. zu Heidelberg. Herm. v. Nathusius auf Hundisburg. Joh. Fr. Naumann, Prof. zu Ziebigk in Cothen. K. Fr. Naumann, Prof. zu Freiberg. Chr. Gottfr. Nees von Esenbeck zu Breslau. Sv. Nilson, Dr. u. Direktor d. zool. Mus. zn Stockholm. Jak. Nöggerath, Dr., Prof. u. Ob. B. R. zu Bonn. J. de Notaris. M. Dr. zu Turin. Martin Ohm, Dr. u. Prof. d. Math. in Berlin, J. K. Fr. Ollenroth, M. Dr. u. R. M. R. in Bromberg. Anton Palliardi, M. Dr. u. M. R. in Franzensbad. Etienne Pariset, M. Dr. Secret, perp. d. l'Acad. d. M. zu Paris. Pasquier, M. Dr. zu Lüttieh.

L. Pfeiffer, M. Dr. in Cassel. R. A. Philippi, Ph. Dr. in Chili. Adolph Pleischl, Dr. u. Prof. d. Chem. zu Wien. Placido Portal, M. Dr. u. Prof. d. Chir. zu Palermo. L. Rabenhorst in Dresden. H. Rathke, M. Dr. u. Prof. in Konigsberg. P. Fr. Oliv. Rayer, M. Dr. u. Prof. zu Paris. Karl Reichenbach, Dr. zu Blansko in Mähren. Lud. Reichenbach, M. Dr., Prof. u. Hofrath zu Dresden. C. B. Reichert, M. Dr. u. Prof. d. Anat. zu Dorpat. Fr. Jul. Reil, O. B. R. in Schlesien. G. C. Reinwardt, M. Dr. u. Prof. d. Botan. in Leyden. Remer, Prof. zu Padua, Aug. Emil, Reuss, Dr. Med. in Hilin. Richter, M. Dr. u. R. A. zu Düsseldorf. Riecke, M. Dr. u. Leibarzt zu Brüssel. el Rio, Prof. in Mexico.

Blard Romershausen, Dr. zu Wetzlar. Gust, Rose, Dr. u. Prof. zu Berlin. Heinr. Rose, Dr. u. Prof. zu Berlin. Franz Edler von Rosenhorn auf Wolfsberg bei Klagenfurt. Ruhlandt, Prof. in München. Joh. Bapt. Rupprecht, Dr. phil. in Wien, Sause, Lebrer am Gymnas, zu Guben, Sawl jun., M. Dr. u. Vorsteher d. naturhist, Museums zu Padua. H. Schaum, M. Dr. u. Privatdozent zu Berlin. Ad. Schlaginnerit, Dc. d. Chemie in München. Herm, Schlagintweit, Ph. Dr. in München, H. Schlegel, Dr. u. Conservator des zool, Museums in Leyden. Fr. Schlemm, M. Dr., Prof. u. G. M. R. in Berlin. Fr. J. Schmidt, Kaulm. u. Entomolog in Laibach, Pet. Sohmidt, Forstinspekt. in Königsberg. Schneider, Direktor der naturf. Gesellsch, zu Görlitz. Schneider, M. Dr. u. Stadphysik. zu Ettlingen. Schols, Prof. in Wien, v. Schreibers, Ritter, k. k. Rath in Wien. Schrön, Dr. n. Observator in Jena. Anton Schrötter, Prof. Phys. in Gratz. K. H. Schulz, M. Dr. u. Prof. zu Berlin. Ad. Seidl, Forstmeister in Tetschen. N. O. Seringe, Prof. d. Botan, zu Lyon, K. L. Sigmund, M. Dr. zu Wien. Benj, Silliman, Dr. u. Prof. zu New - Haven, Speek Freiherr v. Sternburg auf Lütschena. v. Specz, Dr. u. Prof. in Wien. Fr. W. Spehr, Dr. u. Prof. Mathem. zu Braunschweig. M. C. Sommer, Kaufmann in Altona. II. Stannius, Dr. u. Prof. zu Rostock. E. Jul. Stöhrig, Dr. u. Prof. in Berlin. C. J. Temminck in Amsterdam. G. P. F. Thon. Justizrath zu Ilmenau.

Joh. Röper, M. Dr. u. Prof. der Botan, zu Rostock. Pr. Tiedemann, M. Dr., Prof. emerit. u. G. Hofr. su Lud, Chr. Treviranus, M. Dr. u. Prof. der Botan. zu Bonn. Graf Victor Trevison in Padua. Fr. Unger, Dr. M. u. Professor der Botan. 2u Wien. Falenciennes zu Paris. Vogel, Prof. in München. A. Fogel jun., Prof. in München. Rud, Wagner, M. Dr. u. Prof. d. Physiol. in Göttingen. Wagner, Prof. zu Philadelphia. Wahrendorf, O. B. R. in Hirschberg. Jos. Wattl. Prof. in Passau. Jos. Edler v. Wattmann, M. Dr., k. k. Rath u. Prof. in Ed. Weber, M. Dr., Prosektor u. Prof. in Leipzig. Ernst Heinrich Weber. M. Dr. u. Prof. der Anat. u. Physiolg, in Leipzig. Withelm Weber, Dr. u. Prof. der Physik in Göttingen. Chr. Sam. Weiss, Dr., Prof. der Mineral, u. Geheim. Bath in Rerlin. W. Rud. Weitenweber, M. Dr. in Prag. Weller, M. Dr. u. prakt. Arzt in Dresden. Werber, M. Dr. u. Prof. in Freiburg. Gust. Wetzlar, M. Dr. in Hanau. K. Wiebel, Prof. in Hamburg. Fr. Will, Dr. M. u. Prof. der Chemie zu Erlangen. James Wilson in Edinburgh. Wirer von Redtenbach, M. Dr. u. k. k, Hofrath in Wien. Wittche, Dr. M. Ju. Reg. M. R. in Erlurt. Wolski, Dr. M., Staatsrath u. Leibargt. Wutzer, M. Dr., G. M. R. u. Prof. der Chirurgie zu Ropp Alex. Zacadzki, Dr. u. Prof. in Lemberg. r. Zimmermann, M. Dr. u. k. k. Reg. Arzt in Wien.

Versehen in diesem Verzeichniss bitte ich gütigst zu entschu'digen. Für mir zugehende Berichtigungen werde ich dem Uebersender dankbar verpflichtet sein. -

zn Prag.

L. Krahmer, d. Zeit Schriftführer der H. N. G.

K. Zinken, Bergrath zu Mägdesprung bei Ballenstedt.

Frz. Nav. Zippe, M. Dr., Prof. n. Custos am Museum

Druck von H. W. Schmidt in Halle.

of 3511- 4 Looks wester quartal

# **ABHANDLUNGEN**

DER

## NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT ZU HALLE.

#### **ORIGINALAUFSÄTZE**

AUS DEM GEBIETE DER GESAMMTEN NATURWISSENSCHAFTEN.

Bweiten Bandes zweites Quartal.

#### Inhalt

Beiträge zur vergleichenden Norphologie der Pflosten, von Thilo Irmisch. S. 63.
Beber Asten der Gistung (ebba, von fl. Barneister. S. 81.
Verträffsfraberisch über die Sitzunge der auströrschenden Gesellschaft zu Halle.

#### HALLE

DRUCK UND VERLAG VON H. W. SCHNIDT.

1854.

C (145 N241

## Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Pflanzen.

## Thilo Irmisch.

# IV. Tropaeolum brachyceras Hook, und tricolorum Sweet, nach ihrer Knollenbildung,

#### 6. 1.

Herr Dr. Julius Münten hat bereits vor mehreren Jahren die Knollenbildung der geuannten Zierpflanzen, welche sich bei Tr. azureum Miess. und violaeflorum Diera. wiederholt, in einer Abhandlung: "Knospenbildung auf dem knollenförmig angeschwollenen Endstück der Pflanzenwurzel (soll wohl heissen: Pfahlwurzel) einiger Tropaeolum-Artent", die in der Berliner botanischen Zeitung Jahrg. 1845. 36. Stück abgedruckt worden ist, beschrieben. Die Resultate seiner Untersuchung waren jedenfalls überraschend; er fasst sie in dem Satze zusammen: "wir haben diese vier Species als Repräsentanten einer Fortpflanzungsweise zu betrachten, welche sich dadurch auszeichnet, dass auf naturgemässem Wege nur eine einzige Knospe auf der freiwillig sich ablösenden zum Knollen angeschwollenen Wurzelspitze erzeugt wird, und dass diese Knospe sich in der Narbenfläche des abgelösten Wurzeltheiles ausbildet, in der Weise, wie es von der
Knosne in der auszehöhlten Blattstielbasis bei Platanus orientalis bekannt ist". Seitdem

<sup>9)</sup> Ueber die Vergleichung mit der Knope von Pl. orientalis will ich gleich hier, um nicht noch einmal daruf austekkommen um unsean, Folgendes bemerken. Es ist mir nicht deutlich, worauf eigentlich der zugelichungspunkt bei Mivran berüht. Offenbar ist, nach Mörran's gamer Darstellung, das das Eigentlömliche jener Troptolon, dass auf der Flüche der Narbe selbat, welche letztere durch die Louldung des (vermeinlichen) Wurzeltheites entstanden ist, die Knoppe nachträglich' entsteht. Bei Platauss ist das aber nicht der Fall, denn die Knoppe wird awar, nach Abfall des Multerblattes, von der Narbe, welche durch die Abtrenung der einen schmalen Girtel darstellenden Blattsielbasis entstanden ist, fast ringslerem um gehen, aber sie entsteht durchaus nicht auf der Narbenüche selbat. Letzteres geht sehon deshalb nicht an, weil sich die Abh. d. Nat. Gen. zu fälle. 22 Basd. 23 Quaris.

ich jene Abhandlung gelesen, war es mein lebhaster Wunsch, diese so abweichende Weise der individuellen Erhaltung und der Knospenbildung [aus eigener Anschauung kennen zu lernen, und ich habe zu diesem Zwecke seit zwei Jahren Tropaeolum brachyceras und tricolorum cultivirt und sowohl Pflanzen aus Samen als aus Knollen\*) gezogen. Das Ergebniss meiner Untersuchung an den gewonnenen Exemplaren weicht nun in mehreren Punkten wesentlich von den Angaben MUNTER's ab und lässt das Verhalten jener Arten in der bezeichneten Hinsicht weniger anomal erscheinen. So darf ich hoffen, dass man die Veröffentlichung des Nachfolgenden gerechtsertigt finden wird; man wird dabei entschuldigen, wenn ich Manches, was mein Vorgänger bereits erwähnte, des zum leichteren Verständniss nothwendigen Zusammenhanges wegen wiederhole. Die Differenzen zwischen MCNTER und mir, die sich im Verlaufe meiner Mittheilungen von selbst herausstellen werden, mogen darin mitbegründet sein, dass iener die früheren Zustände der Keimpflanzen nicht genug untersucht hat, und das findet wohl in dem Umstande eine entschuldigende Erklärung, dass die Pflanzen damals, wo er sie untersuchte, für den Pfleger noch kostbarer sein mochten, als jetzt; wünschte ich doch selbst, dass ich noch mehr Exemplere zur vollständigen Ermittelung mancher Punkte für meine Untersuchungen hätte benutzen können, obschon es mir leid that, oft recht kräftige Pflanzen, noch ehe sie zur Blüthe gelangten, dem Messer zu opfern.

### 5. 2.

Gegen den Ausgang des Augusts säete ich die Samen, von denen ich die Fruchtschale bald ganz, bald theilweise entfernt hatte. Bereits gegen die Mitte des Septembers keimten die ersten, andere erst später, im Oktober und November; ja einige entwickelten sich erst ein Jahr nach der Aussaat, abermals im September, als die sie enthaltenden Töpfe, welche ich für mehrere Monate, ohne sie zu begiessen, bei Seite gesetzt hatte, wieder ans Fenster gestellt und feucht gehalten wurden. Die mit einander verklebten Kotyledonen bleiben im Boden, der zarte Stengel erhebt sich ansangs durch seine eigene Kralt in mehr oder weniger

Knoppe bereits frühzeitig in der Blattschael his zu einem ziemlich weiten Grade ausgehidet hat. Beilzung bemerke ich, dass auch hier die Knoppe niemals in einem ghaulich nach Ausen organisch geschlossenden Raume zich Bodet, sondern dass die fühlung zul einer schnalen Stelle zwischen den eigenthmitichen Neben-blättern (schrea) und dem Zweige, da wo die Nebenblätter mit dem Blattstie verbunden sind, nach Ausen warerschlossen heibt. Allerdangs hat zum die Knoppshildung der Troppoles mit der von Platzung, wie man sehen wird, sinige Achnlichkeit mehr, als mit der underer Pflanzen, eben in dem Umstande, dass beide sich in einem nigenthümlich gehilden Hohlraume erzeugen, aber es ist dann das Tertium comparationis ein anderen, als das, was man heit Miraria's Darlegung annehmen missten.

<sup>\*)</sup> Knollen wie Samen erhält man aus jedem gröseren Handelegarten, und ich kann nicht ombin, den Berren Mönaten und Parten in Arustolt, die mich bei jeder Vernilesung mit Meterial zu meinen wissenschaftlichen Unterwedungen untertützten, öffertlich zu danken.

grader Richtung, bedarf aber bei einiger Länge einer Stütze. Ein Theil der epikotylischen Achse befindet sich auch in der Erde und ist mit einem bis drei, schmal lanzettlichen, einzeln stehenden Schuppenblättern besetzt, von denen das unterste dicht über den Stielen der Keimblätter, sich mit diesen kreuzend, entspringt. Dieser Achsentheil ist glatt und weisslich; diese Farbe geht da, wo der Stengel über den Boden tritt, allmählich in die bald mehr hell-, bald mehr rotti-grünliche über. Auch die ersten oherirdischen Blättchen sind noch unvollkommen, gehen aber allmählich in die Form der ausgebildeten, handförmig getheilten über, Fig. 6—9 auf Tab.; V. 9.

Unterhalb der Kotyledonen findet man einen dünnen walkenformigen Theil, der anscheinend die Pfahlwurzel darstellt; er ist meist unbedeutend stärker als der unterirdische Theil der epikotylischen Achse und mit Ausnahme der untersten Spitze mit zarten Papillen dicht besetzt. An keiner Stelle zeigt er anfänglich eine Anschwellung. Der Kürze wegen nenne ich ihn vorläufig den hypokotylischen Theil, Fig. 1. und 3. auf Tab. V. zeigen zwei solcher Keimpflanzen in einem früheren Stadium: 1. ist die jüngere (vom 20. September), aber dabei kräßiger, 3. eine etwas ältere, deren oberster Stengeltheil abgeschnitten wurde; A die epi, B die hypokotylische Achse, C die Kotyledonen und H die Bodenhühe.

#### 6. 3.

Betrachten wir nun die Theile der Keimpflanze im Einzelnen genauer! — Die zum grössten Theil von der rarten Samenhaut — sie reicht in der Fig. 2., welche den unteren Theil der Fig. 1. etwas vergrössert darstellt, bis zu t und ist durch das Aufquellen der Kotyledonen an dieser Stelle etwas zerrissen — umschlossenen Keimblätter sind meistens noch auf der Innenfläche ihrer dicken und fleischigen Lamina fest mit einander vereinigt, so dass

<sup>\*)</sup> Zusammengesetzte Blätter kommen nicht vor, und die Eintheilung der Arten in solche: foliis simplicibns und fol, compositis ist schon deshalb unzulässig; zudem bildet Trop, aduncum Sx. den Uebergang von den unzertheilten Blattern des Trop, majus zu den tief getheilten, wie aie ansere Arten, ferner Trop, pentaphyllum und speciosum besitzen, - Bei Trop, majus und minus folgen auf die Keimblatter, die ganz dieselbe Beschaffenheit wie bei Tr. brachyceras haben, durch ein langes Internodium von diesen getrennt, sofort zwei opponirte Laubblätter, and auch die drei folgenden Blätter zeigen nicht undeutlich eine Hinneigung zur Bildung zweigliedriger, alternirender Wirtel. Die beiden ersten Laubblätter sind übrigens mit lanzettlichen Nebenblättchen versehen; diese finden sich bei Tropacolum minus nicht sellen auch an anderen Blättern, besonders denen der bluthentragenden Achsen, ja sie erhalten bisweilen eine dutenformige oder auch schildförmige Lamina und gleichen in letzterem Falle, abgesehen von der Dimension, ganz und gar den Laubblattern. Bei Trop. majus hat Herr Professor Kurzine die beiden ersten Laubblatter für die Keimblatter gehalten, indem er (philos. Bot. II, 113) aagt: "bei Tr. majus finden sich sogar an der Basis des Bluttstiela (der Kotyledonen) zwei kleine Nebenhilliter"; offenbar waltet hier ein blosses Versehen ob, da in der beigegebenen Abbildung die wirklichen Keimblatter mitgezeichnet worden sind. Die stipulse an den Ketyledonen waren insofern nicht ganz unerhört, als Herr Doctor Russus solche an Mimosa prostrata Lau, nachgewiesen hat, Berl. bot. Zeit. 1853, Nr. 18. - Bei den mit Tr. hrachyceras verwandten Arten fand ich keine Spur von Nebenblättern.

sich auf einem Querschnitte durch den mittleren und oberen Theil, Fig. 4., nur eine feine Linie sp als Grenze zwischen beiden erkennen lässt; der kurze, ziemlich dick Stiel, Fig. 2. s, ist von der Lamina I deutlich abgesetzt, indem diese am Grunde nach aussen zu auf beiden Seiten je einen dreieckigen Vorsprung bat, Fig. 5.x. Die Stiele sind an ihrem Grunde durch eine ganz leichte, oft kaum bemerkbare Anschwellung, Fig. 2.v. mit einander verbunden; dicht oberhalb dieser Verbindungslinie findet sich das erste Schuppenblättehen, b\*), das zweite, ziemlich genau mit dem ersten alternirende, c, steht weit höher. In der Achsel des ersten, Durchschnitt Fig. 10., wie der folgenden finden sich Knospen, welche später oft zu oberirdischen Zweigen auswachsen\*). Ummittelbar oberhalb der Stelle, wo die Kotyledonenstiele frei von der Achse abgehen, oberhalb s in Fig. 2., erzeugt die letztere keine Knospen, so dass die Kotyledonen biernach berüglich der Knospenbildung steril erscheinen könnten.

#### 6. 4.

An dem bypokotylischen Tbeile findet sich auf der Aussenseite nichts Bemerkenswerthes \*\*\*). Macht man aber einen Querschnitt durch denselben, so findet man unter Anwendung optischer Hilfsmittel sofort eine eigenthümliche Anordnung der Gefässbündel \*\*\*). Sie besteht, abgesehen von manchen unwichtigen Abweichungen, im Folgenden. In der Mittelfläche stehen einige (4—8), nach der Peripherie meist etwas concav gekrümmte, schmale Zwischenräume (Markstrahlen) zwischen sich lassende Gefässbündel, Tab. VI. Fig. 3. G (man vergl. auch die Querschnitte neben Fig. 3. auf Tab. V.), welche das, eine schmale Fläche bildende, ziemlich zartzellige Mark m einschliessen. Jene Gefässbündel werden nach Aussen von dem aus sehr zarten Zellen gebildeten Cambium c umgeben, welches eine elliptische Figur darstellt. Rechts und links von der Mitte der längeren Seite des Cambialringes, welcher an dieser Stelle mei-

<sup>\*)</sup> Es steht such manchmal auf der Seite der epikolylischen Achse, die den verbundenen Keimblättern augewendet ist.

<sup>\*\*)</sup> Unterstundige Beikzoopen sind sehr häufig, selbst unter den Blüthensteilen. Was die lettsteren betriffi, so ist es hier wie bei Trop, majist und minnes, dass, nechdem in einer Reihe von Blütchensteile nur Blüthenstiele aufgetreien sind, wieder eine oder einige Achseln mit Laubsprossen versehen nuch zuf drei his sechs Blüthenstiele pflegen eins his zwei Laubsprossen zu kommen. So konstante Zahlen, wie Berr Professor Bazur, Verfügung in der Nätur p. 43, für Trop, minnus snigelst, honste inhe bei den hier besprochenen akten nicht finden. Es kommen natürlich such bei Tr. minnus und majus in diesen Zahlenverhältnissen muncherlei Schwankungen vor.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich fand such keine Spur der sogensnaten Coleorrhiza, wie sie bei Trop. msjus und minus vorhanden ist, man sehe Handb. d. bot. Terminol. von Biscnorr, I, 542 u. Fig. 2044.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sie werden zus zarien Spiralgefässen gebildet; sie erleiden aber munnigfache Abänderungen, und es kommen auch hin und wieder sogenanste rosenkrantformige Gefässe vor. — Die Anordnung der Gefässbändel im Allgemeisen erkens! man bürigens auf zusten Querschnitten, besonders wenn man sie suf einem Glasplättichen gegen das Licht hält, sebon mit blossen Augen.

stens ein wenig eingedrückt erscheint, ifindet man, durch eine Schicht ausgehildeter Zellen vom Cambium getrennt, abermals Gefässe, welche zusammen einen schwach nach Innen gekrümmten Halbmond gg darstellen und von sehr zartem Zellgewebe umschlossen sind. Von da ab kommt nach Aussen ein verhältnissmässig breiter Gürtel Parenchym, A, das von grösseren, und ein sehr schnaler B, welcher von kleineren Zellen gebildet ist; aus den äussersten dieser Zellen entwickeln sich die Saughärchen p. — 'Der Durchmesser, welcher durch das Centrum eines Querschnittes und durch die halbmondförnig geordneten Gefässe, die an manchen Stellen zu mehreren Gruppen auseinander treten, gelegt wird, ist meist etwas grösser, als der mit ihm rechtwinklig sich kreuzende; gegen die Mitte des hypokotylischen Theiles, besonders auf einer etwas älteren Stufe der Keimpflanzen, pflegt ein solcher Querschnitt kreisrund zu sein.

#### §. 5.

Ein senkrechter Schnitt durch den hypokotylischen Theil in der Weise geführt, dass er die beiden halbmondförmigen Gefässgruppen in der Mitte trifft, giebt näberen Aufschluss über den Verlauf der Gewebe- und Gefässzellen. Man verfolgt die das Mark einschliessenden Gefässbündel, GG in Fig. 2., Tab. VI., welche die untere Spitze im Durchschnitt zeigt, sowie die seitlichen gg abwärts mit Leichtigkeit weit himunter bis kurz oberhalb des sich konisch zuspitzenden Endes, wo sie sich in einem noch jugendlichen Bildungsgewebe (punctum vegetationis) verlieren. Ebenso setzen sich auch die verschiedenen Partien des Zellgewebes nach Unten fort: die Bezeichnungen dafür in Fig. 2. entsprechen ganz denen in Fig. 3. Da, wo der hypokotylische Theil sich zuspitzt, bemerkt man zwei fast halbkugelige dunkelere (von ganz jungen und zarten dichtgedrängten Zellen gebildete) Partien kk, die durch einen Zwischernaum von einander getrennt sind, dessen Breite nach oben zu ungefähr der des Markes bis einschliesslich zu den Cambiumstreifen cc entspricht. Unterhalb der halbkugeligen Partien erkennt man gleichfalls ein fortbildungsfähiges Gewebe T, mit dem die Rindenschichten und die Partie, in welcher nach oben die seitlichen Gefässbündel g erscheinen, in näherer Beziehung stehen. Die Spitze selbst zeigt sich wie die einer gewöhnlichen Wurzel gebildet.

Auf den halbkugeligen Theilen k bemerkt man schon bei einer schwächeren Vergrösserung je eine feine senkrecht aufsteigende Linie, Fig. 2. o. Bei stärkerer Vergrösserung erweist sie sich als ein äusserst schmaler, hüben und drüben von einer Zellenreihe begrenzter Kanal, in dessen erweitertem Grunde und diesen ganz dicht erfüllend die halbkugeligen Theile sitzen; eine Partie dieses Kanals stellt Fig. 7. ungefahr 150mal vergrössert dar, der Zelleninhalt ist nicht mitgezeichnet; nach oben sieht man in der Figur bei x einige zartere Conturen von Zellen, die der tieferen Wandung des Kanals angehörten, welcher sich der Schuitt

an dieser Stelle mehr als an der unteren genähert haben mochte. Die Wände des Kanals, den man nicht mit einem Intercellularraum verwechseln wird, treten an manchen Stellen, besonders nach Unten, ganz nahe zusammen, und sein Lumen wird selten weiter als der radiale Querdurchmesser einer der ihn begrenzenden Zellen; in Fig. 2. ist er im Verhältniss zu den anderen Theilen eiwas breiter gezeichnet, als er in der Wirklichkeit ist.

Nach Oben setzen sich alle Theile ohne Unterbrechung und, da sie hier älter sind, meistens noch deutlicher erscheinend, fort. Ein ebenso, wie vorhin beschrieben wurde, geführter senkrechter Schnitt, der dann die Mediaue des unteren Theiles der Kotyledonenstiele trifft (der obere Theil biegt sich bei der Verwachsung der Kotyledonen zu weit seitlich, um in der Mitte getroffen zu werden), belehrt uns endlich über die Beziehung der Gefässbündel und der Gewebe zu den Kotyledonen und der epikotylischen Achse: Fig. 1., deren Bezeichnung mit der in Fig. 3, und 2. übereinkommt. Das Mark des hypokotylischen Theiles geht in das Mark der epikotylischen Achse über; ebenso setzen sich die dasselbe einschliessenden Gefässbündel G und das sie begleitende Cambium c in die entsprechenden Theile jener Achse, von der Fig. 4. einen Querschnitt zeigt, fort. Dogegen gehen die seitlichen Gefässbündel, welche in Fig. 3. die halbmondförmige Gruppe bildeten, durch den Stiel st in die fleischigen Kotyledonen über, sich hier mehr oder weniger, Tab. V. Fig. 4., trennend; ebenso treten die zarten Zellen, welche iene Gefässbundel umgeben, in den Kotyledonenstiel, hier allmählich verschwindend. Der feine Kanal mündet da, wo sich die Mittellinie des Kotyledonenstiels, Tab. VI. Fig. 1. st von der epikotylischen Achse AA ein wenig abbiegt, bei n frei nach Aussen; Fig. S. zeigt eine Partie desselben aus dem oberen Theile stärker vergrössert.

Ueber den Kanal habe ich nur noch Folgendes zu erwähnen. Auf Querschnitten lässt er sich etwas schwieriger als auf den Längschnitten wahrnehmen, weshalb ich ihn auch bei der oben angegebenen Beschreibung der ersteren nicht gleich berücksichtigt habe. Natürlich fehlt er auch auf diesen Querschnitten nicht; am deutlichsten erscheint er selbst bei ganz jungen Keimpflanzen an solchen Querschnitten, die man eine kurze Strecke unterhalb der Kotyledonenstiele abgenommen hat. Hier erscheint der Kanal, wenn man den Schnitt gegen das Licht hält, schon unter der Lupe als eine etwas dunklere, ziemlich gerade Linie, die mit der halbmondförmigen Gefässbündelgruppe parallel läuft, aber etwas kürzer ist als diese, und ziemlich genau in der Mitte zwischen letzterer und der äusseren Grenze des Cambiumringes (e in Fig. 3., wo mit o die Stelle des Kanals bezeichnet ist); man kann selbst zuweilen mit der Lupe den Kanal als eine feine Querspalle erkennen. Bei stärkerer Vergrösserung — Fig. 5. o — erscheinen seine Wandungen von einer Anzahl (gegen 10) Zellen gebildet, deren Lumen meist ein wenig von den der angrenzenden Zellen abweicht. Auf Querschnitten aus dem unteren Verlaufe des hypokotylischen Theiles junger Keimpflanzen bemerkt man ihn, da sich die ihn umschliessenden Zellen, wegen der Zartheit und Nachgiebigkeit ihrer Wände

und des wässrigen Inhaltes, gar leicht dicht an einander legen, meistens nicht als einen 
offenen Spalt. Am besten gelang es mir ihn hier als Spalt hervortreten zu lassen, wenn ich 
auf die zarten Querschnitte mittelst eines Glimmerplätteltens einen schwachen, die Elementartheile nicht zerstörenden Druck ausübte. An schon älteren, aber noch ganz kräftig vegetirenden Keimpflanzen, deren bypokotylische Achse in ihrem ganzen Verlaufe nicht mehr so jugendliches Parenchym enthält, konnte ich ihn meistens ohne Weiteres erkennen, Fig. 6.

#### 6. 6.

Die Achse dicht oberhalb der Keimblätter hat sehr einfache histologische Verhältnisse, die schon bei einer schwachen Vergrösserung, Fig. 4., Tab. VI., deutlich hervortreten. Die Gefässbundel G, anfangs auf einen kleinen Raum beschränkt, später, Fig. 15., Tab. V., etwas breiter und keilförmig werdend, sind in einen Kreis oder in ein Oval geordnet, werden durch breite Markstrahlen getrennt und schliessen eine ziemlich grosse Marksläche m ein. Das Cambium c bildet einen geschlossenen Ring, die breite Rindenzone ist zum grössern Theil von grosszelligen, nach Aussen zu von einem schmalen Bande kleinzelligen Parenchyms gebildet. Aus der epikotylischen Achse, so weit sie im Boden steht, brechen früher oder später Nebenwurzeln hervor, Fig. 11., Tab. V., noch mehr aus dem hypokotylischen Theile, und hier, nach meinen bisherigen Beobachtungen, gehen sie von den inneren Gefässbundeln-und dem sie umschliessenden Cambium aus, Fig. 12., Tab. V. Die Wurzeln breiten sich sehr aus und verästeln sich. In den schwächeren fand ich in der Regel ein einziges, meist excentrisch verlaufendes Gefässbundel, Fig. 13., Tab. V., in etwas stärkeren, die dabei aber fadenförmig bleiben, deren 2 und 3, die dann ein deutliches Mark einschliessen. Das ist auch der Fall, Fig. 14., in dem oberen Verlauf des fadenförmigen Theiles, in welchen die äusserste Spitze des Ganzen, Fig. 11. p auswächst\*). Aus dem Allen erkennt man, dass die Structur des bypokotylischen Theiles nirgends sonst wiederkehrt.

#### 6. 7.

Das Mitgetheilte berechtigt zu der Annahme, dass die ersten Anfänge der unterirdischen Knospen, aus denen die Stengel der zweiten Vegetation hervorgehen werden, sich nicht etwa

<sup>\*)</sup> Bei Trepseelum majes finden sich unter den Kotyledonen anfangs überheipt mu vier Neberwurzeln, oder wann deren mehr sind, sind sie gewöhnlich in vier Reihen geordnet, weil die Achse an dieser Sielle vier deallich getrennte Gefunsbündel zu haben pflegt, die nach unten hin zaher an einzuder tretze. Unmittelber unter dan Kotyledonen sind deren meint mehr als vier, oberhalb derstüben acht, von dezen vier atlärter sind mi in ihrer Stellung der Medisaise der alchten vier Laubhätter entsprechen. Auch aus dem im Boden be-fladlichen Theilis der epikotylischen Achse entstehen oft Nebenwurzeln. Im Wesenlichen ists chenso bei Tr. minus.

erst auf der Knolle bilden, wenn sich dieselbe von dem fädlich gebliebenen bypokotylischen Theile losgelost hat, dass dieselben vielmehr schon ganz früh an der Keimpflanze vorhanden sind. Denn es ist keinem Zweifel unterworfen, dass die oben §. 5. erwähnten, im Grunde des Kanals sitzenden halbkugeligen Theile eben nichts Anderes als die Anfange von Knospen sind. Es sind das auch keineswegs Adventivknospen, sondern sie gehören den Achseln der Kotyledonen an. Offenbar ist die organische Basis (Insertion) der letzteren dicht unterhalb der Knospen zu suchen, wo sich das lange Zeit thätig bleibende Bildungsgewebe der Kotyledonen findet. Der Kanal ist die äusserst enge, dabei aber sehr verläugerte Achselvertiefung der Kotyledonen.

Aus dieser Auffassung, welche durch die Erwägung aller Umstände geboten wird, folgt auch, dass für die Partie der Keimpflanze, welche ich bisher schlechtweg als hyp oktylischen Theil bezeichnet habe, diese Benennung nicht naturgemäss ist. Vielmehr reicht die epikotylische Achse tief hinab, his dahin wo die Knospenanfange sich finden. Aus der ursprünglichen Verschmelzung der Basis jener Achse mit der Basis der Keimblätter (wenigstens dem beiweiten grösseren Theile dieser Basis, da nur ein sehr geringer Theil unter den Knospen vorhanden ist, wo sich, wie augegeben, die eigentliche Insertion der Keimblätter findet) ist der Theil von den erwähnten Knospen an bis hinauf zum freien Abgang der Kotyledonenstiele bervorgegangen. — Ich habe oben eines kleinen lanzettlichen Schuppenblätchens, b in Fig. 2. Tab. V., gedacht; das unterhalb demselben befindliche erste epikolylische Internodium ist es eigentlich, welches in jene innige Verbindung mit den Grundtheilen der Blätter eingeht und in dieser Verbindung eine wenigstens für unsere Tropäolen ungewöhnliche Länge erreicht.\*).

Unsere Tropāolum-Arten verbinden in der Keimung die Fälle von Chaerophyllum bulbosum einerseils und Bryonia oder Mirabilis andrerseils: wenn dort bei Chaeroph. mit dem ursprünglich verschmolzenen und zu einer langen Röhre umgebildeten Basilartheile der Kotyledonen sich gleich ursprünglich eine gestreckte Terminalachse, wie sie bei den beiden andern Pflanzen vorhanden ist, organisch vereinigte und dann, statt dass bei Chaerophyllum bulb.

<sup>\*)</sup> Eine weitere Unterwechung möchte wohl heraustellen, dass dieses laternodium an seiner Basis, zwischen den beiden perennierdem Knospen, längere Zeit als an irgend einer anderen Stelle deurte Zellenzembrung wächst. Mindestens ist nicht gut einzusehen, wie das Wachsthum dieses laternodiums, das so innig auch kinnichtlich des Wachsthums mit der Basis der Kotyledonen verbunden erscheint, sich anders verhalten soll. Eine bedeutende Streckung der unteren Zellen dieses laternodiums, wodurch seine Längenausschaumg mit der der Kotyledonarbasis im nüttiges Gleichgewicht erhalten würde, habe ich nicht bemerkt, und sie würde doch auch wohl nur als innere Zunahme, als wirkliches Wachstum der einzelnen Zellen jener Reigion, sieht als eine mechanische Dehnung, bervorgebracht durch die kräfüger und länger weiterwachsende Basis der Kotyledonen, aufzuhssen seyn. Die Anashme, dass das Längenwachsthum eines Achsentlacites ausschliesslich an der Spitze desselben erfolge, erleidet gewiss manche Beschränkung; man vergleiche die Bemerkungen des Herra Dr. Horszustara im dessen vorstefflichem Werke: Vergl. Untersuchung der Keimung, Enfallung u. Fruchtbildung der höheren Kryplogamen, p. 90--92.

ein einziger, centraler, tiefer Kanal bleibt, zwei und nafürlich dann seitliche mit je einer axillären Knospe (wie bei Bryonia oder Mirabilis solche, freilich vollkommenere Knospen aufreten) versehene Kanäle gebildet würden, so würden auch die anatomischen Verhältnisse ganz analoge werden, wie sie bei den Tropaeolum-Arten oben geschildert worden sind \*). Letztere können nun hier auch nicht im geringsten befremden, sondern erscheinen als nothwendig gefordert. Die geringe Zusammendrückung des der aufsteigenden Achse angehörigen Gefüssbündelkreises erscheint als eine Folge der innigen Verbindung mit den Keimblättern.

Bedürfte es ja noch der Hinweisung auf analoge Fälle bei anderen Pflanzen, um meine Auffassungsweise der Keimpflanze von Trop. brachyceras zu unterstützen, so will ich nur an Colchicum autumnale und an Gagea pratensis erinneru, wo sich in den röhrenförmigen Achselvertreifungen einzelner Laubblätter, ganz so wie bei unseren Trop. in den Achseln der Keimblätter, perennirende Knospen bilden, (man sehe meine Schrift: Zur Morpholog. der Kuollenu. Zwiebelpfl., p. 41, 114 u. 117). Auch bei diesen Pflanzen verschmitzt das Mutterblatt der Knospe auf eine bedeutende Strecke mit dem nächsten Achsengliede.

In der reisen Frucht von Tr. brachyc., in welcher alle wesentlichen Theile des Embryo bereits verhältnissmässig weit ausgebildet sind, sindet man jenen Kanal noch nicht, eben weil die Kotyledonen an ihrem Grunde noch nicht so eigenthnimlich ausgewachsen sind. Der Embryo, von dem Fig. 17., Tab. V. einen vergrösserten, senkrechten Durchschnitt zeigt, gleicht vielmehr in der Hauptsache noch ganz dem von Trop. majus, Fig. 19., Tab. V. Bei Tr. brachyc. sind die Knöspchen in den Achseln der Kotyledonen, wenn überhaupt vorhanden \*\*), so doch gewiss schwer im reisen Samen zu erkennen, und ich habe bis jetzt zu wenig reise Früchte hierauf untersucht, um ganz darüber im Reinen zu sein. Nur ein Mal schien es mir, als ob eine solche axilläre Knospe im ersten Rudiment schon im reisen Samen vorhanden sei, wie ich es Fig. 19. gezeichnet habe. Die äusserst geringe Ausbildung der Knospe dürste hier, wo

<sup>\*)</sup> Wenn bei Chaeroph. bulboz. in der Wandung des Kanals vier Gefässbündel auftreten, während die beiden Kosyledonen bei unseren Tropacolen in ihrem untersten Theile zusammen uur zwei zeigen, so hebt nauftlich dieser Umstand die Giltigkeit der Vergleichung nicht auf. Die beiden atfäreren bei Cheroph, eatsprechen denen von Tropacolum. Uebrigens labe ich bei den Keimlingen anderer Pflanzen, die einen shalichen Kanal beitzen, in der Wandung des letteren auch nur zwei, der Mediane der Kotyledonen entsprechende Gestasbündel gefunden. — Es würde mich keineswegs befrenden, wenn bei unseren Tropacolum-Arten ausser den Rebenswurzeln, die, Fig. 22, Tab. V., aus den Gestasbündeln, welch der Achte angelöfera, entstehen, auch noch solche gefunden würdeu, die sich ans den zu den Kotyledonen gelörenden festbasbündeln entwickelt hätten, da dieser Fall bei Cherophyllum bulbon, bei Carum Bulberastanum und auch bei Corydalia fabbera, sellum bei C. carva einfäll.

<sup>\*\*)</sup> Nach der neuerlichst vom Herrn Dr. Passessnin in der Berl. bol. Zeitung 1563, Spalte 609 ausgesprochenen und wie es seheint begründete Ansicht über die ursprüngliche Entstehung der normalen Antillar-kaospen müsstle man annehmen, dass die Knospen in den Achseln der Keimblätter auch bei unserer Pflanze sehon äusserst frih angelegt seien.

der Zustand derselben bis zur zweiten Vegetationsperiode durchweg unvollkommen bleibt, durchaus nicht befremden, wenn man sieht, dass dieselben Knospen bei Trop. majus und minus, wo sie in der Regel nicht lange nach der Keimung auswachsen, im Samen gleichfalls noch sehr unscheinbar sind, Fig. 19. kk.

#### 6. 8.

Die Knolle bildet sich altmählich aus dem eigentlich hypokotylischen Theile, der anfangs (wie bei Carum Bulbocastanum und Corydalis fabacca und cava) sehr kurz ist und ganz der im reifen Samen sich zeigenden radicula (die Niemand für ein reines Wurzelgebilde halten wird, da aus ihr die Kotyledonen hervorgehen) entspricht, in einer ganz ähnlichen Weise wie bei Carum Bulbocastanum. Wie bereits bemerkt, wächst auch die äusserste Spitze zu einer fadenförmigen, sich etwas verästelnden Hauptwurzel aus. Fig. S., Tab. VII., stellt eine fast ganz reise Knolle dar, von den Kotyledonen waren nur noch die Stiele vorhanden, und der fadenförmige Theil begann schon abzusterben. Dicht unter dem Gipfel der Knolle (Münten's Knospenpol) vereinigen sich die Gefässbündel der Keimblätter, die in der spätern Zeit auch in dem untersten Theile der Kotyledonarbasis deutlich entwickelt sind, mit denjenigen Gefässbundeln in der Knolle, die als direkte Fortsetzung der später gleichfalls ganz deutlichen Gefässbündel der Basis des ersten epikotylischen Internodiums erscheinen, und in der Knolle das centrale Mark einschliessen. Die Knospen auf dem Gipfel der Knolle erleiden keine auffallende Veränderung, und bis jetzt konnte ich während der ersten Vegetationsperiode kein Blatt an ihnen finden. Sie erscheinen meistens etwas eingesenkt in die Gipfelfläche der Knolle, so dass man auf einem feinen Querschnitt durch diese Stelle noch die Gefässbündel der Kotyledonen und den Kanal als zarte Querspalte (welche natürlich verschwindet, wenn ein unmerklich tiefer abgenommener Schnitt die flachen, aus einem zarten Gewebe bestehenden Knospen selbst getroffen hat) erkennen kann, Fig. 9. u. 16., Tab. VII. Hier herrscht noch das Rindenparenchym vor, und es treten in dasselbe strahlenartig einige Cambialstreifen hinein, welche die in einer etwas tiefern Region, als dass sie in dem Fig. 9. gezeichneten Schnitte schon zu sehen gewesen wären, fast wagerecht oder nur wenig gekrümmt verlaufenden Gefässbündel begleiten. Weiter nach unten erhält die Knolle allmählich eine andere Vertheilung der Elementartheile, Fig. 10. Es zeigt sich endlich das Mark deutlich von mehreren (ungefähr 12) getrennten, kreisförmig geordneten Gefässbundeln umgeben, Fig. 11.; von diesen gehen Reihen getrennt hinter einander stehender Gefässbundel (entsprechend den vorhin erwähnten Cambialstreisen) bis zur Rinde hin, vor derselben von einem zarten Zellgewebe begrenzt. Ausser diesen vollständigen Reihen kommon auch noch einzelne Gefässbundel au der innern Seite des Cambialringes vor. Die Gefässbündel stehen nach verschiedenen Richtungen hin durch Anastomosen mit einander in Verbindung. — Die Rinde, deren äussere Oberhaut zu Grunde geht, stellt einen schmalen Gürtel r dar. Im Grunde der Knolle (Müxtea's Wurzelpol) treten die Gefässbündel wieder näher zusammen.

#### 6. 9.

Mit der vollendeten Reife der Knolle, am Schlusse der ersten Vegetationsperiode, stirbt Alles — auch die fädliche Pfahlwurzel — ausser den Knollen und der Knospe ab. Auf der Knolle zeigen sich dann, nach Lostrennung des mit den Keimblättern verschmoltenen Internodiums von derselben, die von Müxten bereits beschriebenen, mehr oder weniger deutlichen Narben, Tab. VII., Fig. 15. Wie nun von selbst klar ist, gehört das von jenem Forscher erwähnte grössere, cestrale Holzbündel der eigentlichen Achse an, während die "zwei kleineren seitlichen Fascikelt", die hüben und drüber neben dem mittleren auftreten und von ihm durch einen schmalen Zwischenraum getrennt sind, in welchem sich je eine niedrige, ganz unscheinbare, oft auch von abgestorhenem Gewebe verdeckte Knospe findet, den Keimblättern angehörten. Nur irrte Müxten, wenn er sagt: "das centrale Holzbündel des fadenförmigen Wurzelstückes theilt sich, so bald es in den Knollen übergeht, in drei Fascikel, ein grösseres mittleres und zwei kleinere seitliche", da die Trennung innerhalb jenes Theils eine ursprüngliche ist.

Die Knollen ruhen nun bis zum Beginn der zweiten Vegetationsperiode. Dann treiben sie aus, selbst wen sie in ganz trockenem Boden liegen. Wie Müntzen, fand auch ich, dass unter inne Knospe auswächst \*9; es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass unter Umständen beide auswachsen. Jenes gewöhnliche Verhalten erinnert an das vieler anderer Pflanzen, bei denen die eine Achsel eines zweigliedrigen Blattwirtels, wie ja einen solchen auch die Keimblätter unserer Tropäolen darstellen, eine auffallend schwächere, später, oder auch gar nicht auswachsende Knospe lat, oder überhaupt knospenlos bleibt, während die Knospe der anderen Blattachsel kräftig auswächst \*\*). Der zum neuen Stengel auswachsende Trieh, Tab. VII.,

<sup>\*)</sup> Wie ich bereits erwähnte, wachsen die unterirdischen, in den Achseln der Kotyledonen befändlichen Knoppen bei Trop. majus und minus in der Regel sehr frühreitig aus. An Exemplaren der lettsteren Art sah ich sie in lockerem Sandboden zu unterirdischen Auslaufern werden, die einige Zolle massen und mit uwoell-kommen Blättern versehen waren. Olt wachsen sie aber auch gleich senkrecht über den Boden und haben dann eine vollkommenere Blatthildung. Die Pflanze scheint eine Neigung zu haben, in ähnlicher Weise wie Ozalis stricts zu peremitren. Bei Tr. majus sah ich solche Ausläufer nicht, und die Kosopen verkümmen öfter als bei Tr. minus; dagegen bemerkte sch an manchen Exemplaren jener Art im Berbste öfters zahlreiche neue Sprossen, die aus der Region, wo die Keimblätuer gestanden, hervorgebrochen waren. Beide Arten werden in altern Schriften gewiss nicht mit Uurrecht als ein- und mehrjährig bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Man kann dies ausser vielen andern Fällen an den Stengeln der Stellaria media sehen. Die Haarleite indet sich immer an der Seite des Internodiums, wo am Grunde desselben das Mutterblatt der sich zu einem Zweige aushäldenden Knoppe steht. (Die anideromen Zweige aushäldenden knoppe steht, (Die anideromen Zweige der Kolytedonen wachen beide frühreitig aus, was

Fig. 12.B und Fig. 13., dessen anatomische Verhältnisse, Fig. 14., denen entsprechen, welche die unterirdische Achse der Keimpflanze oberhalb der Kotyledonarstiele zeigte, Tab. VI., Fig. 4., ist, soweit als er im Boden steht, mit einigen Schuppenblättern versehen und treibt hier schon sehr bald zahlreiche, horizontal verlaufende und sich stark verästelnde Nebenwurzeln \*). Auch aus dem Grunde der Knolle, da wo die Pfahlwurzel abgestorben ist, brechen mehr oder weniger Nebenwurzeln hervor, senkrecht oder schief abwärts dringend.

#### 6, 10,

Die Form und die Grösse der reifen Knolle sind, wie ich mich aus der Ansicht zahlreicher Knollen in dem Mönntze'schen Garten während deren Rubezeit überzeugt habe,
schwankend; sie sind bald kugelig, bald mehr in die Länge gezogen, zuweilen an manchen
Stellen etwas eingeschnürt und gekrümmt, bald kaum grösser als eine Zuckererbse, bald so
gross wie eine wälsche Nuss. Die gestreckten sah ich bis zur Länge eines Fingers bei einem
Querdurchmesser von kaum drei bis vier Linien. Die Kugelform möchte indessen, wie das
auch Müxras bemerkt, vorwalten, und die von mir gezogenen zeigten sie fast ausschliesslich.
Eine eigenthümliche Form zeigt Fig. 3., Tab. VII.; sie war wahrscheinlich durch die Bildung
von zwei Wurzel-Enden hervorgerufen, man vergt. die Erkl, der Abbildungen.

Müntran heschreibt auch noch knospenlose Knollen von verschiedener Gestalt und Länge, welche in dem Verlaufe des fadenfürmigen Theiles zwischen den Kotyledonenstielen und der Endknolle, deren anatomischen Bau sie haben, auftreten. Die von mir gezogenen Keimpflanzen zeigten nichts von dieser "perlschnurartigen Knollenreihe", wie denn auch der vorhin bezeichnete Theil, trotzdem ich mich ziemlich tiefer Töpfe bei der Aussant bediente, nicht so lang wurde, wie er nach Müntra zu werden pflegt. Ich schreibe das nur der weniger

auch zuweilen bei andern Blattwirteln der Fall ist). Die mindeatens stärkere, wenn nicht allein vorhandeno Baarleite findet sich auch bei Cynanchum Vincetoticum oberhalb der kafäligeren, wenn sehon nur sellen auzwachsenden Knoppe eines jeden Blattpaares, und jenne Haarleiste giebt auch brauchbare Pingerzeige zur Ermittlung der regelmkssigen Verzweigungen, welche oberhalb der ersten, terminalen Inflorescens eintreten.

<sup>9)</sup> Sie arfollen oft einem mässig starken Topf nach allen Seiten und hewirken wehl haupstachlich die Ernhbrung des reichverzweigten Stengels. Dieser scheint aber auch mit seiner reichlichen Belaubung mehr Nahrung als viele andere Pflauren aus der Atmesphäre zu entsehmen. Ich schliese dies deraus, dass abgeschnittene Stengeltheile, in eine Meine Blechkapsel eingesehlossen, in der ich die Luft durch etwas nausen Paper Feucht erhelt, mehrere Wochen hindurch weiterwuchsen und auch schoß grin hieben. Zweige von Tropseol. majus treiben nater solchen Umständen sehr hald Nebenwurzeln, was ich bei Trop. brachye. und trieolorum nicht hemerkte. Wie llerr Beucus, Inspector des Berl. hot. Gartens, gezeigt hat, kann man von Festigmannen art und sicherlich auch von der ersten, an abgeschnitteen Zweigen, wenn sie Freichte angesetzt haben, diese vollständig zeitigen, sohald man nur die Zweige in Fläschben setzt, die mit Wasser gefüllt sind. Man vergl. Verhandlungen des Ver. zur Befürd. des Gartenbauses in den Preuss, Staaten, 1944, Lieft. 35, und eine Notis deraus in der Berl. bot. Zeit. 1845, Spalte 598.

guten Art, wie ich meine Pflanzen kultiviren musste, zu. Eine Keimpflanze, Fig. 11. Tab. V., zeigte mindestens Anfänge von Anschwellungen oberhalb der Kotyledonarknospen; aber diese Anschwellungen gingen ziemlich stelig in die Anschwellung unterhalb der Knospen (Eadknolle) über, waren nicht von dieser abgesetzt. Sowohl unterhalb als oberhalb der Knospen kamen leichte Einschnürungen e in der angeschwollenen Partie vor, in denen der grade Verlauf der contralen Gefässbündel einige Störungen erlitt. Wohl möglich, dass bei einer besseren Kultur eine solche Pflanze die durch fädliche Strecken getrennten knospenlosen Knollen oberhalb der Endknolle hervorgebracht hätte; wesenlich sind sie aber gewiss nicht.

#### §. 11.

Die Knollen dauern \*), in den einzelnen Vegetationsperioden, wie es scheint, nur wenig sich vergrössernd, und von ihrem Bestehen hängt eben das des Exemplars ab, und alljährlich wiederholt sich das Erscheinen neuer Triebe und Wurzeln und ihr Absterben. Ich habe mich auch überzeugt, dass selbst die Stengel späterer Jahrgänge nicht etwa nur aus Adventivknospen hervorgehen, die sich vielleicht auf der Knolle selbst (die hierzu wie zur Bildung der Nebenwurzeln, die ich normal nur aus der Endspitze oder nahe über derselben hervorgehen sah, wegen der ziemlich dicken abgestorbenen Rindenschicht wenig geschickt erscheint), oder auf den stehengebliebenen Resten der Stengel gebildet hätten. Ein Exemplar, das ich genauer hierauf untersuchte, liess mich Folgendes erkennen. An der untersten Basis des neuen Stengels, Fig. 1. Tab. VIII., bemerkte ich zwei äusserst kleine, nur wenig hervorspringende, fast pur eine Falte bildende Schuppenblättchen a und b. Auf einem senkrechten Durchschnitt durch diesen Achsentheil ergab es sich, dass die Blättchen eine kanalartig eindringende Achsel bildeten, in deren Grunde äusserst zarte Knöspchen standen, Fig. 2. Der sie tragende Achsentheil bleibt nach Absterben der anderen Achsentheile und die Knospen wachsen im nächsten Jahre aus, entweder nur eine oder zwei; man sebe für letzteren Fall Fig. 3-5. Tab. VII. und die Erklärung derselben. Es ist also im Wesentlichen ebenso wie bei den Keimpflanzen. Die Zahl jener grundständigen Blättchen und deshalb auch ihre Stellung wage ich aus dem Wenigen, was ich davon beobachtete, nicht zu bestimmen, sowenig wie ich behaupten will, dass ausser den normalen Knospen, die manchmal über ein Jahr im Rubestande verharren mögen, gar keine anderen Knospen aufträten.

<sup>\*)</sup> Insofera unterscheiden sie sich wesenlich von den eigenlichen Knollen, die zu Grunde geleen und durch neue erseitst werden, wie es z. B. bei Arum maculatum der Pall ist, wo sich die erste Knolle auch aus dem bypokolylischen Tieit hildet. Bei unseren Treppeulen sind sie eigentlich knollige Stömme, mit periodisch sich erneuernden Wurzeln, wie bei Carum Bulbocast, und Corydalis cava (C. fabacea hat dagegen eine wirkliche Knolle).

Die älteren Knollen haben im Allgemeinen dieselbe innere Structur, wie die einjährigen, nur ist darin Alles complicirter, Tab. VIII., Fig. 3. und 4. Die borkenartige Aussenschicht') der Rinde wird von tafelörmigen, regelmässige Reihen bildenden Zellen, Fig. 6. und 7., dargestellt, und überzieht nicht bloss die Knolle, sondern auch die stehengebliebenen Stengelbasen. Der übrige Theil der Rinde zeigt, wie auch das Mark und die Markstrablen, grosszelliges Parenchym, oft dicht gefüllt mit Amylum\*). Gleich hinter dem Cambium, durch welches die Rinde von der innern (das Holz darstellenden) Fläche der Knolle getrennt wird, findet man die Gefässbündel, die auch noch in den ältern Knollen durch ihr reihenweises Auftreten, Fig. 4., Strahlen bilden, die nach dem Centrum verlaufen. Das Parenchym zwischen diesen Strahlen, welches die Markstrahlen bildet, ist oft schon ganz leer von Amylum und erscheint wie zusammengefallen oder auch zerrissen, während die Zellen, welche unmittelbar jene Gefässbündelriben begleiten, noch ganz mit Amylum gefüllt sind.

### Erklärung der Abbildungen auf Tab. V-VIII.

#### Tab. V.

- Fig. 1. Keimpfl. von Trop. tricol. nat. Gr., gegen das Ende des Septembers gezeichnet; Fig. 2. der untere Theil derselben vergr., t Testa, 1 Lamina, s Stiel der Keimblätter, v Verbindung derselben, entsprechend dem Rande der Scheide, die die Keimlinge anderer Pflanzen besitzen. cf. §. 3.
- Fig. 3. Unterer Theil einer Keimpfl. von Tr. brachyceras, nat. Gr., Anfangs November; daneben zwei Durchschnitte durch den Theil B, wie sie bei schwacher Vergr. erscheinen: der obere elliptisch, der untere kreisförmig.
- Fig. 4. Vergr. Querschnitt durch die verklebten Keimblätter von Tr. tric. Man sieht die Trennungslinien sp und mehrere einzelne Gefässbündel; Fig. 5. unterer Theil der Rückseite eines Keimblattes, x Vorsprünge der Lamina. Fig. 6—9. eine Reihe von Blättern, vom unvollkommnen bis zum vollkommnen, vergr. Fig. 10. vergr. Durchschnitt durch das unterste Schuppenbl. b und dessen Knospe k; von dem

Bei Tr. brachyceras, Fig. 1. und 3., Tab. VII., fand ich nie dunkler und geneigter sich in rundlichen Blättern absulbisen, als hei Tr. tricolorum, Fig. 2., wo sie mehr glatt war. Doch ist das wohl nicht constabl.
 Dasselbe zeigt Körner von verzeichedener Grösser de erfösseren gleichen bis auf die geringere, zwei-

bis dreimal Meinere Dimension den grüssern Körnern der Karloffestalrhe; doch ist die Schichtung im Ganzen undeutlicher, und es zeigen zich in dem grössern Körnern regelmässig einfache oder steruförmige Risse in dem organischen Centrum, Fig. S, 7ab. VIII. — Dicht unterhalb der Borke kommt mindestena bei Tr. brachycersa eine Reihe von Zellen vor, in denen sich ein, wie es scheint, siemlich sehwer föslicher, barsiger Stoff abgelagert bat.

- grade aufsteigenden Gefässbundel zweigen sich andere ab, die in das Blatt und die Knospe treten.
- Fig. 11. Keimpfl. von Tr. tric. nat. Gr., zu Ende des Decembers, der vielfach verzweigte Stengel war über zwei Fuss lang. Bei C hatten die Keimblätter gestanden. Die epikotyl. Achse hat zwei Nebenwurzeln. In den Achseln der mitgezeichneten vollkommeren Laubblätter standen kleine, etwas fleischige Zweige. Die hypokotylische Achse war an manchen Stellen gespalten. K Stelle, wo im Innern die Knospen standen, e leichte Einschnürungen in dem schwach cylindrisch angeschwollenen Theile.
- Fig. 12—16. Etwas vergr. Durchschnitte durch verschiedene Theile derselben Pfl., Fig. 12. durch den hypokotyl. Theil, w eine Nebenwurzel, x zerspaltene Stelle, G centrale Gefässbündel, die ziemlich holzig geworden und jetzt dicht zusammengetreten waren, g Gefässbündel der Keimblätter, o der feine Spalt. Fig. 13. durch eine Nebenwurzel, Fig. 14. durch die Pfaltlwurzel, Fig. 15. durch den unterirdischen epikotyl. Theil; die Gefässbündel waren keilförnig geworden, Fig. 16. durch den Theil dicht unterhalb der perennirenden Knospen, df. Fig. 10. auf Tab. VII., c Cambium.
- Fig. 17. Vergr. senkr. Schnitt durch den grössern Theil eines reifen Samens von Tr. brachyceras. Die Mitte der Keimblätter war getroffen; sp wie in Fig. 4., g Gefässbündel, pl plumula, r radicula mit dem Bildungsgewebe T, x Vorsprünge der Lamina der Keimblätter nach Unten; es ist ähnlich wie bei den Keimblättern der Eiche, Fig. 18. cf. § 7. zu Ende, k Knöspelen (7). Fig. 19. Tr. majus, wie Fig. 17. u. 18. Fig. 20. [kieimpfl. von Tr. majus, Fig. 21. von Tr. minus, Ende Juni; C Stelle, wo die Keimblätter sassen, k deren ausgewachsene Knospen: eine etwas höher als die andere. An der epikotyl. Achse hei Tr. minus fanden sich viele Wurzelandfange; bei Tr. majus waren diese Wurzeln schon ausgewachsen (sie fehlen hier oft). Fig. 22. eine Knospe aus der Achsel eines Keimbl. von Tr. minus etwas vergr.

#### Tab. VI.

- Fig. 1. Trop. tricol., senkrechter Durchschnitt durch den Stiel st der Kotyledonen, deren Lamina nicht genug in der Mitte getroffen werden konnte, x Vorsprung der Lamina (cf. Tah. V. Fig. 17.), an einer Stelle getroffen, wo er ganz unbedeutend hervortrat. Die Achse A ist auch nur unten getroffen. Die Keimpflanze war, wie die auf Tab. V. Fig. 1., in einem frühen Stadium. Vergrösserung gegen 36mal. m Mark, GG centrale Gefässbündel, c Cambium, das sie begleiet, o Kanal, der nach oben zwischen den Stiel st und der Achse A mündet; g Gefässbündel der Kotyledonarbasis, A gross-, B kleinzellige Rindenschicht.
- Fig. 2. Senkrechter Durchschn. durch die Eudspitze des hypokotylischen Theils, k Knospen im Grunde des Kanals, T Bildungsgewebe, aus dem sich später die Knolle bildet,

- entsprechend T in Fig. 17., Tab. V., wie auch r in beiden Fig. sich, wenn auch nicht durchaus, entsprechen. Uebrige Bezeichnung und die Vergr. wie Fig. 1.
- Fig. 3. Querschnitt durch die obere Partie des hypokotylischen Theils. Bez. wie Fig. 1., ebenso die Vergr.
- Fig. 4. Querschnitt durch die Achse oberhalb der Kotyledonarstiele und unterhalb des 2ten
  Schuppenblattes. Man erkennt sieben getrennte Gefässbündel G innerhalb des Cambialringes c, m Mark. Schwach vergrössert.
- Fig. 5. Die Partie eines Querschnittes durch den obern Verlauf des hypokotyl. Theils um die Oeffnung o herum, die ganz deutlich hervortrat, stärker vergr. als in Fig. 3., de-Bezeichnung beibehalten ist.
- Fig. 6. Querschnitt durch den Kanal, bei einer ungefähr 150mal. Vergrösserung gezeichnet, bez. wie Fig. 5. (Ende December).
- Fig. 7. Seukrechter Schnitt durch den untern Verlauf des Kanals o, bei x traten einige tiefer liegende Zellen ins Gesichtsfeld. Bei einer ungefähr 150mal. Vergr. gezeichnet. Fig. 8. desgl. durch den obern Verlauf. In den Figuren ist auf den Inhalt der Zellen keine Rücksicht genommen.

#### Tab. VII.

- Fig. 1. Eine ältere Knolle von Tr. brachyceras in nat. Gr. Der Blüthenstengel, an dem sich bereits (Ende December) die Blüthenknospen zeigten, ist bis auf ein ganz kurzes Stück abgeschnitten und von den Wurzelzasern am Grunde der Knolle sind nur wenige gezeichnet, et. Tab. VIII., Fig. 1. und 2.
- Fig. 2. Knolle von Tr. tricolor., nat. Gr. (Anfangs November). Da die Knospen auf dem Gipfel der Knolle durch irgend einen Zufall zu Grunde gegangen waren, trieb sie keinen Stengel aus, sondern nur Nebenwurzeln an ihrer Basis.
- Fig. 3. Sonderbar gestaltete Knolle von Trop, brachyceras. Es hat den Anschein, als wären zwei Knollen mit einander verschnolzen. Wahrscheinlich war aber die eigenthümliche Form durch die Bildung eines zweiten Wurzelendes (bei w) hervorgerufen worden; tei W war wohl das primäre Wurzelende der Knolle. B zwei Blüthenstengel (Ende December), deren Wurzeln nur zum Theil mitgezeichnet wurden und die bei H über den Boden traten. An dem mit w bezeichneten Theile sah ich keine Spur von Knospenbildung, sonst würde ich ihn für die stehengebliebene Basis eines Stengels gehalten haben.
- Fig. 4. Vorjähr. Achsentheil A der Knolle in Fig. 3., von der entgegengesetzten Seite, etwas vergr., bis auf die Spitze n war er noch frisch. Aus demselben waren die beiden diesjähr. Steugel B herrorgegangen, an denen die Stellen, wo die Wurzeln standen, durch kleine Kreise angedeutet sind.

- Fig. 5. Durchschuitt durch dieselben Theile; es war an jedem diesjähr. Stengel ein Knöspchen k wenigstens theilweise getroffen.
- Fig. 6. wagerechter, Fig. 7. senkrechter Durchschnitt durch die Knolle in Fig. 3., deren Bezeichnung beibehalten ist, c Cambium. Bei x fand sich ein eigenthümlicher K\u00fcrper, der sich leicht heraussch\u00e4len liess; es schien eine Art von Maserbildung.
- Fig. 8. Die (ziemlich kleine) reife Knolle einer Keimpflanze (Trop. brachyceras) in nat. Gr., Mitte April. Die Achse B war im Absterben begriffen, bei C hatten die Kotyledonen gestanden. Die Oberfläche der Knolle war noch ziemlich weiss.
- Fig. 9. Vergr. Querschnitt durch den oberen Treil derselben Knolle, wo noch die Gefässbündel der Keimblätter von den centralen getreunt sind. Die sternförnig geordneten Strahlen bezeichnen das zartzellige Parenchym, das in die breite Rindenschicht hineinsetzt; sie können nicht das Mark darstellen, das sich ja innerhalb der centralen Gefässbündel, die hier noch dicht zusammengedrängt sind, finden müsste, wie in Fig. 10. Fig. 16. die Gefässbündel vergr. Man erkennt auch die feine Querspalte des Kanals; die kreisförmigen Knospen schimmerten an dieser Stelle schon durch das Parenchym hindurch.
- Fig. 10. Etwas tiefer (unterhalb der Knospen) genommener Querschnitt; in dem zartzelligen Parenchym verliefen fast wagerecht die Gefässbündel, die von den im Centrum befindlichen, welche noch nahe bei einander, aber nicht so gedrängt, wie in Fig. 9. u. 16., standen, strahlig abgingen, m Mark.
- Fig. 11. Vergr. Querschnitt aus der Mitte derselben Knolle. (Einen ähnlichen Schnitt durch eine jüngere und mehr walzenförmige Knolle zeigt Fig. 16. auf Tab. V.; hier bildete das Cambium schon einen Kreis). m das Mark, um welches die (12) Gefässbündel, und zwar hier deutlich getrennt, stehen. Durch die Knolle zieben sich sochs Reihen, auf denen die durch Punkte angedeuteten Gefässbündel sichtbar sind; sie entsprechen dem Holze anderer Pflanzen, s breite Markstrahlen. c Cambium, vor dem hin und wieder nach Innen zu kürzere Reihen von Gefässbündeln stehen. r Rinde.
- Fig. 12. Kleine Knollen von Tr. tricolor., zu Anfang der zweiten Vegetationsperiode. Der senkrechte Strich daneben bereichnet die nat. Gr. Die Nebenwurzeln fehlten noch; doch war die eine Knospe neben dem Stumpfe des abgestorbenen Steagels A der ersten Vegetationsperiode bereits zu einem kurzen Triebe B ausgewachsen. Fig. 13. Dieser Trieb von vorn, d. h. von der Seite, wo das sein Mutterblatt vorstellende Keimblatt gestanden hatte. Man erkonnt rochts an dem Triebe ein Blättchen, das aber wohl nicht das erste gewesen sein mochte. Fig. 14. vergr. Querschnitt durch den Trieb. Fig. 15. die Narben auf dem Gipfel derselben Kaolle, vergr. A Stelle,

wo der vorjähr. Stengel gestanden; bei B war der diesjähr. Trieb abgeschnitten. Links von A war die verkümmerte Knospe.

Fig. 16. cf. Fig. 9.

#### Tab. VIII.

- Fig. 1. Vergrösserter Gipfel der Knolle, die in Fig. 1., Tab. VII. abgebildet ist; a und b zwei Schuppenblättchen am Grunde des neuen Stengels.
- Fig. 2. Stärker vergr. senkrechter Durchschnitt durch den Giptel derselben Knolle und durch die Stengelbasis; man sieht in dem Kanal, den die Blättchen a und b mit der Achse des Stengels bilden, die kleinen Knospen; c das Cambium, d die Basis der Gefässbündel, die zu den Kotyledonen gehörten. e scheint die verkümmerte Knospe in der Achsel des einen Keimblattes zu sein; darüber war ein leerer Raum; f die an ihrer Spitte abgestorbene Achse, aus welcher der diesjähr. Stengel entsprang. Wenn im nächsten Jahre die Knospen in den Achseln von a und b ausgewachsen sein würden, so hätten sie mit der stehen gebliebenen Mutterachse eine ähnliche Ansieht, wie die in Fig. 4. und 5. Tab. VII. gewähren müssen.
- Fig. 3. Vergr. senkrechter Durchschnitt durch die Knolle, die Tab. VII. Fig. 2. abgebildet ist; v die Gefässbündel des (terminalen) Stengels des ersten Jabrgangs, q Basis des zweitjähr. Blüthenstengels, der aus der einen Kotyledonarknospe hervorgegangen sein musste, dessen basiläre (perennirende) Knospen aber zu Grunde gegangen waren, weshalb die Knolle, wie bemerkt worden ist, keinen Stengel trieb. Bei p musste die andre, gleichfalls zerstörte Kotyledonarknospe gestanden haben. m das Mark, von den primären Gefässbündeln umschlossen. Zwischen diesen und dem Cambium sieht man mehrere Gefässbündel, von denen der Schnitt eine grössere oder kleinere Strecke getroffen hatte; r die Rinde. Fig. 4. vergr. Querschnitt durch die Mitte derselben Knolle. Die Holzstrahlen, in denen die Gefässbündel durch Punkte bezeichnet sind, wurden hier schattirt, die Markstrahlen nicht. Fig. 5. der vergr. Gipfel derselben Knolle, Bezeichnung wie Fig. 3.
- Fig. 6. Aeusserer Theil eines senkr. Schnitts durch dieselbe Knolle, bei ungefahr 140maliger Vergr. gezeichnet; zu äusserst ein Band tafelformiger Zellen (Borke), dann das Rindenparenchym, c das Cambium, darauf zwei Gefässe, dann wieder Parenchym. Nur in zwei Zellen ist das Stärkemehl mitgezeichnet, sonst ist der Inhalt der Zellen nicht berücksichtigt. Fig. 7. Aeusserer Theil eines wagerechten Schnittes, ebenso vergr. Zwei Gefässe sind getroffen, vor ihnen sind die kleinern Zellen des Bildungsgewebes. Diese Partien sind in dem Cambiumringe c der Fig. 4. durch etwas stärker Striche angedeutet.
- Fig. 8. Stärkekörner von verschiedener Grösse, bei ungefähr 360mal. Vergr. gezeichnet.



Dig rest by Google

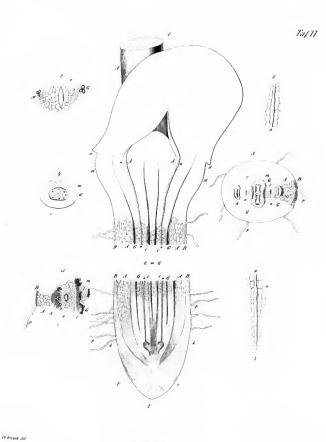

----

Draw v dll More in Halle.

.....

Dig Land by Goos

Taf. 171

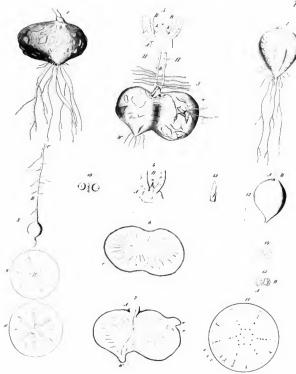

 $n_{Inuk\,M}$ 

Druck v. Old Meren Unite

School Last





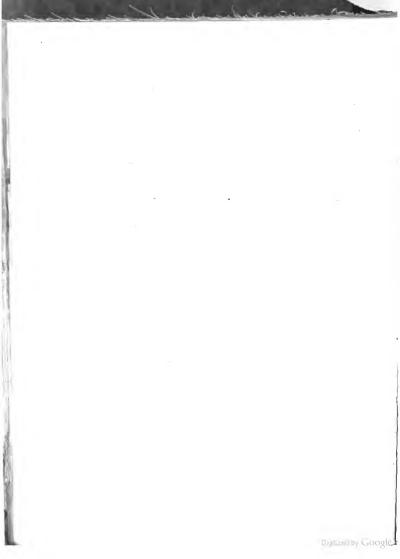

#### Ueber

# Artender Gattung Cebus,

## H. Burmeister.

# §. 1.

Die Rollschwanzaffen (Cebus Enxt.) sind eine der allgemeinsten und an ihrem wickeluden, unten behaarten Schwanz am leichtesten kenutlichen Affenformen Brasiliens; sie verrathen sich von den einheimischen Affen gewöhnlich zuerst dem Reisenden, theils durch lire laute Stimme, theils durch die Häufigkeit ihres Vorkommens und gehören aus beiden Gründen zu den bekanntesten Thieren ihrer Gegenden. Macaco ist der allgemeine Name, womit man sie im südlichen Brasilien zu bezeichnen pflegt. —

Unter diesen Umständen ist es begreiflich, dass schon der älteste Schriftsteller über die Thiere Brasiliens eine Cebus-Art erwähnt. Manccasz beschreibt in seiner Historia naturalis Brusiliae (Amstel. 1648. fol. pag. 227) einen Affen als Cuitaia (zu sprechen Ca-i-ta-ja), dessen kurze Charokteristik doch zieunlich gut diejenige Form bezeichnet, welche Luxse als Simia capucina in sein Systema Naturae (Ed. XII. 1. pag. 24. No. 30) aufnahm. Es ist, wie wir später selnen werden, der gemeinste Affe in der Umgegend Bahias und deshalb auch eine der am längsten bekannten Arten, welche später unter verschiedenen Namen, je nach ihren Alters- und Farbenahweichungen, beschrieben worden ist.

LINNE selbst wusste nicht, dass er in diesem auch von Brisson beschriebenen (Quadr. 193) Affen, den er zuerst im Museum des Königs Adolffen (Mus. Reg. Frid. Adolffe, fol. pag. 2. tab. 2) bekannt gemacht hatte, den Caita ia Mancorar's besass; er citirt letzteren bei seiner Simia Jacchus (ibid. 41. No. 24./3), die Mancorar' allerdings an derselben Stelle aufführt, aber nicht mit dem Namen Caitaia belegt, sondern sehr gut als Cagui minor

Abh. d. Nat. Ges. zu Halle. 2r Band.

unterscheidet. Vielleicht hatten ihn ältere Missgriffe dazu verleitet; denn die Var.  $\beta$  seiner Simia Jacchus, woru er den Caitaia bringt, ist, wenn es der Cagui major Marcgraff sein soll, wie es den Auschein hat, kein Cebus, sondern eine Callithriz (wahrscheinlich C. Gigot), die allerdings eher mit einem Sahu im sich verbinden lässt, als mit einem Cebus. Der ächte Caitaia kommt also bei Lank nicht unter diesem Namen, sondern als Simia capucina vor.—

Daneben führt Lixxe noch zwei andere Cebus-Arten als S. Fatuellus (ibid. pag. 42. No. 25) und S. Apella (No. 29) auf. Vom ersteren kennt er die Heimath nicht, die des letztern verlegt er ganz allgemein nach Amerika. Auch diese Art war von ihm selber gegründet und im Museum des Königs (pag. I. tab. 1) beschrieben worden; den Fatuellus entlehnte er von Baisson (Quadr. pag. 193. No. 3).

# 6. 2.

Um dieselbe Zeit beschrieb Berron Arten der heutigen Gatung Cebus. Die erste derselben ist der Saju, von dem er zwei Formen, den braunen Saju (Sajou brun) und den grauen (S. grü) unterscheidet. (Hist. nat. T. XV. pag. 37 u. p. 50. pl. 4 u. 5. — Allgem, Histor. d. Natur. VIII. 1. S. 27 u. 36. Taf. IV. u. V.). Was zunächst den Namen betrifft, so ist er, wie bereits Rexocara nachwies, eine Corruption des Guaranischen Cay-guaçu, d. h. grosser Affe; Bupron meint mit Unrecht, Cayouassou sei die richtige Form und daraus Sajouassu enistanden, das er dann seinerseits in Sajou abkürzte. Schon der von Manccara gebrauchte Name Cagui ist unrichtig, er muss Cay-i, d. h. kleiner Affe geschrieben werden, mit welchen beiden Namen die meisten Affen von den Brasilianischen Urrölkern belegt wurden; nur die gemeinsten Formen, wie Cebus Apélla von lic de Janeiro oder Cebus Capucinus von Bahia, hatten ihre eignen unterscheidenden Epitheta: Cay-té für jenen, und Cay-taja für diesen, deren Bedeutung mir nicht bekannt ist. Mit Recht stellte darum Rexocara die richtige Form wieder her, als er seinem Cebus Azurae den Namen Cay (d. h. Herr des Waldes) gab; den führen wirklich die Cebus-Arten bei den Guaranischen Stämmen.

Aus der Beschreibung des braunen Sajou und noch mehr aus der Abbildung ist dessen Identität mit S. Apella Linx. nicht zu verkennen; Bupfon selbst hielt ihm mit Unrecht für Simia capucina Linxe. Eher könnte dahin der graue Sajou gehören, obgleich auch das mir nicht einleuchten will, wenn ich die Beschreibung und Abbildung von Buffon mit der von Fa. Cuvien in den Hist. nat. des Mammifér. pl. 59. vergleiche, welche entschieden die alte ausgefählte Form von Linxe's S. capucina vorstellt. — Ehen dieselbe beschrieb Bufferen, begleich nicht nach so alten Individuen, als Sai (Hist. natur. XV. pag. 51. pl. 8. — Allgen. Hist. d. Natur. etc. VIII. 1. 37. Taf. VIII.), wobei er die richtige Schreibart des Namens mit Cay in der Note erwähnt, und die Zweisilbig keit der Aussprache (Ca-i) hervorhebt. — Zur

Unterscheidung dieser beiden Arten hat besonders Daubenton durch seine anatomische Untersuchung einen wichtigen Beitrag geliefert, indeu er mit Nachdruck bemerkt, dass der braune Saju 5 Lendenwirbel neben 14 Rippenpaaren und Rückenwirbeln, der Sai dagegen deren 6, bei gleicher Rippenzahl, besitze (a. a. O. S. 44).

Eine dritte, von beiden verschiedene Art führt demnächst Burron als Sai a gorge blanche (Hist. nat. XV. pag. 64. pl. 9. — Allgem. Hist. d. Nat. VIII. 1. 45. Taf. IX.) auf und Daumsnron erwähnt dazu, dass sie dieselben Wirbelzahlen wie der Sai zeige; ihr wenig oder kaum behaarter Gesichtsumfang unterscheidet sie schon auf den ersten Blick von den vorigen.

Endlich und zuletzt erscheint bei Berron noch ein Sajou cornu (Hist. nat. Suppl. VII. 110. pl. 29), den der Herausgeber in einer Note schon für die Simia Fatuellus Lanne's erklärt hat, was er auch in der That ist. Die Abbildung stellt freilich die hornförmigen Erhebungen des Kopilbaars viel zu schmal, dünn und spitz dar und giebt dem Thier ein Ansehn, das es in der Wirklichkeit nicht besitzt. —

# 6. 3.

Von Linne und Buffon bis auf Schreber, der die verschiedenartigen Ergebnisse beider Antipoden in ein Resultat zu verschmelzen bemüht war, geschalt nichts Erhebliches für die genauere Kunde der Rollschwanz-Affen. Schreber selbst wusste nicht viel hinzuzufügen; er copirte die Abbildungen seiner Vorgänger (Taf. 27—29) und unterschied lediglich die drei von Linne angenommenen Arten: Fatisellus, Apella, Capucinus, welche denn auch die einzigen Cebi sind, die in Gnella's dreizelnter Ausgabe von Linne. Revolution seit dem Anfange des neuen Jahrhunderts, deren Ursprung in Frankreich zu suchen ist, brachte einen neuen Aufschwung in die Kunde der Affen-Arten. Ja sogar die 11 Jahre vor Ghella's Compilation von Earleben (Systema Regni animal. 1. 1777. S.) versuchte Gründung der Gattung Cebus wurde gänzlich überschen bis auf Desmaest, der den ersten Urheber derselben wieder in sein Autorenrecht einsetzte, nachdem Geoffand die Existenz der Gattung den Zoologen ins Gedächtniss zurückgerufen hatte und dafür gewöhnlich als ihr Urheber angegeben wird't).

## \$. 4.

Es ist nicht meine Absicht, alle die zahlreichen Bemühungen, welche seitdem zur schärferen Unterscheidung der Cebus-Arten gemacht worden sind, einzeln zu besprechen, es wird

<sup>\*)</sup> ERREITER beschränkte freilich seine Galtung Cebus nicht auf die jetzigen Cebi, sondern dehnte sie auf alle amerikanischen Affen mit 6 Backzähnen aus (a. a. O. S. 44 figd.).

ihrer passender bei der Feststellung der Arten gedacht werden, worauf sie sich beziehen; hier mag genügen, zu erwähnen, dass Al. v. Humboldt einer der Ersten war, welcher auch in dieses Feld der Naturforschung selbstbeobachtend eindrang, und auf die Unzulänglichkeit der bisherigen Unterschiede mit um so richtigerem Nachdruck hinwies, als DAUBENTON'S von den Wirbelzahlen hergenommener Charakter damals gänzlich in Vergessenheit gerathen gewesen zu sein scheint\*). Die gleichzeitige generische Bearbeitung der Säugethiere von LLIGER \*\*) nahm die Gattung Cebus noch nicht auf, sie blieb mit Callithrix verbunden, bis auf Geoffnoy, der sie im folgenden Jahre zuerst davon trennte \*\*\*) und mit 12 Arten ausstattete, letztere aber so kurz und unsicher nach den blossen Farben des Pelzes definirte, dass es geradezu unmöglich ist, sie von einander zu unterscheiden. Nichtsdestoweniger stützen sich auf diese Uebersicht die meisten späteren und zuvörderst die ähnlichen, aber ausführlicheren Arbeiten von Kuhl \*\*\*\*) und Desmarest +). Ersterer führt 15 verschiedene Arten auf, letzterer nur 14; Zahlen, die offenbar noch höher gestiegen wären, wenn beiden die Arbeit von Spix über die Affen Brasiliens schon vorgelegen hätte, denn darin erscheinen wieder mehrere neue Spezies ++). G. Cuvien, welcher zuerst auf diese neuen Arten Rücksicht nahm, deutete mit Grund auf die Nothwendigkeit einer Reduction derselben, so wie der zahlreichen älteren Spezies, schon hin †††) und darauf, wie auf die entsprechenden Untersuchungen seines Bruders Faiedrich stützte Renggen sein durch eigene Beobachtungen in Paraguay gewonnenes Urtheil, dass die Cebus-Arten einer grossen Veränderung des Farbenkleides unterliegen, welche die Abtrennung von Arten nach blossen Farbentonen verbieten ++++). Er nimmt in Paraguay nur eine einzige Art von Rollschwanzaffen an, für welche er den neuen Namen Cebus Azurae, nach seinem würdigen Vorgänger, einführt; während der gleich sorgfältige Prinz MAXIMILIAN ZU WIED, dessen Beiträge zur Naturgesch. Brasiliens etwas früher (1826) erschienen waren, noch 5 verschiedene Arten in dem Küstenstrich von Bahia bis Rio de Janeiro unterscheidet (a. a. O. Bd. II. S. 73 flgd.).

### 6. 5.

Mit Renggen's verdienstvoller Charakteristik des Cay beginnt eine neue Epoche in der Geschichte der Gattung Cebus. Hatte man bisher der Arten zu viele angenommen, so ging

<sup>\*)</sup> Observat. sool. 1. pag. 323. (1811).

<sup>\*\*)</sup> Prodrom. Syst, Mamm. y Av. pag. 70. seq. (1911).

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. du Mus, d'hist. nat. XIX. pag. 109. (1812).

<sup>\*\*\*\*)</sup> Beitr. z. Zoolog. Frankf. a. M. 1820. 4. pag. 31. seq.

<sup>†)</sup> Mammalogie, Paris 1920. 4. pag. 70. seq. ††) Nov. Spec. Simiar. & Vespert. etc. Monach. 1824. Fol.

<sup>†††)</sup> Le Regne animal. 1. pag. 102. (1829).

<sup>††††)</sup> Naturgesch. d. Säugeih. v. Paraguay. Basel. 1830. S. S. 35.

man seitdem darauf aus, sie vielleicht allzusehr an Zahl zu beschränken. Das ist wenigstens für die Auffassung von A. Wagner im Supplement zu Schreber's Säugethieren (l. Bd. 1840. 4. S. 205 figd.) unbestreitbar. Obgleich ihm die Unterschiede in den Zahlen der Lendenwirbel, welche Daubenton schon ermittelt hatte, nicht unbekannt waren, denn er gedenkt ihrer S. 6 seines Werkes, so sah er sich doch bestimmt, vielleicht durch die eine Zählung bei Cebux Fatuellus, welche er selbst vorgenommen hatte (13 Rückenwirbel, 6 Lendenwirbel), and die nur auf ein verstümmeltes Exemplar Anwendung findet, alle bisher unterschiedenen Spezies in eine einzige als Cobus Apolla zu vereinigen. Das war freilich ein höchst überraschendes Resultat; Sud-Amerika, so reich an Arten in allen ihm eigenthümlichen Affen-Gattungen, sollte in dem gemeinsten und am weitesten verbreiteten Genus nur eine einzige Spezies hervorgebracht haben! - wer möchte das glauben wollen, dem die Organisation dieses so strengen organischen Gebietes anderweitig näher bekannt geworden. -Wir sind darum auch gar nicht davon überrascht worden, dass Niemand, welcher sich selbstforschend seitdem mit diesen Thieren beschäftigt hat, H. Wagnen's Ausicht theilen will; weder v. Tschudi in seiner Fauna peruana (St. Gallen, 1844, 4.), noch d'Orbigny und Cabanis-SCHOMBURGK haben in ihren Reisewerken über Süd-Amerika sich abhalten lassen, mehrere Arten von Cebi für die von ihnen bereisten Gebiete zu statuiren und Formen in die Rechte selbständiger Spezies zurückzuführen, deren Solidität auch wirklich nicht gut bezweifelt werden kann. Das hat Hr. Wagnen später selbst eingesehen \*), indessen sich damit begnügt, eine einzige solche ältere Spezies als selbständige zu begründen, die Feststellung der übrigen Andern überlassend. - So liegt denn dermalen ansere Kunde von den südamerikanischen Rollschwanz-Affen oder Cebus-Arten noch ziemlich im Argen \*\*). -

# §. 6.

Auf meiner Reise durch einen Theil des südlichen Brasiliens habe ich Gelegenheit gehabt, einige dieser Thiere lebendig in ihren natürlichen Umgebungen zu beobachten, andere Bingere Zeit in Gefangenschaft gehaltene zu sehen, und viele erlegte Exemplare zu untersuchen. Es fiel mir dabei gleich auf, dass durchaus nicht eine so grosse Verschiedenheit des Colorits sich mir zeigte, wie ich uach den Angaben der Schriftsteller erwartet hatte. Alle

<sup>\*)</sup> Akhanni, d. Königi, Bayer, Akad, d. Wissensch, zu Mönchen, Maih, phys. Clases, V. S. 426.
\*) In der neuesten Geberarbeitung der Gatt Cebus von A. Wasta im Vten Supplem: xu Scharz, Säugeth, S. 520 Egd, its unnumber eine ganz verbinderte Auffassung an die Stelle der vorigen getreten; Verf, unterschriedt hier 10 Arten und zahlreiche Nebenformen. Diese Arbeit kam mir erst nach Vollendung meines Auffaszers zu Gesicht und hat, wie der Leser finden wird, keinen Einfluss auf denselben unsüben können, da unsere Wege ganz verschiedene sind. Mehr daüber in einer Nachschrift am Schlass.

meine Cebi, die ich in der Provinz von Rio de Janeiro sah, waren der achte C. Apella Linn.; nur einmal kam mir ein recht altes Individuum vor, und das passte am besten zu C. Fatuellus. Erst auf der Heimreise lernte ich den wahren C. Capucinus in dem lebenden Exemplar kennen, welches der Capitain mit sich führte, und das, wie er bestimmt angab, nicht von Rio de Janeiro stammte, sondern aus Bahia. Ich hielt damals noch die auffallende Verschiedenheit in der Farbe beider Affen für eine lokale endemische Variation und wurde erst durch die Bearbeitung der Gattung für meine Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens (Berl, 1854, S.) darauf geführt, die verschiedenen mir vorliegenden Formen weiter auf ihre Unterschiede zu untersuchen. Es ergab sich nun bald, dass an eine Vereinigung aller in eine Spezies nicht zu denken sei, ohne der Natur die gröbste Gewalt anzuthun; da ich aber in dem von mir bereisten Gebiete in der That nur eine einzige Spezies, den Cebus Fatuellus (s. Apella) Lin. beobachtet hatte, so beschränkte ich meine Charakteristik auf diese und führte daneben nur eine zweite, ihr am nächsten stehende Art auf, theils um beide besser von einander unterscheiden zu können, theils weil wahrscheinlich nur diese zweite, der Cebus robustus Pr. Max., im Waldgebiet des nördlichen Minas geraes vorkommt, also das von mir bereiste Gebiet noch berührt; alle anderen Cebus-Arten scheinen eine mehr nördliche Heimath zu besitzen, vielleicht mit Ausnahme des Cebus Monachus (s. xanthosternus), welcher angeblich bis nach St. Paulo hinabgehen soll. Indem ich bei dieser Untersuchung auf eine Vergleichung aller übrigen Arten geführt worden bin und für mehrere derselben ihre Selbständigkeit nachweisen zu können mich im Stande sehe, hielt ich es für angemessen, meine anderweitigen Resultate für sich zu veröffentlichen. Ich werde das auf die Art thun, dass ich zuerst die sechs von mir selbst untersuchten Arten aufführe, und darauf diejenigen Formen folgen lasse, deren Artherechtigung mir wahrscheinlich ist, für welche aber, da sie mir nicht aus eigner Untersuchung bekannt sind, weitere Gewähr zu leisten ich mich nicht für verbunden halte. -

# 6. 7.

Bevor ich die Schilderung der einzelnen Arten beginne, werde ich einige allgemeine Bemerkungen über die spezifischen Charaktere der Cebi und namentlich über die mit dem Alter eintretenden Verschiedenheiten des Haarkleides und Kolorites nach eignen Wahrnehmungen voraufschicken. —

Was zuvörderst den letzten Punkt, den Farbenwechsel betrifft, so hat die Darstellung, welche Rexusea von dem steten Dunklerwerden seines Kays mit dem Alter giebt, ihre völlige Richtigkeit. Die jungen Thiere von Cebus Futuellus, den ich für einerlei mit Cebus Azarae halte, sind nicht bloss heller, sondern auch viel matter, trüber gelärbt; mit jedem

späteren Haarwechsel dunkelt das Haarkleid nach und das giebt dem Farbenton einen schärferen Ausdruck. Es geht dies so weit, dass der anfangs trüb graugelbbraune Pelz der Jungen in ein reines Braunschwarz sich verwandelt. Diese Verwandlung erfolgt aber nicht gleichförmig; manche Körpertheile dunklen schneller, als andere, und namentlich sind Scheitel, Hände, Arme; Beine und Schwanz diejenigen Gegenden, welche zuerst den dunkelsten Ton bekommen. Daneben können aber Brust, Bauchseiten, Oberarme und Gesicht in den ersten Jahren wirklich heller werden, wenn sich an ihnen die in der frühesten Zeit vorherrschende gelbgraubraune Färbung mehr zum reinen Gelbbraun ansprägt; aber das ist mehr individueller, als allgemeiner Charakter und keinesweges Regel. Solche Farbenkleider; wovon Burron's Sajou gris vielleicht ein Beispiel giebt, sieht man darum seltener, als das gleichförmige Dunklerwerden des ganzen Pelzes, welches hei Cebus Fatueltus (s. Apella) Regel ist. Ganz entgegengesetzt aber verhält sich Cebus Capucinus (s. feavus). Diese Art stimmt mit jener in dem allgemeinen Charakter, dass der jugendliche Farbenton trüb, matt, unrein ist und allmälig die Farben reiner, klarer hervortreten. Da nun das alte Thier hellgelb gefärbt ist, so erscheint das junge nicht heller, sondern grade umgekehrt dunkler, weil statt des reinen Gelb ein trübes, mattes, grauliches oder braunliches Gelb auftritt. Das ist die ächte Simia capucina Linne's, ebenfalls eine jugendliche Form, wie seine Simia Apella, aber der Jugendzustand einer ganz anderen Art. Beide Spezies stehen sich in der Jugend mäher, als im Alter; so wie der spezifische Unterschied mit dem Alter deutlicher wird, gehen sie auch im ganzen Ansehn weiter auseinander. Dies gilt auch von dem schwarzen Scheitel, der nur alten Thieren zukommt; jungere haben einen braunen, die jungsten einen nur sehr wenig dunkelbraunen, bräunlichgelbgrauen.

Auf diese Weise ausgedrückt ist das Gesetz des Farbenspieles der Arten ein ganz constantes und allgemeines: die trüben Tone der Jugend werden klarer und reiner mit dem Alter; — sagt man aber: die matten Tone der Jugend werden klarer und reiner dunkler, so tritt leicht Misserständniss ein; man glaubt, ein dunklerer Ton könne keine hellere Färbung hervorbringen, und doch ist es der Fall, wenn ein düsteres und mattes Gelb in ein reines und klares übergeht, wie bei Cebus Capucinus. Ganz auf dieselbe Weise erklärt es sieh, warum mehrfarbige Arten, wie Cebus Monachus (x. xanthosternus) oder Cebus hypoleucus, in der Jugend eine mehr homogenere Färbung, im Alter dagegen eine schärfer abgesetzte zeigen. Ist die Art vorn am Körper gelb, hinten und an den Beinen schwarz gestärbt, so wird das junge Thier dort trüb gelbgrau, hier matt gelbbraun gefärbt erscheinen, also fast einen gleichen Ton haben können, während das alte Thier einen sehr schärfen Unterschied seiner beiden verschieden gefärbten Körperhäften an den Tag legt. Endlich können auch hierbei gewisse individuelle Abweichungen vorkommen, die durch ein längeres oder kürzeres Verweilen auf dieser oder jener Umwandlungsstufe des ganzen Kolorits bedingt zu sein

pflegen. Wo eine allmälige Umänderung Statt findet, da stellt sich leicht eine individuelle Laugsamkeit oder Beschleunigung ein und bewirkt Unterschiede von oft greller Erscheinung, die in der That nur sehr unbedeutende sind. —

# **5**. 8.

Gleichförmiger und scheinbar gesetzmässiger sind die Veränderungen, welche das Haarkleid mit zunehmendem Alter erleidet. Die Haare des jungen Thieres sind nicht bloss kürzer und feiner, sondern auch viel schlaffer; es fehlt ihnen der Glanz, welcher den Haaren alter Individuen eigen zu sein pflegt und das schöne volle Ansehen derselben bedingt. Anfangs nimmt das Haar mehr an Stärke und Fülle im Einzelnen, als an Länge zu; Thiere mittleren Alters kurz nach dem Zahnwechsel erscheinen noch sehr schlank, weil die Länge des Haars sich eben nicht sehr vergrössert hat; wenn aber die Zahnschichtung überstanden ist und besonders die Eckzähne ihre volle Grösse erreicht haben, so beginnt das Längerwerden des Haares mit jedem neuen Jahreskleide, welches sich bildet, und das Thier bekommt nach und nach ein immer mehr zottiges Ansehn. Dann stellt sich auch die Erhebung der seitlichen Scheitelhaare über dem Ohr zu förmlichen Büscheln ein, wenn anders eine solche zum Arttypus gehört. Das ist wieder ein Punkt, in dem die Individualität bestimmend mitspielt; nicht alle gleich alten Thiere haben gleich hohe und gleich deutliche Büschel. Ueberhaupt erreichen sie nur bei recht alten Männchen ihre völlige Entwickelung; die Weibchen haben zwar keinen ganz platten Scheitel, aber ihre Haarbiischel sind mehr als abfallende steile Ränder des Scheitelhaares angedeutet, als zu wirklichen Haarkegeln aufgerichtet. Die Länge des Haarkleides lässt sich übrigens am Besten aus der Behaarung des Schwanzes abnehmen; je länger, dichter und buschiger dessen Haar erscheint, desto älter ist das Individuum. Nur die Unterseite der Spitze pflegt durch die vielfältige Benutzung des Schwanzes beim Wickeln abgenutzt und deshalb etwas kurzhaariger zu werden; man könnte sie bürstenartig nennen. -

# §. 9.

Das sicherste und beständigste Merkmal zur Unterscheidung der Cebus-Arten ist die Zahlenverschiedenheit ihrer Brust- und Lendenwirbel. Wenn man sich darch Beebachtung einer Reihe von Skeletten üherzengt hat, dass die Cebi 14 oder gar 15 Rückenwirbel nit ebenso rielen Rippenpaaren, daneben aber constant einige 5, audere 6 Lendenwirbel besitzen, so kann man, bei den anderweitigen Verschiedenheiten ihres Haarkleides die spezifische Differenz nicht länger bezweifeln. Ich habe schou einmal, bei Tursius, Gelegenheit gehabt\*), auf die Bedeutung solcher inneren

٦

<sup>\*)</sup> Man vergleiche meine Beiträge zur nähern Kenntniss der Gatt. Tarzius, Berl. 1846. 4, S. 126 figd.

osteologischen Artunterschiede hinzuweisen und kann hier nur wiederholen, dass so geringfügig auch die äusseren Verschiedenheiten in Farbe und Beschaffenheit des Haares erscheinen mögen, dieselben doch einen sehr hohen Werth erlangen, wenn man bedenkt, dass sie mit constanten Abweichungen im Bau des Knochengerüstes verbunden sind. Man lernt durch letztere auch die ersteren richtiger würdigen und kommt zu der Ueberzeugung, dass die ausseren Aehnlichkeiten nur Analogien sind, nicht aber eine Identität der Formen verrathen. Wie in jeder natürlichen Gruppe gleichen Ranges, so hat auch bei der Gattung Cebus die Farbenvertheilung ihren bestimmten Typus, der sich in den verschiedenen Arten wiederholt und darum alle einander ähnlich erscheinen lässt. Die sehr grosse Aehnlichkeit, welche die Gebus - Arten dadurch bekommen, spricht nur für die Natürlichkeit der Gruppe, als Gattung; aber sie beweist nicht, dass in dieser Gattung alle Artverschiedenheit verschwinde und statt zahlreicher neben einander stehender Spezies nur eine Spezies, die zugleich Gattungsrechte besitzt, existire. Das kommt überhaupt nur sehr selten und nie anders, als bei isolirter stehenden, auf sehr kleine Gebiete beschränkten Thierformen vor; Gattungen, welche eine grelle und wesentliche Modification des Familientypus darstellen, haben stets um so mehr Arten, über je weitere geographische Gebiete sie vertheilt sind. Höchst wunderbar wäre es darum, dass Cebus, die Gattung mit der weitesten Verbreitung in Sud-Amerika, nur mit einer einzigen Art daselbst auftreten sollte. Dass dem in der That nicht so ist, beweist am entschiedensten das Knochengerüst sowohl durch die Zahl, als auch durch die Form seiner Bestandtheile. -

Von der Zahl habe ich das Nöthige bemerkt, es existirt sowohl in der Anzahl der Brustund Lendenwirhel, als auch in der von 23 bis auf 27 schwankenden Menge der Schwanzwirbel ein constanter Unterschied; die anderen Verschiedeuheiten sind mehr relative und deshalb weniger augenfällige.

Dahin gehört zuvörderst die Beschassenheit des Brustbeines. Gewöhnlich hat dasselbe 6 (sechs) Verknöcherungen oder selbständige Abschnitte, von denen der erste viel grösser und breiter ist, als die folgenden; er stellt das Manubrium vor und trägt jederseits zwei Rippenkorpel. Die folgenden vier Stücke tragen je einen solchen Knorpel, das letzte Stück jederseits drei. Zwischen ihnen ragt der schmale, knorpelige, gegen sein Ende etwas breitere processus ziphoideus hervor. Auf diese Weise stützen sich auf das Brustbein direct neun Rippenpaare, die anderen sind freie oder falsche Rippen. Es giebt aber von dieser normalen Anlage zwei Abweichungen; in dem einen Fall hat das Brustbein sieben Knochenpunkte, der erste, das Manubrinun, trägt wie gewöhnlich zwei Rippen, die 5 folgenden Knochen je eine, der letzte nur zwei; im andern Fall sind zwar sechs Knochenpunkte im Brustbein wie gewöhnlich vorhanden, aber der erste trägt nicht zwei, sondern drei Rippenkorpel, der letzte dagegen nur zwei. Jene Form fand ich bei Cebus Faluellus, diese bei Cebus cirrifer; ich nuss es aber unentschieden lassen, ob die Bildung eine normale oder

eine zufällige ist, da ich von beiden Arten nur dies eine Skelet besitze. Indessen beschreibt Daungavon das Brustbein von C. Fatuellus grade so, wie ich es an meinem Exempler gesehen habe.

Grosse Verschiedenheiten zeigt endlich auch der Schädel, aber weniger im Gesichtstheil, als in der Form und Grösse der Gehirnkapsel. Im Gesicht sind es mehr die Altersunterschiede, welche sich bemerkbar machen, sienachdem die Glabella und der Superciliarrand sich mehr oder minder erheben, womit die verschiedene Grüsse der Eckzähne harmonirt. Indessen ist es richtig, was schon der Prinz zu Wien angab und als Eintheilungsmoment benutzte, dass die Grösse der Eckzähne nicht bloss zu dem Alter, sondern auch zu spezifischen Unterschieden in Beziehung steht. Die Arten mit sechs Lendenwirbeln haben im erwachsenen Zustande viel kleinere Eckzähne, als die mit fünf Lendenwirbeln, und das rechtfertigt des Prinzen Grappirung darnach vollkommen. Immer aber ist gross und klein ein relativer Unterschied und darum der absolute, von den Zahlen der Lendenwirbel hergenommene viel entscheidender. - Die Gehirnkapsel ist bei den Cebus-Arten ungemein verschieden an Umfang und Umriss. Die kleinste hat C. Capucinus; hier ist sie mässig oval, von oben geschen eine formliche Eigestalt. Die grösste finde ich bei G. cirrifer, da gleicht sie in derselben Richtung betrachtet einem kurzen Oval, sie ähnelt dem Umriss eines Falconiden-Eies. Kürzer, aber nur wenig schmäler, also kreisrunder, ist sie bei C. Fatuellus und C. robustus, die deshalb so grosse dicke Köpfe zu haben scheinen. Diese Verhältnisse andern sich mit dem Alter nur wenig; sie eignen sich darum zur Unterstützung der Artdifferenzen sehr gut und dürfen nicht auf Altersverschiedenheiten geschoben werden. Indessen spielt der Geschlechtsunterschied im Bau des Schädels wesentlich mit; die Weibelen haben nicht bloss ein kleineres Gebiss, sondern auch im Ganzen kleinere, zierlichere Köpfe, weshalb bei Beurtheilung der vom Schädelbau hergenommenen Unterschiede der Geschlechtscharakter nicht ausser Acht gelassen werden darf.

Endlich und zuletzt hat die relative Länge der Gliedmassenknochen, besonders des Oberarms und Oberscheukels, eine nicht minder wichtige Rolle bei der Arthestimmung, als die Form des Beckens, worüber bei den einzelnen Arten das Nöthige gesagt und deren Differenz auch daran nachzewiesen werden soll. —

# 6. 10.

Nach allgemeiner Besprechung dieser verschiedenen Gesichtspunkte kommen wir zur Begründung der darauf zu stützenden Artunterschiede selbst. Wir betrachten zuvörderst nur die von mir in natura untersuchten Spezies und bringen dieselben nach den Zahlenverhältuissen der Lendenwirbel in zwei Gruppen. Auf deren vollständige Erörterung wird eine Uebersicht der anderweitig bekannt gemachten Arten folgen, und dabei eine Beurthoilung ihrer Haltbarkeit aach Gründen der Analogie in Anwendung kommen. —

### I. Cebus-Arten mit fünf Lendenwirbeln,

## §. 11.

Die Mitglieder dieser Gruppe haben einen im Ganzen gedrungneren Körperbau, einen dickeren mehr kugelformigen Kopf, ein kräftigeres Gebiss, relativ stärkere, besonders bei den alten Männchen sehr grosse Eckrähne, kürzere Gliedmassen und einen kürzeren Schwanz. Ihr Haarkleid ist in der Jugend heller gefärbt, els im Alter und wird allmälig nicht bloss dunkler, sonderu anch länger; üher dem Ohr steht es seitwärts vom Kopf ab und erhebt sich allmälig mehr und mehr zu einem Paar aufgerichteter Büschel, deren Grösse zwar im Allgemeinen vielen individuellen Schwankungen unterliegt, aber bei alten Männchen stets beträchtlicher ist, als bei den Weibehen. In vollständiger Ausbildung zu wirklichen Haarkegeln scheinen sie nur der ersten Art eigen zu sein. Zu dieser Abtheilung gehören die am weitesten nach Süden binabgehenden Cebi.

# §. 12.

## 1. Cebus Fatuellus Linn.

Pelz schwarzbraun, das Gesicht sparsam greis behaart, an den Seiten dichter mit weisslichen Haaren besetzt, aber die Backen selbst schwärzlich; jungo Thiere an der Brust, dem Oberarm, den Bauchseiten und zum Theil auch an den Schenkeln gelblich braun. Scheitelhaare der Alten zu zweien Bäscheln verlängert. —

Junge Thiere, vor und gleich nach der Schichtung.

Simia Apella Linn, Mus. Reg. Ad. Frid. 1. tb.1. (1754). — Ej. Syst. Nat. Ed. X. (1756). I. 28. 17. — Ed. XII. (1766). I. 42. 29. — Ed. XIII. c. Gmelin (1788). 1. 1. 37. 29. — Schreb. Singeth. I. 119. 33. tab. 28. (fig. Linnaei).

Le Sajou brun, Buffon, Hist. nat. XV. (1771). 37, pl. 4. — Audebeht, Sing. etc. V. 2, pag. 3, f. 2.

Cebus Apella Eaxlenen, Syst. Regn. anim. I. 50. 5. — Нимволот, Rec. d. Observ. 200log. I. 355. 14. — Geoven. Ann. d. Mus. XIX. 109. 1. — Kuhl., Beitr. I. 36. 12. — Desmar. Mammal. 81. 61. — Fischer, Synops. Mammal. I. 47. 21. — Schomburger, Reis. in Brit. Gyan. III. 768. 3.

Cebus frontatus Kunt. Beitr. 34. -

Le Sai femelle Fr. Cuv. Hist. nat. d. Mammif. I. tb. 26. (oder tb. 75. der ganzen Reihe).

#### Alte Thiere.

Simia Fatuellus Linn. Syst. Nat. Ed. XII. 1. 42. 28. — Schnes. Säugeth. I. 118. 32. — Le Sajou cornut, Buyr. Hist. nat. Suppl. VII. 110. pl. 29. — Audes. Sing. V. 2. 15. Fig. 1. — Fn. Cuv. Hist. nat. des Mammif. 1. th. 30. (oder th. 70. der ganzen Reihe: C. lundus).

Le Sapajou cornu Baiss. Regn. anim. 165. 3.

Cebus Fatuellus Erxles. l. l., 51, 7. — Geoffs. Ann. d. Mus. XIX. 109, 2. — Kubl. Beitr. l. 32, 2, — Desmas. Mammal. 84, 71. — Fischea, Synops. Mammal. l. 45, 19. — Pr. Max. Beitr. etc. II. 76, 1. —

Cebus niger Geoffe. I. I. 111, 7.7 - Kuhl a. a. 0. 34. - Fisch. Synops. I, 48. 24.

Cebus lunatus Kunt. ibid. 37.?

Cebus Azarge RENGG. Säugeth, v. Parag. 26.

El Cay, Azara, Apunt. para la hist. nat. d. l. Quadrup. II. 182. No. 62. — Trad. franc. 11. 230.

Ca-y-té der Guaranischen Urbevölkerung Süd-Brasiliens.

Die Exemplare dieser in der Provinz von Rio de Janeiro gemeinsten Affenart, welche ich dort vielfach gesehen, untersucht und von da mitgebracht habe, zeigen nachstehende Farbe und Beschaffenheit des Pelzes. —

Das junge halbwüchsige Thier vor und während dem Durchbruch des Milchgebisses ist ziemlich hell, doch trüb bräunlich gelb gefürbt, aber auf dem Scheitel, an den Backen vor dem Ohr, am Vorderarn, Bein und Schwanz entschieden dunkler, brauner; die helleren Stellen spielen etwas ins Röthliche, die dunkleren mitunter etwas ins Graue, namentlich im Gesicht und an den Händen. In dieser Zeit ähnelt der junge C. Apella sehr dem ebenso alten C. Capucinus, allein die bei jenem stets dunkelbraunen, bei diesem hellgelblichen Backen unterscheiden beide Arten schon jetzt bestimmt. Je älter sie werden, um so mehr gehen sie aus einander; denn jener wird stets dunkler, dieser stets heller mit zunehmendem Alter.—

Es versteht sich von selbst, dass in diesem jüngsten Zustande, so lange das Milchgebiss noch steht, die Zähne sehr viel kleiner sind, als am alten Thier, namentlich die mittleren Schneidezähne beider Kiefer und die Eckzähne. Die später eintretende Schichtung setzt an die Stelle dieser Zähne starke, grüssere, namentlich breitere Schneidezähne und viel böhere Eckzähne, welche letzteren zuletzt von allen Zähnen ihre ganze Grüsse erreichen und darum für die Altersbestimmung der Individuen von Wichtigkeit sind. Rexocea hat den Zahnwechsel des Cay ausführlich beschrieben (a. a. O. S. 33), daher ich auf ihn verweisen kann. Ebenso ist von demselben die Beschaffenheit des Haarkleides sehr junger Thiere, die matte, schlaffe, glunzloss Textur, die viel geringere Länge, die grössere Feinheit; alles Eigenschaften, die zu

dem träberen Farbenton in völliger Harmonie stehen; vollkommen übereinstimmend mit meinen Beobachtungen geschildert worden. Die nackten Theile des Gesichtes sind bräunlichfleischroth, die der Hände und Füsse spielen, wegen der schwieligen dickeren Oberhaut, mehr ins Violette; die Genitalien haben die Farbe des Gesichtes. Die Iris ist braun, in der Jugend etwas dunkler als im Alter, we sie mehr einen rothbraunen Ton annimmt, aber nur reiner, micht eben heller gefärbt erscheint. —

Die so gefärbten jüngsten Individuen zeigen je nach ihrem Alter und ihrer Grösse schon recht bemerkbare Unterschiede in der Färbung. Regel ist es, dass je älter das Exemplar, desto reiner und klarer der Farbenton; aber nicht alle binden sich gleich strenge an dies Gesetz. Ausserdem sind die Grenzen der helleren und dunkleren Gegenden gegen einander sehwankend; bald reicht der dunkle Scheitel bis zum Ohr, bald, aber seltner, nimmt er nur die Mitte ein; im ersteren Falle hängt er mit der dunklen Backe zusammen, im zweiten nicht. Am Arm ist der Oberarm durchgehends heller, als der Vorderarm; am Bein der Oberschenkel bald heller, bald ebens dunkel; der Schwanz ist stets dunkel gefärbt, aber die Hände und Füsse, der Regel nach äm dunkelsten, laben aussen öfters einen graulichen Ton.

Um die Zeit der Schichtung und gleich nach derselben, wenn der Affe ausgewachsen ist, und nunmehr die bleibende Grösse einer Katze erreicht hat, ist der Haupt-Farbeuton am Rumpfe und dem Oberarm gelbbrann, der Scheitel, die Backen, der Vorderarm besonders an der Innenseite, die lände, Beine und der Schwarz sind schwarzbraun oder schon ganz schwarz. Es verräth um diese Zeit die eigenthümliche Richtung des Kopfhaares die Art schon ziemlich sicher, obgleich bei der folgenden eine ähnliche Stellung des Haares auftritt, daneben aber ein rollbrauner Farbenton, statt des gelbbraunen, besonders nach hinten zu, vorherrschiender wird. Hier dagegen ist der hellste, gelbliche Ton am Vorderleibe und Oberarm sichtbar.

Das Gesicht des Alfen in seinem Jünglingsalter, wie innan diese zweite Periode am besten bezeichnen köunte, ist in der Hant gleichfalls fleischbraun, aber mit kurzen, angedrückten, gelblich weissen, sehr glänzenden Haaren sparsam besetzt, deren Spitzen braun bleiben. Um die Nase und die Augen herum ist diese Behaarung sehr schwach, gegen den Mund, das Kinn, die Backen und Stiruseiten hinauf wird sie länger und bildet namentlich in letzterer Gegend ein Paar grosse weisslichgelhe Flecken. Ueberall stehen diese Haare rückwärts und seitwärts mit der Spitze nach hinten. Ein Streif längerer, schwarzbrauner Haare über den obern Augenhöhleurändern, welcher die Augenhrauen bildet, unterbricht diese Helligkeit und von ihm erstrecken sich einzelne ähnliche Haare auf die Stirn hinauf, woselbst sie sich besonders hings der Mitte über der Glabella zu einer spitzen Schneppe sammela, welche sich auf dem Vorderkopf ausbreitet und später den ganzen Oberkopf bedeckt. Auch diese Haare stehen alle nach binten gerichtet, allein über dem Oberkopf bedeckt. Auch diese Haare stehen alle nach binten gerichtet, allein über dem Oberkopf bedeckt. Auch

rechten Streifen, die sich hinter dem Ohr zum Nacken hinziehen, sich vorwärts an der Schläfe herabsenken und auf der Backe einen breiten, schwarzbraunen Bart bilden, der bis an die Kehle reicht. In dieser Gegend stehen die Haare nicht rückwärts, sondern vorwärts und im Backenbart eigentlich aufwärts; sie sind am Grunde alle eine kurze Strecke gelblich gefärbt, selbet die des Scheitels. Die Ohrmuschel, welche von diesem dunklen Bart umgeben wird, ist fleischbraun gefärbt und sparsam mit langen, weichen, braunen Haaren besetzt, deren Basis breit gelb erscheint; auf dem Antitragus bilden sie einen kleinen Schopf; die Gegend vor dem Tragus ist am wenigsten behaart, fast nackt. Vom Nacken an wird der Farbenton heller, gelblicher, indem in der nunmehr sehr langen braunen Spitze jedes Haars mehre gelbe Ringe bis zur Spitze auftreten, deren grössere oder geringere Breite den allgemeinen Ton bedingt. Längs der Mittellinie des Rumpfes sind diese Ringe am schmälsten und deher hier die Farbe am dunkelsten, mehr braun, als gelb; nach den Seiten hin wird namentlich die untere gelbe Binde breiter, also die Farbe gelblicher; auf der Brust und aussen am Oberarm pflegt sie den dunkleren Grund ganz zu verdrängen und diese Stelle eine völlig gelbe Farbe anzunehmen. Weiter hinab am Vorderarm und am Oberschenkel treten wieder schmitlere, aber sehr grell gefärbte Ringe an der Spitze der Haare auf und dadurch bekommen diese Theile ein gesprengtes, graugelbbraunes Ansehn. Die Innenseite des Arms und Beins ist, wie der Schwanz und der Handrücken, in der Regel am dunkelsten, beinabe schwarz, nur die Finger sind noch entschiedener braunt mitunter stellen sich auf der Hand noch ninige gelbe Ringe ein, Regel ist es aber nicht. Uebrigens haben die Ringe am Schenkel und Steiss eine etwas dunklere, orangegelbe Farbe, wodurch der Gesammtton hier voller gelbbraun erscheint; die Gegend um den After und die Genitalien herum ist dunkler. Dort sind, wie am ganzen Bauch, der Brust und der Kehle die Haare sehr viel sparsamer gestellt und deshalb scheint die fleischfarbne Haut hindurch; auch der Fingerrücken ist sparsamer behaart. Die nackte Innenseite der Hande ist braun mit violettem Anflug, die Ruthe ebenfalls braun, selbst die fast immer turgescirende, pilzförmige Eichel. -

Aeltere mehrjährige Individuen sieht man viel seltener als jüngere; ich habe nur einmal Gelegenheit gehabt, ein solches, aber lebend bei einem Ansiedler zu beobachten, der es über 10 Jahre besessen und vom Säuglingsalter aufgezogen hatte. Er gab mir von der allmälig vorgegangenen Umwandlung des Pelzes in Farbe und Beschaffenheit eine verständliche und mit Rexogen's Schilderung in der Hauptsache übereinstimmende Darstellung; der Affe war vormals heller gefärbt und kurzhauriger; erst nach und nach bekam er seinen starken Pelz, der ihn jetzt umgab und kein Winterkleid war, da ich das Thier mitten im Sommer (Januar) beobachtete. Sein Körper erschien sehr viel grösser, als die oben beschriebenen Individuen und hatte fast das Ansehen eines kleinen Bären, wenn man von der Kopf- und Pfotenbildung absah; denn den langen Schwanz versteckte das sitzende Thier dadurch voll-

ständig, dass es ihn um die Beine schlug, wo er sich in dem langen Haarkleide verlor. Farbe des Pelzes war überall ein reines volles Schwarz, das nur an der Brust und dem Bauch etwas mehr in Braun überging. Im Gesicht hatten sich die feinen greisen Härchen fast ganz verloren; nur an den Seiten der Backen erschien vor dem langen schwarzen Bart ein feiner weisslicher Streif, der grade auf dem Jochbein am breitesten war und sich gegen die Stiraseiten hinauf in eine Spitze verlor. Ueber diesem Streif erhob sich das Kopfbaar an ieder Seite zu einem kegelförnigen Höcker, der seitwärts über dem Ohr scharf und steil, nach innen gegen die Schädelmitte sehr sanft abliel und mehr eine sattelförmige Vertiefung bildete. Am ganzen Leibe war das Haar ungemein lang und sehr reichlich; die Arme und Beine erschienen dadurch viel dicker, robuster; die Hände und Füsse aber zierlicher. Auch der Schwanz war sehr lang behaart, aber ebenso gleichmässig wie bei den jungeren Thieren und beständig mit der Spitze eingerollt. Obgleich der Ausdruck des Gesichtes keine Bosheit verrieth, vielmehr das Thier, ohne sich furchtsam zurückzuziehen, eine gewisse Verlegenheit verrieth, und mich nicht anzusehen wagte, während ich es betrachtete, sondern den Blick seitwärts abwandte, so warute mich doch der Besitzer, ihm zu nahe zu treten; der Affe sei falsch und beissig und lasse sich nur von einer einzigen weiblichen Person (es war ein Männchen) ohne Gefahr berühren. Seine starken kegelförmigen Eckzähne, die er von Zeit zu Zeit fletschend zeigte, und dann gewöhnlich auch die erigirte Ruthe hervorsteckte, liessen allerdings eine gefährliche Berührung muthmassen. Die Iris war lebhast kaffeebraun, also heller als an den jüngeren Thieren, wo ich sie nur dunkelbraun gesehen habe. Ebenso alte Weibchen sind mir nicht im Leben vorgekommen; der Prinz zu Wied gedenkt ihrer als minder robust und brauner im Ton, fand aber sonst keine Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern im Ansehn; auch das beschriebene Toupet steht den Weibehen zu, wenngleich in etwas geringerem Grade. Unsere Sammlung besitzt ein solches weibliches Individuum, das Nitzsch als Cobus lunatus Kuhl, aufgestellt batte und das die Farbenverschiedenheit des Rumpfes und der Gliedmassen noch erkennen lässt. Jener ist lebhaft braun, diese sind eigentlich schwarz, aber die Haare haben am Vorderarme und dem ganzen Bein eine kleine blasse gelbliche Spitze. Brust, Bauch und Oberarm scheinen aus der Tiefe gelbbraun durch; das Gesicht ist bräunlich, aber von einem weisslichen Mondfleck vor den Backen eingefasst, der unter dem Auge seinen Aufaug nimmt, und über ihm neben der Glabella endet. Das ist beim männlichen Thier nicht der Fall. Eigentliche Haarbüschel am Scheitel sieht man nicht, nur scharf abfallende hohe Seitenränder; solche Hörner, wie Buffon a. a. O. und seine Copisten augeben, kommen in der Natur nicht vor; sie sind durch Entstellung beim Ausstopfen entstanden und fratzenhaft vergrössert worden. --

# 6. 13.

Bevor ich die Schädel- und Skeletbildung dieser Art bespreche, scheint es mir passend, die Synonymie derselben weiter zn erörtern.

Es ist für mich keinem Zweifel unterworfen, dass die meisten der citirten Schriftsteller von dieser Art, und keiner anderen handeln; AZARA, RENGGER und der Prinz zu Wied, die wichtigsten darunter, weil sie das Thier nach wilden Exemplaren vom Orte seiner Heimath schildern, besprechen eine und dieselbe Art; die beiden letztern haben indessen schon Missgriffe in der Synonymie begangen. Ich kann dem Prinzen nicht beistimmen, wenn er Linne's Simia Apella für verschieden von seinem Cebus Fatuellus balt; noch weniger aber Renggen, wenn er gar die Simia capucina mit hineinzicht, AL. v. HUMBOLDT, der zuerst die letztere nach dem hellen Backenbart mit Grund vom S. Apella scharf absonderte (a. a. O. S. 355), hat wahrscheinlich nicht den achten Ceb. Fatuellus s. Apella vor sich gehabt; denn in den nördlichen Gegenden scheint derselbe von der nachfolgenden Art, dem Cebus robustus Pr. Max. vertreten zu werden. Die Absonderung desselhen von Cebus Fatuellus war ein sehr glücklicher, wohlbegründeter Griff des Prinzen; sie zeugt für den richtigen Takt dieses trefflichen Beobachters, dessen spezifischen Trennungen in der Gattung Cebus ich überhaupt, als vollkommen richtigen, beipflichten muss. - Ob übrigens die mehrfachen Nominal-Arten, welche ältere Schriftsteller erwähnen, wie Simia trepida und S. morta Linn., oder Cebus trepidus und lugubris Erxler. , 'zu Cebus Fatuellus gezogen werden müssen, wie einige Autoren angeben, das kann nicht mit Sicherheit ermittelt werden; es lässt sich nur rathen, nicht nachweisen, was jene darunter verstanden. Wahrscheinlich werden sich dieselben auf junge Cebi beziehen, Linne's Arten vielleicht eher auf Cebus Capucinus, die von Erkleben auf Cebus Fatuellus.

Mit grösserer Wahrscheinlichkeit darf man mehrere Arten Geoffrach, die von Kunt. und Desmarst wiederholt worden sind, hier unterbringen. Zuvörderst bezeichnet ihr Cebus Fatuellus nicht ganz alte Thiere, weil in dem Kolorit, den Angaben nach, noch viel Gelb auftritt. Die älteste von Geoffrach als Art unterschiedene Form des Cebus Fatuellus ist vielleicht dessen Cebus niger, den schon A. v. Humboldt nicht als eigene Art anerkannte. Geofffach dessen Cebus niger, den schon A. v. Humboldt nicht als eigene Art anerkannte. Geofffach deben beschrieben habe; denn das Weiss des Gesichtsrandes dehnt sich nicht bis auf die Stira aus, wie Geofffach auf die Stira aus, wie Geofffach auf die Mit von ihm cititre Abbildung bei Buffor (Suppl.) VII. pl. 25) gar keine Höffner, sondern einen platten Scheitel, und scheint mir weit eher zu C. cirrifer Pr. Max. zu gehöfen. Aehulich verhält es sich mit Kunt.'s Cebus lunatus (Beitr. 37), derselbe bezeichnet entweder ein altes weibliches Individuum dieser, oder auch der folgenden Art. Das mir vorliegende Exemplar unserer Sammlung habe ich selbst längere Zeit für verschieden gehalten, weil ein in der Sammlung besindliches Skelet irrig als dazu gehörig bezeichnet war;

allein der inzwischen aufgefundene richtige Schädel des Balges (ein Skelet ist nicht daru vorhandeu) macht die Uebereinstimmung mit Gebus Fatuellus mir wahrscheinlich. — Weiter glaube ich, darf man die Vereinigung nicht treiben, wenn nicht Gebus cirrifer Georpror (Ann. d. Mus. XIX. 110. 3.) auch noch hierher gehört. Von dem gleichnamigen des Prinzen zu Wied ist er bestimmt verschieden und keine besondere Art; aber ich vermuthe, dass er die alte männliche Form der folgenden Art anzeigt und werde ihn dort anführen. —

Unter den bekannt gemachten Abbildungen sind die beiden in der Hist. nat. d. Mammif. von Fr. Cuvier und Geoffroy entschieden die besten; der geschickte Thiermaler Werner hat sie nach dem Leben angesertigt und den Artcharakter sehr gut getroffen. Die jugendliche Form, welche mit dem irrigen Namen Sai belegt, im Text aber richtig als Simia Apella Linn. gedeutet ist (Vol. I. pl. 21 oder pl. 75 der ganzen Reihe) hat eine etwas zu trübe Farbe; das Gelbliche könnte klarer, das Schwarz reiner gehalten sein; auch ist die Iris unrichtig weiss angegeben, sie ist vielmehr kaffeebraun. Fast noch besser finde ich die zweite Figur eines alten männlichen Thieres, welche richtig als Sajou cornu vorgestellt (l. pl. 30 oder 62) und auf Cebus Fatuellus gedeutet ist. Indessen fehlt auch diesem Bilde das Lüstre des Lebens; den schönen Glanz, welchen der Pelz namentlich in scharfer Sonnenbeleuchtung zeigt, sieht man nicht; dagegen ist die Länge des fast zottigen Haarkleides sehr gut angedeutet. Das von mir gesehene lebende Individuum war noch langhaariger und dunkler, batte noch weniger Weiss an den Backen und scheint mir älter gewesen zu sein, als das von Wennen gemalte. Die Weibehen mögen das Weiss auf der Backe nicht bloss langer, sondern auch breiter haben, und dann ist die Mondform des Flecks unverkennbar. Wahrscheinlich nannte Kunt ein solches Weibchen C, lunatus\*). In der Wennen'schen Figur ist übrigens das Toupet völlig richtig angegeben; es ist fast noch zu gross, wenn ich es mit dem lebend von mir beobachteten Thiere vergleiche, aber gewiss nicht zu klein, wie man bei Vergleichung von Burron's Figur glauben möchte; das von mir gesehene Thier hatte ein allgemein längeres höheres Haar auf dem Scheitel und in Folge dessen eine länglichere Gesichtsform, aber nicht grade höhere, d. h. selbständigere Schöpfe. Kunn's Cebus frontatus, der auch anschnliche Stirnbüschel haben soll, scheint indessen, wegen des gelblichen oder bräunlichen Tones, ein jungeres, männliches Individuum zu bezeichnen, dessen weisser Backenstreif früher, als gewöhnlich, verschwunden war. -

# 6. 14.

Wir kommen nun zur Betrachtung des Knochengerüstes; von demselben habe ich 2 Exemplare aus Meuageriethieren, den Schädel des in der Wildniss erlegten Weibchens und

<sup>\*)</sup> Die Farieté du Sojou cornu in der Hist. natur. d. Mammif. II. pl. 17 (pl. 71) gehört nicht zu Cebus Junaius Kunl., wie A. Washer angiebt, sondern zu Cebus eirrifer Pr. Max. (C. niger Geoffe.).

den eines andern jungeren Individuums vor mir zur Vergleichung. Vom Schädel im Ganzen muss ich bemerken, dass die Form der Gehirnkapsel, von oben gesehen, ziemlich breit bauchig oval ist, und darin nur noch vom Schädel des Cebus cirrifer übertroffen wird. Letztere Art hat von allen mir bekannten die grösste Schädelhöhle; darauf folgt C. Fatuellus; kleiner noch ist die Gehirnhöhle von C. Capucinus und den anderen Arten. Die Configuration des Gesichtes ändert sich allerdings mit dem Alter sehr, aber gewisse Charaktere scheinen doch constant zu sein. Dahin rechne ich die sehr geringe, aber bemerkliche, sanste, mit dem Alter zunehmende Wölbung des arcus superciliaris, der an der glabella unterbrochen, also leicht grubig vertieft ist. Jungen Thieren fehlt dieser Charakter, je älter das Exemplar, um so deutlicher wird er. Hiermit hängt die starke Wölbung des sehr engen Nasengrundes zusammen; die Nase ist, so lange sie von dem Stirnbein und der schmalen Spitze der Nasenbeine gebildet wird, sehr eng; erst wo die Oberkiefer sich anschliessen wird sie schnell breiter. Auch darin stimmen alle Arten überein, aber die Breitenzunahme ist bei den übrigen minder plotzlich. Auffallend gross sind die Eckzähne, besonders die unteren recht alter Thiere; sie haben eine sehr scharfe, schneidende Kante, welche bei den obern nach hinten, bei den untern nach vorn und innen liegt; neben der Kante zieht sich an der Innenseite eine Furche herab, die auswärts in einer schwachen Andeutung sich noch einmal bemerklich macht. Die untern Schneidezähne sind, in Folge dieser grossen Eckzahne, etwas kleiner und dichter an einander gedrängt, also schmäler, als bei den übrigen Arten. Ich muss dem Prinzen zu Wigo beistimmen, dass die Grösse der Eckzähne einen accessorischen spezifischen Charakter abgiebt und nicht bloss Altersverschiedenheit ist. Kein alter Cebus Capucinus hat so grosse Eckzähne, wie ein erwachsener, noch gar nicht sehr alter Cebux Fatucllus. Die auffallende Grösse der Eckzähne geht übrigens insoweit auch auf die Backzähne über, als diese in der Querrichtung von aussen nach innen bei Cebus Fatuellus breiter sind, als bei allen andern Arten. In der Form und relativen Grösse sind sie sich gleich; d. h. die drei vordern haben nur je einen Höcker aussen wie innen, die drei hintern dagegen zwei einzeln kleinere. Daneben werden alle Zähne von vorn nach hinten etwas schmäler und besonders ist der hinterste (sechste) Backzalın sehr viel kleiner als die anderen. Im Unterkiefer ist der erste Backzahn auffallend gross, viel grösser als der zweite, und das scheint mir wieder ein spezifischer Charakter zu sein; die übrigen Arten haben einen sehr viel kleineren Zahn an derselben Stelle, obgleich er auch bei denen noch constante Grössenunterschiede zu verrathen scheint. -

Für blosse Altersverschiedenheiten andeutend muss ich die Breite der Stirn und die mehr oder minder kräftige Eutwickelung der Temporalränder zum Ansatz des gleichnamigen Muskels erklären, wie das schon Rexocen gethan hat. Dieser Muskel und sein scharf abgesetzter Rand am Schädel rücken mit dem Alter der Thiere immer höher binauf, bewirken also eine stets schmäler werdende Stirn und einen allmätig flacheren engeren Scheitel. Damit steht die

stärkere oder schwächere Wölbung des Jochbogens in Harmonie. In gleicher Weise nimmt die Breite des aufsteigenden Unterkieferastes zu, indem sich der Rand und die untere Ecke immer mehr zurückschieben, je breiter die Fläche für die Backenmuskeln werden muss. Weniger verändert sich die Höhe des horizontalen Astes; diese hängt ab von der Grösse der Zähne und da Cebus Faluellus das kräftigste Gebiss besitzt, so hat er auch den höchsten Unterkiefer in dieser Gegend. Das ist schon an jüngeren Thieren bemerkbar, deren Temporalleisten noch sehr tief liegen und deren aufsteigender Unterkieferast nicht breiter erscheint, als z. B. bei Cebus Capucinus. In diesem jüngeren Alter liegt dann der aufsteigende Ast mehr mach hinten geneigt, als im höheren Alter; wo er nicht bloss breiter ist, sondern auch höher und senkrechter steht. —

Die allgemeine Solidität, welche sich schon im Gebiss ausspricht, ist auch im übrigen Knochengerüst dieser Art nicht zu verkeunen; namentlich in den Röhrenknochen der Gliedmassen, im Becken und im Brusthein. Letzteres hat, wie es scheint, normal sießen Knochen, mitunter aber sechs, wie das eine Exemplar unserer Sammlung zeigt. Bort ist zwischen dem Manubrium und dem ersten Hauptknochen ein kleinerer Knochen eingeschoben und der trägt den Knorpel der zweiten Rippe; der Knorpel der ersten Rippe ist dagegen zweischenkelig getheilt, so dass der vordere Schenkel an die Mitte des Manubriums, der hintere an die Endecke desselben stösst. Die folgenden vier Knochen tragen je einen Rippenknorpel, der letzte sechste Knochen, der übrigens etwas kürzer ist, als die anderen, trägt drei an jeder Seite, wovon die beiden hinteren schon mit dem langen, schmalen knorpeligen processus ziphoideuz zusammenstossen. Fär Cebus Fatuellus ist diese Anlage nicht grade eigenhümlich, wohl aber die Breite und Kürze der einzelnen Brustbeinknochen; jeder von ihnen ist viel breiter, als seine halbe Länge. Cebus Capucinus und selbst schon Cebus Monachus haben viel längere schmälere Sternalknochen;

Kräftig und stark gebaut sind auch die Rippen, namentlich die sonst sehr viel schwächeren hintersten. Es gehört zum Charakter der Art, dass die hinterste vierzehnte Rippe, welche gleich der vorhergehenden ganz frei bleibt, weder schmäler, noch bedeutend (etwa um '/a) kürzer ist, als die dreizehnte und ebenfalls einen starken Eudknorpel trägt. Bei den übrigen Arten ist die letze Rippe auch nicht grade viel kürzer, doch stets schmäler und dünner. —

Eine gleiche Kräftigkeit verrathen die Lendenwirhel, nicht sowohl in ihren Körpern, als besonders in ihren Querfortsätzen, die einzeln nach hinten länger und zugleich breiter werden. Der des ersten Lendenwirbels ist stelst sehr klein und senkrecht vom Körper nach aussen gewendet; die folgenden vier werden allmälig länger, breiter, und krümmen sich vorwärts. Bei C. Fatuellus ist von diesen 4 Fortsätzen der letzte der grösste, bei C. Monachus der vorletzte, bei C. Capucinus sogar schon der dritte von hinten. Ich finde diese Unterschiede bei je 2 Skeletten jeder Art constant, obgleich Differenzen in der absoluten Grösse daneben auftreten.

Stärker, dicker als bei den übrigen Arten sind auch das Kreuzbein und das Becken. An jenem verräth sich die Solidität schon durch die grössere Trennung der Dornfortsätze der drei Wirbel, woraus es besteht; keine andere Cebus-Art zeigt dieselben zugleich so breit und so tiel getheilt, wie Cl Fatuellus. Das Becken dagegen hat einen guten positiven Charakter in der Form des Darmbeines, dessen freie gegen die Bauchdecke gewendete Kante stumpfer, d. h. dicker und dabei nach innen gebogen ist, eine Krümmung, welche den auderen Arten abgeht. Daneben finde ich die Beckenhöhle etwas kürzer und wie es mir scheinen will, auch etwas enger. —

Im Schwanz haben meine beiden Skelette 23 Wirbel und ein kleines knopfförmiges Endknötchen von der Grösse eines mässigen Stecknadelknopfes; es fehlt also gewiss nichts an der Spitze. Daubenton giebt nur 22 Wirbel an.

Die Stärke der Gliedmassenknochen habe ich schon als Artcharakter hervorgehoben; ihre Länge ist folgende: Oberarm des älteren Individuums 4", des jüngeren 3½"; Radius 3½"; jung 3"; Ulna 4", jung 3½"; Hand bis zur Spitze des Mittelfingers 2½" alt, 2½" jung; Oberschenkel 4½", jung 4"; Tibia 4½", jung 3½"; Flusla 4½", jung 3½"; Fuss vom Hackenrande bis zur Mittelzehe 4½", jung 4". — Ganzes Rückgrat vom Atlas bis zum Kreuzbein 5½". —

Ueber die Lebensweise dieses Affen haben Renggen und der Prinz zu Wigd so vollständige Beobachtungen mitgetheilt, dass ich mich darauf beschränken kann, sie zu erwähnen: ich traf den Affen in allen Urwäldern der Provinz von Rio de Janeiro und den analogen Districten von Minas geraes, an mehreren Stellen so nahe den menschlichen Wohnungen, dass man sein pfeifendes Geschrei im Zimmer, wenn alles ruhig geworden war, vernehmen konnte. Die Thiere sind besonders in den Tagesstunden vor der grössten Mittagshitze thätig und ruhen bei Nacht auf den Wipfeln der Bäume. Nach der Wahrnehmung des Prinzen zu Wigd geht die Art in dem Küstendistrict Brasilieus nordwärts nicht viel über den 20° S. Br. hinaus, südwärts scheint sie sich bis zum 28° zu erstrecken, aber dort auf das Waldgebiet am östlichen User des Rio Parana beschränkt zu sein. Ob der Cebus Fatuellus wirklich, wie ziemlich allgemein angenommen wird, bis nach Guyana und Columbien sich ausbreitet, darüber liegen mir wenigstens keine sicheren eigenen Erfahrungen vor. Unter den neueren Reisenden hat besonders Schomburgk (a. a. O.) seine Anwesenheit in Guyana bestätigt und für Columbien A. v. HUMBOLDT. Wenn die Verbreitung dieses Affen darnach vom Rio Parana und Paraguay bis an die Küsten des Caraibischen Busens reicht, so würden lokale Abweichungen für ihn um so eher sich vermuthen lassen. -

## 6. 15.

#### 2. Cebus robustus Pr. Max. a Wied.

In der Jugend am Rumpfe dunkelrothbraun, im Alter heller; Scheitel, Backenbart, Vorderarm, das Bein vom Knie herab und der Schwanz schwarz oder schwarzbraun; Gesichtsumfang graugelb haarig.

- Cebus robustus Prinz Max. z. Wied Beitr. z. Naturg. Bras. II. 90. 2. Kunt. Beitr. 35. Fisch. Synops. Mamm. I. 45. 18. v. Tschudi Fauna peruana pag. 8. No. 1.? —
- P Simia variegata Hunb. Rec. d. Observ. zool. I. 356. 17.
- P Cebus variegatus Geoffr. Ann. d. Mus. XIX. 111. S. Kunt. Beitr, 32. Desmar. Mammal. 83. 66.

#### Alte Thiere.

Cebus cirrifer Geoffr. Ann. d. Mus. XIX. 110. 3. — |Kuhl; Beitr. | 31. — Desman. Mammal. 84. 72. —

Simia [cirrifera HUMB. Rec. etc. I. 356, 16.

Der Affe, dessen Selbständigkeit sowohl ALEX. v. Humoldt, als auch der Prinz zu Wiedunabhängig von einander vertreten, scheint mir nach dem Exemplar unserer Sammlung, das ich dahin rechne, unbedenklich seine Rechte behaupten zu dürfen und für eine gute Art gelten zu können. Ich habe das schon in meiner System. Uebers. d. Thiere Brasil. etc. S. 28 erklärt, dabei aber zwei Missgriffe begangen, indem ich einmal das vorhin beschriebene mehr braune als schwarze Weibchen der vorigen Art damit verband und dann ein Skelet dahin rechnete, was, wie ich später gefunden habe, zum folgenden Gebix Monachus gehört. Dadurch sind meine Augaben a. a. O. ungenau geworden und glaube ich jetzt die Form noch schärfer charakterisiren zu können.—

Das junge Thier mit dem vollständigen Milchgebiss, wie das in unserer Sammlung befindliche, ist im Rumpf etwas kleiner als ein gleich alter Cebus Fatuellus; erscheint aber
doch voller, wegen des entschieden längeren Pelzes, der darum auch nicht ganz so dicht ist,
wie bei Ceb. Fatuellus. Die Hauptfarbe des Rumpfes ist braun; sie beginnt mit einem ziemlich matten Ton unmittelbar über den Schultern, behält deuselben bis etwa ans Ende der
Schulterblätter, wird dann röthlicher und geht nach hinten allmälig in ein schönes Kastanienoder Rostbraun über, das sich über das Kreuz, die Oberschenkel und den Anfang des
Schwanzes ausdehnt, längs des Rückgrats aber einen etwas dunkleren, brauneren Streif beibeibehält. Dieser Streif breitet sich auf dem Schwanze bald aus, nimmt an Tiefe zu und
wird ganz schwarz, welche Farbe über drei Viertel des Schwanzes zustehen. Auch die
Beine sind vom Knie an, und die Arme vom Ellenbogen berab schwarz, besonders an der
Innenseite. Auf den Händen und Füssen ist das viel längere schwarze Haarkleid höchst auf-

fällig. Der Kopl hat einen schwarzen Scheitel, der bis tief in den Nacken hinabreicht, und vor dem Ohr in den schwarzen Backenbart übergeht, der auch die Kehle einnimmt; neben dem Ohr steben die Haare aufrecht, desgleichen am Scheitelrande; unten an den Backen und an der Kehle abwärts. Das Gesicht ist mit bräunlichen, die Stirn mehr mit greisen Haaren besetst. Hinter dem Ohr beginnt ein hellerer matt brauner Streif, der sich am Halse herabzieht, die brandgelbbraune Brustbehaarung berührt, und neben der Schulter fort, die rein schwarz ist, in einem Bogen auf den Oberarm übergeht, woselbst er nahe dem Vorderrande fast bis zum Ellenbogen hinabläuft. Der Bauch ist wie die Brust mit langen gelbrothbraunen Haaren bekleidet, die sich nach unten allunälig verdünnen; die Genitalien sind schwarzbraun behaart, der Afterrand ist breit nackt.

Die älteren Thiere hat der Prinz zu Wied am vollständigsten beschrieben; er sagt, der Affe sei kleiner, als der vorige, habe aber einen muskulöseren Gliederbau, einen dickeren Kopf und ein breiteres flacheres Gesicht. Auf seinem Scheitel seien die Haare gewöhnlich auch in ein Paar kleine Zöpfe verlängert, allein dieselben erscheinen mehr als Haarwirbel, sind unbeständiger und öfters nur einseitig ausgebildet. Der Schwanz ist im Verhältniss zum Körper kürzer. Das Gesicht im Fleische graulich braun, um die Augen herum ziemlich nackt, auf Stirn und Backen treten die Haare stark nach hinten; die Ohren ziemlich nackt, am Umfange sparsam innen behaart. Das Gebiss stark und kräftig, wohl ganz dem von C. Fatuellus ähnlich, da die Eckzähne grosse lange Kegel bilden. Der Pelz besteht am Rumpf aus sansten, ziemlich langen, glänzend röthlichbraunen Haaren, deren unterste Partie graubraun erscheint; der rothbraune Theil ist anfangs trüber, wird dann klarer kastanienbraun, und endet mit einer schwärzlichen Spitze; der Bauch ist dunn behaart. Das Weibchen hat einen helleren, östers gelbröthlichen Ton; namentlich setzt sich der hellere Seitenstreif des Halses, welcher zum Oberarm geht, deutlicher ab und ist mitunter sogar gelblich weiss. Ganz alte Thiere scheinen nicht wesentlich abzuweichen, höchstens durch ein stärkeres Haarkleid sich ausznzeichnen. Die Stirn ist auch bei ihnen stets heller gefärbt, doch setzt sich der schwarze Scheitel mit einer Schneppe gegen die Nase hin fort, erreicht aber den Nasengrund nicht. -

Vom Bau des Schädels ist nur wenig Bezeichnendes bekannt; der Prinz zu Wied erwähnt, dass die Stirn flach sei und der Jochbogen sehr mässig hervortrete. —

Die Heimath dieses Affen ist, wie es scheint, hauptsächlich das Waldgebiet der Küstenstrecke Brasilieus nördlich vom 20°S. Br. bis gegen Bahia hin; vielleicht geht er auch weiter westlich bis ins Innere, denn v. Tscnuu will hin noch in Peru angetroffen haben. Au. v. Humboldt hat die Simia variegata nicht selbst in Süd-Amerika beobachtet, sondern nach brasilianischen Exemplaren des Pariser Museums aufgeführt, wobei er sich auf Geopraco bezieht, den man also für den Urheber der Abtrennung und Bezeichnung zu nohmen hat.

Wöre dieser Alfe der Cebus zankhosternus des Prinzen zu Wien, wie A. Wacken meint (Schmen. Suppl. 1. 209. 11), so müsste ihn Fn. Cuvien gekannt haben, als er seinen Cebus Monachus (Hist. nat. d. Mammif. 1. th. 31. oder th. 73.) beschrieb, denn der ist gewiss einertei mit dem C. zanthosternus, wie der Prinz selbst bemerkt. Fn. Cuvien sagt aber ausdrücklich, dass er seine Art nirgends beschrieben finden könne, was mir beweist, dass sie nicht C. rariegatus Geoffen. ist. Dieser C. rariegatus passt nun sehr gut zum C. robustus des Prinzen zu Wien, namentlich das lange, weiche, volle Haarkleid wird überall angegeben; die Farbenangaben schwanken zwar etwas bei Geoffen, Kunl und Desmanst, aber alle bezeichnen das Rückenkleid als röthlichbraun, was sich von C. zanthosternus oder Monachus nicht sagen lässt. Ich bin also der Ansicht, dass der Cebus variegatus Geoffen. die jugendliche Form des Cebus eirrifer Geoffen. vorstellt, und beide zu Cebus robustus Pr. Max. gehören. Ob dahin, oder zur vorigen Art, Kunl's C. lunatus zu rechnen sei, ist ohne Vergleichung des Originals in der Heidelberger Sammlung schwer mit Sicherheit zu bestimmen. —

# 6. 16.

# 3. Cebus Monachus Fn. Cuv.

Kopf bis zum Nacken, Schulter, Oberarm, Brust und Bauch gelblich; der Scheitel braun überlaufen; Rücken und Kreuz gelbbraun; Backenbart, Vorderarm, Beine und Schwanz schwarzbraun. —

Sai à grosse tête, Hist, nat. d. Mammif. I. pl. 31, (pl. 73, der ganzen Reihe).

Cebus Monachus ebenda im Text; später C. macrocephalus; copirt in halber Grösse das Original in Jardines Naturalist Library, Monk. I. und daraus wieder in meinem Zool. Atlas Taf. 2. Fig. 6.

Cebus xanthosternus Pr. Max. z. Wied Beitr. z. Naturg. Bras. II. 90, 3. — Dessen Reise u. Bras. I. 371. — Kuul Beitr. 35. — Schinz, Thierr. I. 130. — Desm. Mammal. 84, 70. — Fischer, Synops. Mamm. 46, 20.

Cebus xanthocephalus Spix Sim. & Vesp. sp. nov. pag. 6. No. 3. tb. 3.

Ohgleich die älteste Notiz über diesen Affen vom Prinzen zu Wied schon in seiner Reise (a. a. 0.) gegeben worden ist, so habe ich doch die Benennung von Fr. Curuza vorziehen zu müssen geglaubt, einmal weil sie der ausführlichen Beschreibung des Prinzen der Zeit nach vorangeht, und danu weil sie mehr in Harmonie tritt zu den übrigen der Gattung, endlich weil sie die gegenwärtig allgemeinere und bekanntere ist, wegen der schöneu Abbildung, worauf sie sich stätzt, und deren öfterer gelungener Wiederholung. Die Figur von Serx ist zwar kenntlich, /aber unnatürlich; dagegen die von Wernen in der Hist. nat. d. Mammif. a. 0. in jeder Hinsicht vortreflich. —

Die Art steht in der Grösse der vorigen näher, als der ersten; sie ist aber relativ

schlanker, der Kopf niedriger, gestreckter, der Schwanz länger und das Haarkleid knapper. Das Exemplar unserer Sammlung, welches meiner Beschreibung zu Grunde liegt, ist in der Wildniss erlegt und mit sammt dem Skelet bei uns aufgestellt; es gebört einem alten, vollständig erwachsenen Weibchen an und zeigt folgende Eigenschaften.

Der Kopf erscheint klein, wegen des viel kürzeren, überall knapp anliegenden Stirn- und Scheitelhaares, das gänzlich nach hinten gerichtet ist, und durchaus keinen erhabenen Schopf oder Saum über dem Ohre bildet. Jedes einzelne ist hell gelbgrau, seidenartig glänzend, mit bräunlicher Spitze, welche letztere vom Scheitel herab gegen den Nacken hin breiter wird und einen braunen Anflug darstellt; daher der Prinz zu Wied diese Stellen auch als schwarz beschreibt. Wahrscheinlich nehmen sie bei recht alten männlichen Thieren diese Farbe an. denn Wennen's Bild eines Männchens stellt die Scheitelmitte zum Nacken hin schwarz dar. Das Gesicht ist graulich fleischfarben und auf der Mitte fast nacht; gegen die Seiten hin stellen sich seine greise Haare mit brauner Spitze ein; langere braune Haare stehen auf dem Orbitalrande', an den Backen, quer über den Nasenrücken in einer Reihe und zwischen den Nasenlöchern bis zum Munde; die Lippen tragen seinere greise Haare. Auf den Backen werden die Haare schnell viel länger und dichter, so dass die hier sehr dunkele Spitze von den Schläfen herab bis zur Kehle einen starken schwarzbraunen Bart bildet. Die fleischfarbenen Ohren sind mit sehr langen gelbgrauen Haaren ziemlich dicht besetzt. Hals, Brust, Schulter und Vorderseite des Oberarms tragen einfarbige blassgelbe Haare, die nur am aussersten Ende etwas dunkler sind; die untere Brust und der Bauch sind mit um so voller gefärbten, brandgelben Haaren besetzt, je mehr sie nach hinten reichen. Ebensolche brandgelbe Haare bekleiden den ganzen Rücken, das Kreuz und die Oberschenkel; aber sie baben hier breite, schwarzbranne Ringe vor der Spitze, andere ganz braun gefärbte Spitzen und das giebt diesen Gegenden einen viel dunkleren, braungelben, etwas fleckigen Ton. In der Tiefe am Grunde sind die Haare auch braun, aber matter. Am Vorderarm, der Hand, dem Unterschenkel beiderseits und dem Oberschenkel innen, gleich wie am Schwanz, ist die Farbe der Haare einfach schwarz. zum Theil mit kurzer gelber Spitze oder Binde am Ende; die Unterseite des Schwanzes bat längere, grauliche Haarspitzen, doch deutlicher nur in der mittleren Gegend. Die Nägel sind kaffeebraun, die Hand- und Fusssohlen hellbraun, die Iris ist gelbbraun.

Von dieser Beschreibung weicht die Abhildung in der Hist. nat. d. Manmif. nicht wesenlich ab, die Tone sind schärfer augegeben, namentlich die dunklen, und das mag, wie bei den vorigen Arten, zum Theil mennlichter Geschlechtscharekter sein; dagegen ist die Figur von Spix an den dunkleren Partien brauner gehalten. Der Prinz zu Wied bemerkt, dass die Farbe der Individuen etwas variabel sei; er fand Exemplare, wo die gelbe Brust weniger rein und voll colorirt und die Farben verloschener waren; das dürsten jüngere Thiere gewesen sein.

Das Skelet zeugt für das reife Lebensalter unseres Exemplares in der Textur der Knochen sehr deutlich, ergieht aber auch den grossen, allseitigen Unterschied von Cebus Fatuellus vollkommen klar. Zuvörderst der Schädel, Er ist auffallend schmal und lang nach hinten gezogen, völlig ähnlich der Fig. 3. auf Taf. 37. bei Spix nov. sp. Sim. & Vesp., ;welcher im Text nicht näher bezeichnet ist. Wenn man diese Form mit dem Negertypus des Menschengeschlechtes vergliche, d. h. nach Rezzius als prognathe Dolichocephalenform aufführte, so würde der Cebus Fatuellus die prognathe Brachycephalenform der amerikanischen Rasse wiederholen und darin bei der Gattung Cebus nur noch vom Schädel des Cebus macrocephalus Spix l. l. Fig. 2.\*) übertroffen werden. Verglichen mit dem von Cebus Fatuellus ist also der Schädel schmäler von vorn gesehen, länger von oben betrachtet und zugleich niedriger von der Seite. Die Augenhöhlen sind kreisrunder, die Nase gleichmässiger in der Breite und etwas flacher, die Backenknochen mehr zurückgezogen, der Bogen des Gebisses viel enger, die einzelnen Zähne kleiner, zierlicher; besonders die Eckzähne, welche zwar an unserem weiblichen Thier kleiner sein mögen, als am alten männlichen, indessen die Grösse der Eckzähne von Gebus Fatuellus gewiss nicht erreichen. Auch die Backzähne sind viel kleiner, zierlicher, besonders der erste des Unterkiefers; sonst aber ähnlich gebaut. Die hiesige anatomische Sammlung besitzt ein Skelet, woran noch das Milchgebiss steht, und dieser Art angehört. Hier sind die Eckzähne nur wenig höher als die mittleren Schneidezähne, dagegen an unserem alten Thier doppelt so hoch; bei Cebus Fatuellus dagegen von dreifacher Höhe. Damit steht der niedrigere, horizontale Ast des Unterkiefers und die im Ganzen geringere Grösse des senkrechten Astes in Verbindung. Die Stirn ist übrigens stärker nach vorn gewölbt, als bei C. Fatuellus, und der Orbitalrand völlig verstrichen, nur die Gegend der Glabella etwas eingedrückt. Der arcus temporalis ist schwach, obgleich erkennbar, und nur wenig auf die Stirn binaufgerückt; das Stirnbein hat einen sehr langen, spitzen, stark abgesetzten hinteren Fortsatz in der Mittellinie. -

Die grössere Zierlichkeit des Schädels ist auch im ührigen Knochengerüst ausgesprochen, alle Theile desselhen erscheinen feiner; besouders der mehr gestrecktere, engere aber längere Brustkasten. Das Brusthein besteht aus se ehs Knochen, die einzeln, mit Ausnahme des Manubriums, länger und schmäler sind als die von Cebus Fatuellus; nur der letzte ist nicht grade länger, also relativ kleiner; er trägt jederseits drei Rippenknorpel, wovon die 2 untern an den schmalen knorpeligen processus ziphoideus stossen; die vier mittleren Knochen tragen ie ein Paar Sternocostalknorpel, das Manubrium je zwei, von denen das obere Paar höher am Knochen hinaufsitzt als bei Cebus Fatuellus. Die vorletzte Rippe hat schon die Grösse

<sup>\*)</sup> Im Teal schreibt Spix diesen Schädel dem Cebus libidinosus zu, was wohl ein Irrihum ist; dem könnle der Schädel Pig. 3. angehören, wenn letzterer nicht zum Cebus xanihocephalus Taf. 3. gehört, was ich für zwährscheinlicher halte. —

Abb. d. Nat. Ges. zu Halle. 2r Band.

der letzten von C. Fatuellus und die letzte, vierzehnte, ist ein sehr dunnes, schmales, kurzes Stiftchen von wenig mehr als halber Länge der vorhergehenden. Sie fehlt darum auch dem zweiten Skelet. Die fünf Lendenwirbel sind kleiner, als bei Cebus Fatuellus und haben namentlich schmälere Querfortsätze; besonders der letzte unmittelbar vor dem Becken ist sehr dünn und schwach. Im Schwanz, der ganz vollständig ist, finden sich 22 Wirbel und ein kleines isolirtes Endknötchen. Am Becken ist die vordere Kante des Darmbeins, woran sich die Bauchdecken heften, sehr scharfkantig, aber völlig gradlinig; die Aussenfläche stark vertieft, viel hohler als bei G. Fatuellus. Die Gliedmassen haben folgende Maasse: Oberarm 33/4", Radius 31/4", Ulna 4", Hand 21/2", Oberschenkel 41/2", Fibula 4", Tibia 41/2", Fuss 4", ganzes Rückgrat 9"; das jungere Exemplar hat ziemlich dieselben Verhältnisse, aber 23 Wirbel ohne ein Endknötchen, das wahrscheinlich verloren gegangen ist; sein ganzer Knochenhau kündigt sich etwas leichter au, was mit der Jugend desselben harmonirt, -

Nach FISCHER (Syn. Mam. l. l.) zieht auch Temminck den Ceb. veriegatus Geoffe. zu dieser Art; allein ich glaube dennoch, dass meine bei Ceb. robustus angegebenen Gründe für die Verbindung mit dem stichhaltiger sind. - Die Heimath des Cebus Monachus setzt der Prinz zu Wied zwischen den 14 und 16° S. Br. im Waldgebiet der Ostküste am Rio Belmonte; er scheint aber noch südlicher zu gehen, da Srix seine Exemplare bei Rio de Janeiro und in St. Paulo erhalten hat.

### II. Cebus-Arten mit sechs Lendenwirbeln,

Es sind viel schlankere, feiner und zierlicher gebaute Affen, welche dieser Gruppe angehören und ihren zarteren Bau namentlich auch in den viel kleineren Eckzähnen an den Tag legen.

### 6. 17.

### Cebus Capucinus,

Pelz langhaarig, nicht grade dicht, im Alter hellgelb mit schwarzem Scheitel; junge Thiere am Vorderleib gelbgrau, am Hinterleibe, Scheitel, Gliedmassen und Schwanz graubraun; Gesicht fleischfarben.

# Junge Thiere.

Simia capucina Lax. Mus. Ad. Frid. Reg. 2. tb. 2. - Ej. Syst. Nat. Ed. XII. 1. 42. 30. - Ed. XIII, I. 37. 30. - Schreb. Säugeth. I. 120. 34. tb. 29. (fg. Linnaei). -HERM. Observ. zool. pag. 7. - Humb. Rec. d. Observ. zool. I. 323 u. 355. 15. Cebus capucinus Erxt. Syst. R. anim. I. 84, 4. - Geoffn. Ann. d. Mus. XIX. 111. 9. -

Кин. Beitr. 36. — Desman. Mammal. 85. 73.] — Fisch. Synops. Mamm. I. 49. 26. v. Tschudi Fn. peruana 8. 2. und 42. 2. — Schome. Reis, britt. Guyan. etc. ill. 437. Ill, 770. 4.

Le Sai Buffon, Hist. nat. etc., XV. pag., 51. pl. 8. — Allgem. Hist. d. Natur. VIII. I. 39.
Taf. S. — Audes. Sing. V. 1. p. 5. pl. 4.

Sajou brun fem. Fa. Cov. Hist. nat. des Mammif. I. pl. 29. (pl. 69. der ganzen Reihe; sehr junges Thier).

Cebus libidinosus Seix. Sim. & Tesp. Spec. nov. pag. 5. No. 2. th. 2. (etwas ältere Form), Cebus olivaceus Schomb. Reise in brit. Guyana etc. II. 247, und III. 767. (dunklere Varietät).

### Alte Thiere.

Caitaia Mancan. Hist. nat. Bras. 227.

Simia flava Schreb. Säugeth. I. tb. 31.

Cebus flavus Geoffe, Ann. d. Mus. XIX. 112. 11. — Kuhl Beitr. 33. — Desman Mammal. S3. 67. — Pr. Max. Beitr. z. Nat. Bras. II. 101. 5. — Fisch. Synops. Mamm. I. 49. 25. — Sajou male, Fr. Cuv. Ilist. nat. d. Mammif. I. pl. 28. (pl. 67. der ganzen Reihe; ein altes Männchen und vortreflich abgebildet. C. griseus im Text genannt.)

# Varietät mit weissem Gesichtsumfange.

Gebus fulvus Desmar. Mammalog. 84. 67. — D'Orbigny, Voy. dans l'Amer. merid. 2001. I. pl. 3.

Cebus gracilis (Caiarara) Srix I, I, pag. S. No. 5, tb. 5. — Fisch. Syn. Mam. I, 51. — Wagn. Münch. Acad. Abb. V. 426. 1.

Sajou à pieds dorés (Cebus chrysopus) FR. Cov. Hist. nat. d. Mammif. III. pl. 19. (pl. 69. der ganzen Reihe, altes Männchen). — Fisch. Syn. Mamm. I. 51. 30.

Simia albifrons Humb. Rec. d. Observ. zool, I. 325.

Cebus nigro-vittatus NATTERER, WAGNER a. a. O. 430. 2.

Wir haben in dieser Art wieder eine nach dem Alter und wahrscheinlich auch nach den Naturforschern viel zu schaffen gemacht hat. Die Hauptschwierigkeit lag darin, dass die Umwandlung des Cebus Capucinus zum Cebus flauus die entgegengesetzte Farbenskala verfolgt, wie die des Cebus Apella zum Cebus Fatuellus; d. h. die jungen Thiere sind dunkler, aber zugleich auch trüber, matter gefärbt, als die alten. Daher ähneln sich der junge Cebus Fatuellus und der junge Cebus Capucinus ziemlich stark; hätte man aber die sehon von Daubertron gefundene Verschiedenheit in den Lendenwirbeln beechlet, so wäre freilich ein Streit über die Artrechte beider nicht möglich gewesen. Im Fell ist die Abwesenheit eines

dunkleren Backenbarts, die, so viel ich sehe, zuerst Al. v. Humboldt als Artcharakter der Simia capucina betvorhebt, ein untrügliches Kennzeichen. —

Der erste Jugendzustand dieser Art ist in der Hist. nat. d. Mammif. als Sajou brun fem, sehr gut abgebildet; freilich wieder unter ganz irriger Benennung, das Thierchen hatte Sai jeune genannt werden mussen, denn es ist in der That nichts andres, als Buffon's Sai, wie Fa. Cuvien am Ende des Textes vermuthet. Der Hauptsarbenton ist ein trübes, man möchte sagen schmutziges Gelbbraungrau, das im Gesicht, an den Backen, am Halse, der Brust und dem Oberarm viel heller gelblicher erscheint, als am Rumpf, dem Vorderarm, dem Bein und Schwanz; aber schon die hellere Innenseite der Gliedmassen zeugt dafür, dass es kein Sajou (Cebus Fatuellus) ist, sondern ein Sai. Das nackte Gesicht hat einen graulich fleischfarbenen Ton; Hande und Füsse sind obenauf etwas bräunlicher, die Sohle ist bräunlich fleischroth. Ganz verschieden ist neben diesen Farbendifferenzen der Pelz; der Sai hat überall eine viel laxere, langere, zottigere Haarbildung, die am Bauch und der Innenseite der Glieder noch spärlicher austritt, als beim Sajou. Das ist schon in Buffon's übrigens nicht besonders gelungener Figur sehr gut ausgedrückt. Auch die viel hellere, mehr gelbliche Iris bezeichnet einen Artunterschied. - In dieser ganz jungen Form kommt übrigens der Affe selten nach Europa; die meisten Individuen sind schon etwas heller, weil sie älter sind, und das ist der ächte, von Burron beschriebene Sai,

Im mittleren Alter, zur Zeit und kurz nach der Schichtung, ist der Sai öfters ganz einfarbig gelbbraun mit nur wenig trüberem Scheitel, ähnlich wie Srx seinen C. unicofor abbildet; und so war auch das Exemplar, welches der Capitain des Schiffes, mit dem ich zurückkehrte, lebend an Bord hatte. Daneben pflegen diese jüngeren Thiere nicht ganz so lange Haare zu haben, wie die völlig ausgewachsenen, was namentlich an dem dünner und schwächer erscheinenden Schwanze leicht zu erkennen ist. Die gewöhnliche Form der Jüngtingsperiode ist übrigens der Ceb. libidinosus Srx, wenn man die zu grellen Farben sich etwas mehr verwaschen denkt. Der Alfe hat um diese Zeit am Gesicht, am Halse, den Schultern, Oberarm und der Brust einen blassen, graulichgelben, am übrigen Körper einen düstern braungraugelben Ton, der auf dem Scheitel zu einem schwarzbraunen Dreieck sich verdunkelt, dessen Spitze nach vorn gegen den Nasengrund gerichtet ist; Hände, Füsse und Schwanz pflegen am dunkelsten gefärbt zu sein, die Kinn - und Backonhaare am hellsten. Das ist die wahre Simia capucina Linner's.

Wird nun das Thier noch älter, so ändern sich die Farben immer mehr zum helleren oder klareren Ton um; die bellgelben Tone werden nach und nach weisslich, die gelbbraunen oder graulichen reiner gelb und der dunkle Scheitel schwarz. Alsdann tritt der Cebus flavus oder fullus, wie er in der Hist. nat. d. Mammif, pl. 67. so schön von Weansa abgebildet ist, klarer heraus. Man bomerkt in diesem älteren Stadium zwei Hauptfarbenunterschiede.

Die eine Form ist blasser gelb, die weisslichen Stellen sind nicht ganz weiss, daßur ist aber der schwarze oder schwarzbraune Scheitel desto kenntlicher; das ist der ächte alte Cebus Capucinus.

Die andere Form hat feinen mehr Igoldgelben Farbenton, besonders an den Gliedmassen, der allmälig auf der Hand und dem Fuss zum schwärzlichen sich verdunkelt; der schwarze Oberkopf ist braun oder, wenn schwarz, schmäler, auf die Mitte des Scheitels beschränkt und der Gesichtsumfang reiner weiss. Hierher gehört der Cebus chrysopus, C. fulvus & C, gracilis und wahrscheinlich auch C, albifrons, nebst den neuerdings aufgestellten Arten C. nigrovittatus NATT. und C. versicolor Püch., worüber [die Bemerkungen am Schluss (§. 24 -26.) zu vergleichen. Möglich ist es, dass alle diese mehr den inneren und westlichen Gegenden Süd-Amerikas in der Nähe des Aequators angehörigen Formen eine eigne Art bilden. worüber indess erst die genaue Vergleichung vieler Schädel und einiger gleich alter Skelette entscheiden kann. Das nackte Gesicht dieses Affen scheint auch Verschiedenheiten zu unterliegen, die freilich auch Alterscharakter sein konnten. Die Abbildungen stellen dasselbe sämmtlich fleischfarben dar; dagegen beschreibt AL. v. HUMBOLDT das Gesicht des C. albifrons, wenigstens in der untern Partie, blaugrau, und v. Tschupi sagt, dass es bald hell, bald dunkel gefärbt sei; der Prinz zu Wien giebt vom Gesicht des Cebus flavus auch einen dunklen Ton an, und Wagnen bemerkt über Ceb. nigrovittatus NATT., dass die Fleischfarbe des Gesichtes an alten Thieren dunkler erscheine als an jungen. Darnach könnte S. albifrons HUMB. sich auf recht alte Thiere beziehen; Ceb. gracilis, von dem WAGNER (Isis. 1833, 995) berichtet, dass er nur auf 2 Felle junger Thiere gegründet sei, bezeichnete die jungste Altersstufe und Cebus fulvus und C. chrusopus mittlere Lebensperioden. Ceb. nigrovittatus würde auf eine dunklerfarbige, mehr schwärzliche Varietät, ähnlich der des Ceb. olivaceus Schomb., gedeutet werden können, und dahin, ausser Cebus versicolor Pücn. auch wohl der schwarzköptige graue Cebus mit schwärzlichen Händen gehören, den v. Tschupt einmal in Peru sah, aber nicht in seine Gewalt brachte. Das wäre denn das äusserste Extrem nach der grauen Seite, wie Cebus chrysopus das nach der goldfarbigen. Dass letzterer ein altes Thier vorstellt, bezengt mir die lange, volle Behaarung ebensosehr, wie die intensive Färbung; denn ie älter der Kapuziner-Affe wird, um so länger, aber nicht in demselben Grade dichter wird sein Pelz. Kurz und anliegend bleibt das Haar nur auf dem Scheitel, höchst sparsam am Bauch, den Schenkeln innen und im Ellenbogengelenk. Den vollsten Farbenton sieht man stets aussen am Unterschenkel, da nimmt die Spitze der Haare ein schönes Goldgelb, die Tiefe ein schmutziges Kastanienbraun an; der Unterleib ist trüber, falber. Auch am Anfange des Schwanzes sind viele goldgelbe Haarspitzen, hernach wird der Schwanz lichter, bald ganz

blass, bald gescheckt; so an dem Exemplar unserer Sammlung. Auch der Nacken ist mehr oder weniger braun und nur auf der Mitte des Scheitels schwärzer, mit einer scharfen Spitze nach vorm gewendet.

Der Kupuziner-Affe gehört den beissesten Gegenden Süd-Amerikas an; er verbreitet sich von Bahia nordwärts bis Columbien und westwärts bis Peru; in diesem Gebiet ist er die gemeinste Affen-Art. Sein Naturell hat v. Tscaud recht gut bei Ceb. albifrons in Uebereinstimmung mit meinen eignen Beobachtungen geschildert; indessen macht shaliche Angaben Schomburaex auch von Cebus Fatuellus. Das Individuum, welches wir an Bord hatten, zeigte ein sehr galliges Temperament, und verfiel einmal, als die Matrosen es absichtlich neckten, in förmlichen Starrkrampf, so dass man seinen Tod schon für gewiss hielt. Indess eine Dosis Tinet. Opii simplex, die wir ihm gewaltsam einflössten, stillte den Krampf schnell, und nach einer Stunde war der Affe wieder ganz munter.

## **6**. 18.

Das Knochengerüst verräth in allen Theilen und zuvörderst im Bau des Schädels eine sehr grosse Zierlichkeit, welche den feineren Bau von Cebus Monachus noch übertrifft. Dabei ist die Gehirnkapsel nicht länglich elliptisch, sondern kurz oval und eigentlich noch triel kugelförmiger, als die von Cebus Fatuellus. Das spricht sich auch in der geringeren Länge des Stirnbeines und seiner selbständigeren Wölbung aus. In Folge dessen sind die Orbitalränder stark aufgebogen und um so mehr randartig aufgeworfen, je älter das ludividuum ist. Nur an ganz jungen Thieren vor der Schichtung zeigt sich der obere Orbitalrand verstrichen. bei älteren ist er stets mehr oder weniger vorgezogen und namentlich die seitliche Wand der Augenhöhlen viel stärker abgebogen, als bei Cebus Fatuellus oder Monachus. Das fällt um so mehr auf, als das Gebiss viel feiner und zierlicher ist, und die Eckzähne selbst alter Thiere kaum etwas grösser sind als die Milchzähne von Cebus Fatuellus. Der Prinz zu Wien hatte also Recht, als er deren geringe Grösse für Theil des Artcharakters ansprach, und A. Wagner thut ihm Unrecht, wenn er dies Theilungsmoment, als unbrauchbar, verwirft (Schner, Säugeth, Suppl. I. 207). Weiter finde ich die Backzähne sehr viel kleiner, als die bei Cebus Fatuellus, namentlich den ersten des Unterkiefers; auch findet daran kein allmäliges Schmälerwerden nach hinten Statt, erst die beiden letzten nehmen schnell an Breite ab. Hierin ist, unter Anderem, auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Milchgebiss und dem bleibenden ausgesprochen; bei ersterem, das nur aus drei Backzahnen besteht, ist der vorderste der schmälste und der hinterste der breiteste; am bleibenden Gebiss verhalten sich die Backzähne grade umgekehrt. Das scheint übrigens bei allen Cebus-Arten der Fall zu sein. Mit dieser geringen Grösse der Zähne harmonirt die zierliche Form des Unterkiefers; keine andere Art hat einen so niedrigen wagerechten, und so kurzen senkrechten Ast. Dennoch ist der Schädel im Ganzen nicht niedrig, sondern wegen der starken Wölbung der Gehirnkapsel eigentlich hoch. Stellt man die drei Crania von Cebus Fatuellus, C. Monachus und C. Capucinus neben einander auf, so bilden sie in der Höhe eine ziemlich gleichförmige Stufenleiter abwärts; sieht man sie aber genauer von vorn an, so erkennt man bald, dass die Augenhöhlen relativ viel tiefer stehen, als die von Cebus Monachus und Fatuellus, weil bei C. Capucinus die Hauptabnahme den Unterkiefer trifft, bei C. Monachus mehr die Gehirnhöhle. Da nun C. Capucinus grössere Augenhöhlen hat, als die andren, so gleicht sich das nach oben wieder mehr aus, der arcus superciliaris liegt bei ihm ebenso hoch, wie bei C. Monachus, aber entschieden tiefer als bei C. Fatuellus. Eine andere Folge davon ist die ungemein enge schmale Nase des Kapuziner-Affen; er übertrifft hierin, so weit meine Beobachtungen reichen, die sämmtlichen übrigen Arten. Die Enge ist aber nur dem oberen Interorbitaltheil zugefallen, die untere Nasenmundung ist relativ viel grösser, als bei C, Fatuellus. Auch treten, wegen der weiten Augenhöhlen, die Backenknochen bei C. Capucinus sehr stark und abstebend hervor. Fein und zierlich bleibt der Jochbogen: dann ist die Paukenblase kleiner, namentlich minder gewölbt. Das sieht man besser an alten, als an jungen Schädeln. ---

Vom Rumpfknochengerüst ist ausser der allgemeinen grösseren Schlankheit nicht viel zu sagen, wenn man die Differenz der Wirbelzahl sich gemerkt hat. Das Brusthein hat, wie gewöhnlich, sechs Knochen, die mit Ausnahme des Manubriums ziemlich gleiche Länge haben; ersteres ist dagegen länger, als bei den andern Arten und trägt den vordern Costalknorpel genau in der Mitte. Am letzten Knochen sitzen jederseits dreit Costalknorpel, doch reicht der folgende (zehute) noch so hoch hinauf, dass er den proc. ziphoideus berührt. Die letzten Rippen sind auffallend lang für ihre Feinheit, zumal die vierzehnte, welche der dreizehnten nur wenig an Länge nachsteht. Die sech s Lendenwirbel sind sehr dünn, aber nicht grade sehr lang und ihre Querfortsätze viel schmäler als bei Cebus Fatuellus; der vierte ist darunter der breiteste, der sechste der längste, aber sehr gebogen. Die Dornen der Kreuzwirbel sind viel feiner als bei Cebus Fatuellus, das genze Kreuzbein aber ist etwas grösser. Auch das Becken hat eine schlankere Form, namentlich ein am Vorderende scharlkantiges, aussen stark vertieftes Darmbein, dessen vordere Ecke am Kamm rechtwinkelig vortritt. Im Schwanz zähle ich 24 Wirbel und ein sehr kleines Endknötchen. —

Die relativ grössere Länge der Gliedmassen tritt auffallender an den vorderen, als an den hinteren herror; Cebus Capucinus hat viel längere Arme als die anderen Cebus-Arten. Dies erhellt aus folgenden Masssen unseres alten weiblichen Individuums: — Oberarm 4", Radius 3"/4", Ulna 4"/4", Oberschenkel 5", Fibula 4"/4", Tihia 4"/4", Fuss 4"/4", Hand 2"/4"; Rückgrat vom Atlas bis zum Kreuzbein 9".

# 6. 19.

## 5. Cebus cirrifer Pr. Max.

Pelz langhaarig, dicht, glänzend schwarz, jung braunschwarz; das Gesicht von rein weissen Haaren einzelasst, die auf der Stirn zwei dreieckige Lappen bilden; die nackten Theile in der obern Hälfe fleischfaften, in der untern blaugrau, im Alter dunkler graubraun.

Prinz Max, z. Wied, Beitr. z. Naturg. Bras. II. 97, 4. — Dessen Abbild. z. Naturg. Bras. Taf. 4.

Sajou nègre Burr. Hist. nat. Suppl. VII. 109. pl. 28.

Cebus niger Geoffr. Ann. d. Mus. XIX, 111. 7. — Kunt. Beitr. 34. — Desmar, Mamm. 83. 65. — Fisch. Syn. 1. 48. 24.

Sajou cornu, Variété. (C. cristatus) FR. Cuv. Hist, nat. des Mammif. II. tb. 17. (tb. 71. der ganzen Reihe).

So lange ich diesen hübschen Affen nicht in natura gesehen hatte, war ich geneigt, ihn für einen alten Cebus Fatuellus zu halten; seit ich ihn aber selbst frisch untersucht habe, bin ich mit dem Prinzen zu Wied einverstanden, dass er eine durchaus eigne und gute Art bilde, die ich aber nicht mit der gleichnamigen von Geoffen ur ein weiblicher Cebus Fatuellus, was allein nach den Originalexemplaren sich entscheiden lässt. Dagegen gehört der von Fa. Cuvira a. a. O. beschriebene Affe gewiss hierber; nicht bloss die schöne Abbildung beweist das, sondern auch des Verfassers Zweifel, iln mit Cebus cirrifer Geoffen verbinden zu dürfen. Ziemlich sicher glaube ich auch Befford's Sojou negre herziehen zu können und den darauf gegründeten Cebus niger der Schriftsteller. —

Der Pelz ist langhaarig, sehr dicht, weich und einfarbig schwarzbraun; je älter das Thier, um so dunkler, schwärzer und glänzender. Die Haare erscheinen am Grunde nur etwas trüber, matter schwarzbraun gefärbt und glanzlos; der Glanz ist absatzweise stärker, was dem Haar ein geringeltes Ansehn gieht. An der Brust, den Schultern, dem Halse und den Seiten bis zum Ohr hinauf rücken die Haare etwas auseinander und lassen die graulich fleischfarbene Haut hindurchscheinen; ähnlich ist es innen am Schenkel über dem Knie und im Ellenbogengelenk. Das Gesicht ist auf der Nase und um die Augen herum fast nackt, von da an nach aussen mit rückwärts abstehenden, frisch silberweissen, hernach gelblichen Haaren besetzt, die auf den Backen und an der Stirn ziemlich lang werden; namentlich an der Stirn bilden sie einen dreiseitigen, spitzen Fleck über jedem Auge. Zwischen diesen Haaren stehen am Orbitalrande, und auch sonst hier und da um das Auge, sparsame, längere, schwarze Schnurren; ähnlich ist der Mundrand mit einem dichten Saum schwarzbrauner aber kürzerer Schnurrhaare besetzt, das Kinn

aber wieder weisegrau behaart. Rund um das Gesicht läuft bis zur Kehle ein dichter schwarzer Bart, der überall nach hinten absteht und dadurch über jedem Ohr eine Art Kamm bildet; ein eigentliches Toupet, wie bei Cebus Fatuellus ist es aber nicht. Die nackten Theile des Gesichtes and fleischlarben, aber der Nasenrücken mit dem Munde und Kinn haben eine dunkel blaugraue Färbung, die sich bei alteu Thieren über das ganze Gesicht ausdehnen mag, wie bei dem Exemplar, was der Prinz zu Wieb beschrieben und abgebildet Int. Die Iris ist trüb kassebraun; die schwielige Hand und Fusssohle schwarz. Die Ohrmuschel hat die Farbe des Gesichtes und ist ziemlich stark mit langen, weichen, greisen Haaren bekleidet.

So lange man das Knochengerüst dieses Affen nicht kannte, war es möglich, ihn zu Cebus Fatuellus zu stellen, wie ich das selber in meiner Syst. Uebers. d. Thier. Bras. gethan habe; allein ein einziger Blick auf den Schädel reicht hin, ihn als gute Art zu erkennen. Der Affe hat, obgleich kleiner, doch eine absolut grössere Gehirnkapsel, und das stimmt zu der grössern Klugheit und Gelehrigkeit, welche ihm unter Anderen auch der Menageriebesitzer nachrühmte, von dem ich das hier verstorbene Individuum erhielt. Dabei ist die Gehirnhöhle namentlich nach hinten viel weiter und bauchiger als bei den anderen Arten. Im Gesicht ist der Artcharakter nicht so deutlich ausgeprägt, weil das Individuum sich noch vor der Schichtung der Eckzähne und vordern Backzähne befindet; es hat noch alle 3 Milchbackzähne an jeder Seite, und dahinter erst 2 bleibende Kau - oder Mahlzähne. Hiernach kann ich die Grösse der Eckzähne zwar nicht positiv angeben, ich würde aber aus der Grösse der bleibenden Schneideund Backzähne erweisen können, dass sie kleiner sind, als die von Cebus Fatuellus, selbst wenn es der Prinz zu Wied nicht direct an seinem alteren Exemplare erkannt hatte. Bemerkenswerth ist übrigens die Höhe des Kinns am Unterkiefer bei sonstiger Zierlichkeit des Knochens; darin scheint ein guter Artcharakter ausgesprochen zu sein. Das ganze Knochengerüst ist übrigens, wie so häufig von Menageriethieren, etwas weich und unvollständig ossificirt, was scharfe Umrisse, worauf es bei Abschätzung der Gesichtsknochen ankommt, verhindert; deshalb lege ich auf die Form derselben im Einzelnen, die verschieden genug ist, keinen Werth.

Am Rumpfskelet ist trotz dieser Weichheit, die im Auflöckern der Knochensubstanz besteht, die grössere Zartheit des Knochenbaues zu erkennen. Am Brustbein besonders finde ich eine höchst überraschende Eigenschaft, die schwerlich eine zufällige Anomalie sein wird: das Mauubrium trägt 3 Paar Costalknorpel; das erste an der Vorderecke, gleich neben dem Schlüsselbein, das zweite dicht dahinter neben der Mitte, das dritte weiter zurück an der Endecke; die vier folgenden Knochenstücke tragen einzeln ein Paar Costalknorpel und das letzte sechste deren 2 an jeder Seite, indem der nachfulgende (zehnte) Costalknorpel mit seiner Spitze zwar den proc. ziphoideus, aber nicht mehr den wirklichen Sternalknochen berührt. Hinter dem sind, wie immer, noch vier Rippen an jeder Seite vorhanden, von denen

die letzte nur wenig kärzer, aber bemerklich schmäler ist, als die vorletzte. Die seichs Lendenwirbel haben eine relativ beträchtliche Grösse, namentlich starke Körper; die Fortsätze sind, wegen des aufgelockerten Zustandes, ziemlich unbedeutend. Auch vom Kreuzbein und Becken wage ich, aus demselben Grunde, keine positiven Unterschiede anzugeben; daneben ist die Vorderkante des Darmbeines stumpf und gradlinig, also ganz anders gestallet, wie bei Gebus Capucinus oder Cebus Fatuellus. Der Schwanz besteht aus 23 Wirbeln und einem kleinen Endknötchen so gross wie ein Stecknadelsknopf. Die Grössenverhältnisse der Gliedmassenknochen sind folgende. Oberarm 3½", Radius 3½", Ulna 4", Hand 3"; Oberschenkel 4½", Fibula 4¼", Tibia 4½", Fuss 4½"; Länge des Rückgrats bis zum Kreuzhein 3½".

Der Verbreitungsbezirk dieses Affen ist nach dem Prinzen zu Wien die Gegend von Pernambuco, also ziemlich der nördlichste Küstendistrich Enstelliens bis zum Acquator. Die Affen kommen häufig nach Bahia auf den Markt und werden als Belustigungsthiere besandere geschätzt. Ebendaher, von Behia, war auch das von mir untersuchte Exemplar bezogen worden. Dass diese Art identisch sei mit Kunt's C. lunatus, wie Texminck vermuthet, bezweiße ich, der mir vorliegende als C. lunatus bestimmte Balg, auf welchen Kunt's Beschreibung viel besser passt, gehört sicher zu Cobus Feducellus. —

Eine ähnliche Form ist der Sajon cornu à monstacher, welche Fn. Curum in der Hist. nat. d. Mammif, IV. pl. 7. (pl. 72. der ganzen Reihe) beschreibt und dessen Artrechte er in Frage lässt. Auch für mich bleibt es unentschieden, ob dieser Affo mit dem wahren Cebus cirrifor, wie er von mit beschrieben ist, verbunden werden darf; aber ich glaube noch viel weniger, dass er als Variestät zu Cebus Fatuellus gehört; ich habe kein Individuum gesehen, dem, abgesehen von der Farbe, ein zolcher Schnurrbart zukäme; C. Fatuellus hat gar kein an Schnurrbart, wohl aber C. eirrifer einen sohwachen.

#### §. 20.

#### 6. Cebus hypoleucus Geoffa.

Scheitel, Nacken, Rocken, Kreus, Verderarme, Beine und Schwanz schwarz oder schwarzbraen; Gesicht nackt, Beieschfarben; Backen, Kehle, Hals, Brust, Schulter und Oberarm hellgelb oder weiss; Pels weich und kurz.

Le Sai à garge blanche, Burron. Hist. natur. etc. V. 64. pl. 9. — Allgem. Histor. d. Natur. VIII. 1. 45. Taf. 9. — Auden. Sing. V. 2. Fig. 5. — Fa. Cuvira, Hist. nat. des . Mammif. I. pl. 27. (pl. 74. d. ganzen Reihe).

Simia hypolenca Huma. Rec. d. Observ. 2001. I. 337. und 356. 18.

Cebus hypoleucus Georen. Ann. d. Mus. XIX. 111. 10. - Kum. Beitr. 37. - Desm

Mamm. 85. 74. - Fisca, Syn. Mamm. I. 50, 28. - WACK, Schreb. Saugeth. Suppl. L 313. - Gray, Zool, of the Vov. of the Sulph. Mamm. pag. 10.

Die Eigenthümlichkeit dieser Art ist so gross, dass ihre Selbständigkeit bisher von Niemandem bezweifelt wurde; selbst A. Wagnen erkannte ale nachträglich an, nachdem er es zuvor versucht hatte, sie ebenfalls bei Cebus Apella mit allen übrigen unterzubringen (a. a. O. S. 208. 9.). - Das junge männliche Individuum unserer Sammlung ist frisch im Fleische von einem Menageriebesitzer erworben und das Skelet desselben in der anatomischen Sammlung aufgestellt. Der Affe hat einen feineren und zierlicheren Bau, als die andern Arten, und ist so auffallend kurz behaart, wie keiner seiner Verwandten. Im Gesicht, das im Leben hell fleischfarben aussicht, bemerkt man anfangs gar keine Haare; nüber untersucht erkennt man einen feinen Flaum, der nur dem Nasenrücken und Augenliedern fehlt, von hell gelblich weisser Farbe; auf dem Orbitalrande, neben der Nase und besonders an den Lippen stehen stärkere braune Schnurren; die Bucken sind mit einem weichen, hellgelben Bart eingefasst, der oben vor dem Ohr an der Stirn beginnt und an der Kehle mit dem ähnlichen Halshaar sich vermischt; auch hinter dem Ohr und am Halse erstreckt sich dieselbe Behaarung fort, geht auf die Brust über und dehnt sich zur Schulter und dem ganzen Oberarm aus, woselbst sie dichter wird und gelber. Das alte Mannchen hat an allen diesen Stellen rein weisse Haare, das Weibchen und die jungen Thiere blassgelbe. Mitten auf der Stirn beginnt eine dichte, aber kurze, nach hinten gerichtete, schwarzbraupe kappenförmige Behaarung, welche sich am Hinterkopf fortsetzt, im Nacken etwas schmäler werdend hinabläuft, und zwischen den Schultern fort zum Rücken gelangt, woselbst sie in das etwas längere ganz schwarze Rückenhaar übergeht. Das bekleidet den übrigen Körper, die Gliedmassen und den Schwanz; zeigt aber am Vorderarm und ganzen Bein um so zahlreichere gelbe Spitzen, je mehr sich die Belaarung den oberen Theilen nähert; die Schwanzspitze hat einen brauneren, zuletzt gar einen gelblichen Ton. Die Unterseite und Innenseite der Glieder ist sehr schwach behaart; nur mitten auf dem Bauch werden die Haare etwas dichter, langer und dunkeler, braungrau, die Finger sind sehr kurz und sparsam hehaart; die nackte Solde ist schwarzbraun, die Ohrmuschel aber Beischfarben, wie das Gesicht, und mit einigen langen, weichen Haaren besonders am Antitragus besetzt. Die Iris war hellbraun. -

Das Skelet hat schon Daumenton untersucht, aber nicht eigentlich beschrieben; er giebt nur an (a. a. O. 47.), dass es dieselben Wirbelzahlen wie der Sui (Cebus Copucinus) besitze. Unser Exemplar stimmt damit nicht überein; es hat vielmehr fünfzehn (15) Rückewirbel mit Rippenpaaren, und sechlis (6) Lendemvirbel, aber die letzte fünfzehnte Rippe ist sehr viel kleiner, sowohl dünner, als anch kürzer, als die letzte Rippe der übrigen Arten. Dennoch ist das Individuum ziemlich jung; alle Epiphysen der Röhrenknochen sind noch gefrennt vom Mattelstück und das Gebiss hat erst 5 Backzühne, worunter 2 kleinere falsche, die dem Mich-

gebiss angehören, gleichwie die sehr kleinen Eckzähne. Indessen ist die Selbständigkeit der Art darum nicht minder einleuchtend. - Der Schädel hat, wegen des jugendlichen Alters, noch keine recht ausgeprägten Eigenthumlichkeiten; die Gehirnkapsel ist niedriger, als die von C. Fatuellus, und viel kurzer, als die von C. Monachus; sie ähnelt am meisten der von C. Capucinus, ist aber nach vorn nicht so schmal und von oben betrachtet breiter, obgleich lange nicht so breit und bauchig wie die von Ceb. cirrifer. Der Orbitalrand ist trotz der Jugend des Individuums schon recht merklich aufgeworfen, der Nasenrücken etwas breiter und die Augenöffnung etwas niedriger als bei C. Capucinus. Höchst charakteristisch ist für diese Art die Lage des foramen caroticum. Dasselbe befindet sich als eine scharfe kreisrunde Oeffnung bei den Cebus-Arten stets an dem blasig aufgetriebenen Felsenbein neben dem unteren Rande des Trommelfellringes nach innen, und liegt sowohl bei C. Fatuellus, als auch bei C. Capucinus mehr nach unten gerichtet; bei diesem C. hypoleucus aber viel weiter nach innen, hinter dem Rande des Felsenbeins und ganz in die Tiefe gegen das foramen lacerum hinaufgerückt. Soweit nach innen und hinten trifft man es bei keiner der anderen Arten; am nächsten kommt C. cirrifer derselben in der Lage des foramen caroticum. Die übrigen Unterschiede des Schädels sind relativer; das Gebiss hat den zierlichen Bau von C. Capucinus, was sich aus den bereits vorhandenen 2 hinteren bleibenden Backzähnen und oberen Schneidezähnen erkennen lässt; der zweite Backzahn und der obere Eckzahn sind grade im Wechsel begriffen, d. h. der alte Zahn noch neben dem neuen vorhanden. Die grosse Zierlichkeit des ganzen, noch sehr poröse gefügten Knochengerüstes wird hauptsächlich dem jugendlichen Alter zuzuschreiben sein; die Knochen sind aber durchaus nicht krankhast erweicht, sondern völlig gesund. Von den 15 Rippenpaaren hesten sich 9 an das Brustbein direct, doch erreicht der Knorpel der zehnten Rippe die Spitze des ganz kurzen proc. ziphoideus beinahe, ähnlich wie bei C. Capucinus. Die 5 letzten Rippenpaare sind überhaupt nicht gross, besonders klein aber nur das letzte, welches allein zugespitzt ist, während die anderen 4 ein abgestutztes Ende mit knorpeliger Spitze haben. Lendenwirbel sind seichs (6) vorhanden, aber der unterste steckt ganz zwischen den hohen Kämmen des Darmbeins und ist an dieselben durch Knorpel befestigt. Indessen beweist sein schmaler, nach vorn gebogener, spitzer proc. transversus deutlich, dass er nicht dem Kreuzbein angehört; der erste Kreuzwirbel folgt mit seinem breiten, starken, allseitig am Ende erweiterten Querfortsatz dahinter und trägt, gleichwie der Anfang des zweiten Kreuzwirbels, das Darmbein in der That, indem er viel inniger mit ihm sich verbindet. Ausserdem ist noch ein dritter freier Kreuzwirbel vorhanden; aber nur die beiden ersten sind an den schiefen Fortsätzen unter sich, wie am Bogen verwachsen; dieser dritte Kreuzwirhel ist zur Zeit noch selbständig. Der Schwanz besteht hinter ienem dritten Kreuzwirbel aus 25 Wirbeln und einem kleinen, zugespitzten Endknötchen; der Rückenmarkskanal endet am sechsten Schwanzwirbel; der erste untere Dorn sitzt auf der Grenze des ersten

und zweiten Wirbels, der achte Wirbel ist der längste. Das Becken hat eine schmale Form und ist überhaupt klein; imgleichen finde ich die Gliedmassen schwächer, als bei allen apudern Arten. Vom Brustbein habe ich nachzuholen, dass es sechs Knochenkerne enthält; der erste, breit herzförmige trägt einen starken Costalknorpel vorn neben dem Schlüsselbein und den zweiten an der hinteren Ecke, die 4 folgenden ebenfalls einen Costalknorpel an derselben Stelle, der letzte deren drei, doch scheint die mittlere Spitze, woran sich die beiden untern Costalknorpel und der proc. ziphoideus setzen, ursprüuglich ein selbständiges Knöchelchen gewesen zu sein. Das Brustbein stümmt also am meisten mit dem von C. Carucinus überrin.—

Ich finde folgende Maasse: Wirbelsäule bis zum Kreuzbein 7½", Schwanz ohne das Kreuzbein 14½", Oberarm 3½", Radius 3", Ulna 3½", Oberschenkel 4½", Tibia 4", Fibula 3½", Hand bis zur Spitze des Mittelfingers 2½"; Fuss bis zum Ende der längsten Zebe 4".—

Der Rollschwanzaffe mit der weissen Kehle ist eine so kenntliche Art, dass man ihn schwerlich mit einer anderen verwechseln kann; schon Burron's älteste Figur stellt ihn sehr gut dar. Im Gesicht derselben sind 4 kleine Warzen angegeben, welche auch unser Individuum gehabt zu haben scheint; zwei an der Innenecke der Augenbraunen, zwei andere unter dem Auge über den Nasenflügeln; grade da steht an jeder Seite eine Gruppe von 3 steifen Borsten. — Die sehr schöne Figur von Wennen in der Hist. nat. d. Mammif. stellt das alte Männchen mit rein weissem Vorderleibe vor, stimmt aber übrigens, bis auf die nackte Schwanzspitze, welche unser ebenfalls männliches, aber noch sehr junges Exemplar nicht hat, mit demselben gut überein, nur dass der weisse Ton an ihm gelblich ist.

Die Art lebt nicht in Brasilien, sondern im nordöstlichen Süd-Amerika; ihr Verbreitungsbezirk erstreckt sich von Surinam bis nach Boyota. Die Exemplare der Berliner Sammlung sind von Carthagena. Kunt sah ein Exemplar lebend bei Prof. Fraemar in Leiden. At. v. Humbold beschreibt die Art kenntlich und ich begreife nicht, warum A. Wacken sagt, dass er von dem Ceb. hypoleucus Geoffen, wie ihn Fa. Cuvura abgebildet hat, verschieden sei (Schaeb. Säugeth. Suppl. I. 212.); ich finde alle Angaben unseres grossen Landsmanns mit jedem Bilde und meinem Exemplar in Uebereinstimmung. Humbold tral den Affen an der Mündung des Rio Sinù in den Magdalenensuss bei Zapote in den Hütten der Einwohner gezähmt.

#### Bemerkungen über einige andere Arten der Gattung Cebus.

#### 5. 21.

Wir haben schon einleitungsweise erwähnt, dass Burron neben dem Sajou brun einen Sajou gris aufstellte (Hist. nat. XV. 50. pl. 5.), der zu keiner von meinen 6 Arten mit Sicherheit sich bringen lässt. Seine Beschreibung lautet a. a. O. wie folgt:

Der Kopf ist gross und rund, das nachte Gesicht oben fleischroth, in der untera Partie braun, mit einem weistlichen Saume eingefasst, der Backenbart falb, die Spitze der Haare schwarz, was einen dunklen Backenstreif bildet; auch die Haare am Hinterkopf bis rum Scheitel sind schwarz. Der Nacken, Rücken, die Aussenseite der Arme, des Schenkels und der Antang des Schwanzes sind falb, mit braun gemischt, d. h. jedes Haar hat eine braune Spitze; Kahle, Hals, Brust, Schultern, Bauch und Innenseite der Beine einfach falb. Das Uebrige des Schwanzes war schwarz mit grau gemengt, die untere Halfte der Arme und Beine nebst den Händen und Nägeln schwarz. — Dazu stellt das Bild einen kräftigen Körperbau und besonders einen dicken, stark und abstebend behaarten Kopf mit langen Backenbart vor. —

Wäre das Kopfhaar kurz und glatt anliegend in der übrigens gut gelungenen Zeichnung dargestellt, so wurde ich diesen Sajou gris unbedenklich für Cebus Monachus halten, aber abgesehen von dem Bedenken, welches die Zeichnung Burron's erregt, so ist auch der Umstand von Wichtigkeit, dass FR. Cuvier seinen Cebus Monachus für unbeschrieben halt und des Sujou gris dabei mit keiner Sylbe gedenkt. Er nennt im Gegentheil den von ihm so schön abgebildeten alten mannlichen Cebus Capucinus (1, pl. 28. pl. 67. der ganzen Reihe) Cebus griseus. Das kann aber nicht der Sajou gris Buffon's sein, denn der hat ja einen schwarzen Backenbart, schwarze Vorderarme, Unterschenkel, Hande und Füsse, lauter Eigenschaften, von denen keine einzige zum Cebus Capucinus passt. Ich sehe mich übrigens ausser Stande, den Sajou gris Buffon's weiter zu deuten; die meiste Aehnlichkeit scheint der Cebus cucultatus Spix (1, 1, Taf. 6.) mit demselben zu haben, den ich früher (in meiner System, Uebersicht I. S. 26.) zu Cebus Fatuellus rechnen wollte; allein die weitere Beschreibung von A. Wagner in der Isis (1833, S. 992) macht es mir wahrscheinlich, dass der C. cucullatus nicht dahin gehört. In der Fauna peruana S. 8 wird er zu Cebus Capucinus gezogen, aber der braune Backenbart und die Behaarung des Kopfes geben das nicht zu. WACNER bemerkt übrigens, dass der Affe gar nicht von Spix in Brasilien gefunden, sondern schon vor seiner Reise in der Münchener Sammlung vorhanden gewesen sei. Das woist darauf hin, in ibm eher einen Affen aus Surinam zu suchen und von dort wird auch wohl Burron's Sajou gris stammen.

#### 6. 22.

ALEX. v. HUMBOLDT hat zuerst eine Simia albifrons aufgestellt (Rec. d. Observ. zool. I. 323 u. 357), welche seitdem nur durch v. Tscauoi in der Fauna peruana (S. 42. 3) nach eigenen Beobachtungen in der Wildniss besprochen worden ist. Letzterer beschreibt das Thier wie folgt:

Der Scheitel am Rande, besonders aber die Stirn, grauweiss; längs der Mitte schwärzlich (nach Помвосит); das Gesicht fleischfarben, unten blaugrau (nach Номвосит); der Gesichtsumfang, der ganze untere Theil des Körpers, des Schwanzes und die Extremitäten innen gelblich weiss; aussen, wie der Rücken und der obere Theil des Schwanzes gelblichbraun.—

Dieser Affe ist unter demselben Namen in die Uebersichten von Geoppnov (Ann. d. Mus. XIX. 111. 6.), Kuhl (Beitr. 34.), Desmarest (Mammal. 83. 86) und Fischer (Sym. Mamm. 50. 29.) übergegangen.

Obgleich v. Tschuot den Cebus chrysopus Fn. Cuvien's neben C. albifrons nennt, und dadurch andeutet, dass er nicht einerlei mit ihm sei, so bin ich doch geneigt, heide Thiere für gleichartige zu halten, und den Cebus albifrons nur für eine der vielen Formen des Cebus Capucinus anzusehen. Dem wärde freilich v. Tschuon's Angabe, dass der Capucinus die höheren Gebirgsregionen, der albifrons die tieferen, trockneren Thäler bewohne, widersprechen; aber einmal ist es ungewiss, ob v. Tschuon den wahren Capucinus gekannt hat, weil er den C. cucullatus Sprix. zu seinem Capucinus zieht; andererseits würde grade der Aufenthalt in verschiedenen Zonen und Gebieten des Gebirgs für leichte Abweichungen sprechen, die Pelz und Colorit dadurch erleiden konnten. —

Ich bin also der Meinung, dass Cebus albifrons nur eine Varietät von Cebus Capucinus ist. —
Ein Gleiches gilt vom Cebus albus Geoffen. Ann. d. Mus. XIX. 112. 12. (Kunl. Beitr.
34.), welcher ein Albine des Cebus Capucinus sein soll, und wahrscheinlich auch von dessen
Cebus barbalus (ibid. 110. X. — Kunl., Beitr. 33., Desnan. Mammalog. 82, 63. — Fisca.
Symops. Mamm. 49. 23). Derselbe scheint nur durch einen mehr röthlichen Ton, besonders
an Brust, Bauch und an den Backen vom Capucinus verschieden, und dadurch dem Cebus
löbidinosus Seux ähnlich zu sein. —

Auch Cebus ofivaceus Schools. (Rois. britt. Guyana II. 247.) ziehe ich unbedenklich zu Capucinus, die Beschreibung, welche das Thier als beträchtlich grösser schildert, passt am besten zu C. chrysopus und deutet einen mehr jugendlichen, minder klor gefärbten Zustaud dieser Varietät an.

#### 6. 23.

Eine eigenthümliche, gute Art ist dagegen wohl ohne Zweisel der Cebus macrocephalus Seix (Sim. & Vesp. Spec. nov. etc. 3. 3. Tas. I.), den mehrere Schriststeller mit Cebus robustus verbinden, so v. Tscaupo (Fn. peruana S. S und 42). Spix beschrenbt aber seine Art grösser als Ceb. Fatuellus, mithin viel grösser als C. robustus Pr. Max. Auch passt das knappe anliegende Haarkleid des macrocephalus gar nicht zum robustus.

Der Scheitel, die Stirn bis zum Nasengrunde, der Backenbart, die Vorderarme, Beine, Hände, Füsse und der Schwanz sind braun; das nackte Gesicht ist fleischbraun, an den Seiten und an der Stirn anliegend gelbgrau behaart; Kehle, Hals, Oberarme und der Rumpf haben eine rothgelbbraune Farbe, die längs des Rückens am dunkelsten ist. Ein robuster, plumper Gliederbau zeichnet die Art sehr aus. Spix fand seine Exemplare tief im Innera am Rio Solimoës. Nach v. Tschurd werbreitet sich die Art sädwärts nur bis zum 11°; denn hierher gehört der Affe, den v. Tschurd im Nordostabhange der Gordilleren Peru's in den tieferen Waldthälern fand und, wie ich annehme, auch der Cebus castaneus, welchen Is. Georpaor Sr. Hitanz in den Archives du Mux Chist. nat. V. 550. beschreibt, sich dabei auf seinen Catal, des Primat. pag. 46. beziehend. Ich wüsste nicht, wie man denselben vom macrocephalus Serx unterscheiden könnte.

Der Cebus unicolor Spix ebenda 7. Taf. IV. scheint dem macrocephalus nahe zu stehen; er ist einfarbig gelbbraun gefärbt, mit hellerem Gesicht und in derselben Gegend erlegt. —

Aus dem kräftigen, gedrungenen Bau und den grossen starken Eckzähnen darf mit einiger Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, dass dieser Affe fünf Lendenwirbel besitzen und als eine vierte eigenthümliche Art in die erste Section der Gattung Cebus zu stellen sein wird. —

#### 6. 24.

Endlich gedenke ich noch des Cebus nigrovittatus NATT., welchen kürzlich A. WAGNER in den Abhandlungen d. Kön. Bayr. Akademie z. München phys. nath. Classe V. S. 430, 2. bekannt gemacht hat. Die Diagnose lautet daselbst wie folgt:

Schmutzig gelbbraun, die Schultern und der Backenbart bis zur Kehle und dem Vorderhalse weissgelb oder schmutzig weiss; der Scheitel längs der Mitte bis zum Hinterkopt rein schwarz; Nacken, Hände, Vorderarme und Unterschenkel; zumal nach innen, schwärzlich oder röthlich braun.

Die weitere Beschreibung stellt eine allgemeine Labituelle Aehnlichkeit mit Cebus Capucinus heraus, von dem und besonders von Cebus grucilis (Caiarara) sich diese Form durch einen trüberen Farbenton, die hellere Farbe der Vorderarme und deu Scheitelstreif, der spitz auf dem Vorderkopf beginnt, sich über den Scheitel mehr, aber nicht bis an die Ohren, ausbreitet und am Hinterkopf wieder zusammenzieht, unterscheiden soll. Ich finde dagegen nicht mehr Grund in diesen Angaben, ihn von Cebus Capucinus zu trennen, wie in den Charakteren, welche für Cebus albijons angegeben werden; wenn der eine Affe nur lokale Varielät des Capucinus (s. gracilis) sein kann, so kann es auch der andere. Cebus Capucinus ist ebenso grossen Farbenschwankungen unterworfen, wie Cebus Fatuellus; beide Arten sind die Grundformen, um welche sich eine Reibe mehr oder weniger augenfälliger Abweichungen des Colorits gesammelt haben, die, wegen der Uebergänge in einander, sich nach blossen Farbennäancen nicht von einander scharf absondern lassen.

#### 6. 25.

Das gilt auch von den angeblich neuen Arten, welche Isidon Geoffroy St. Hillare an mehreren Stellen bekanut gemacht hat.

Eine derselben, der Cebus castaneus, ist schon erwähnt und als übereinstimmend mit dem Cebus macrocephalus Srix erkannt worden. Ausserdem hat derselbe Naturforscher in seinem Catalogue des Primates de Call. du Mus. d'hist. natur. noch einem Cebus elegans (p. 41) und Cebus rellerosus (p. 44) aufgestellt und vom ersteren eine weitere Beschreibung in den Arch. du Mus. d'hist. natur. V. 548. V. gegeben. Ebendaselbst ist (pag. 551) anhangsweise ein Cebus versicolor Pucusa. Rev. 2001. 1545, 335. kurz beschrieben. —

Die beiden ersteren sind, nach Groffran's eigner Angabe, bisher mit dem Cebus cirrifer seines Vaters, d. h. mit dem Cebus Fatuellus Linx. verschmolzen gewesen und scheinen auch in der That nur lichtere Farbenabweichungen davon zu sein. Es geht daraus hervor, dass der Cebus Fatuellus nordwärts einen etwas kürzeren beller gefärben Pelz im Alter zu tragen pflegt, als in den südlichen Gegenden, deren kältere Jahreszeiten ein derberes Haarkleid fordern und damit in Harmonie einen dunkleren Farbenton im höheren Alter annehmen.

- 1. Cebus elegans ist gelb, eine Mischung von goldgelb und gelbgrau, mit dunkleren Gliedmassen und Schwarz; das Gesicht ungiebt ein rothgelber Bart und der Scheitel ist mit langen schwarzen Haaren bedeckt, welche ein förmliches, zweitheiliges Toupet darstellen. Die beiden Individuen der Pariser Sammlung stammen aus dem Inneren Brasiliens; das eine brachte Auc. de St. Hilahe von Goyaz, das andere de Castelnau vom oberen Amazonenstrom aus Peru. Sie erinneren in manchen Puucten an C. cucullatus Spix.
- Cebus vellerosus kam aus St. Paulo; er ist braun, sehr langhaarig, fast wollig, mit einzelnen noch längeren weissen Haaren untermischt; der Gesichtsumfang ist weisslich und der Scheitel von einem zweilappigen Toupet bedeckt, das dem jungen Thier feblt. Verfasser Abb. 4. Ret. Ges. 48 Halls. 28 Based.

schreibt das lange Haar der kälteren Zone zu und wird darin Recht haben; es dürste das auffallend starke Winterkleid eines alten Cebus Fatuellus sein, das er beschrieben hat.

3. Cebus versicolor Pucuen, I. I. ist auf dem Rücken hellblond, im Gesicht und am Halse bis hinter die Oliren weissiich; der schwarze Scheitel sendet auf die Stirn eine Spitze vor und endet im Nacken braun; das Kreuz ist brauner, die Seiten sind grauer gefarbt, Brust Bauch und Innenseite der Gliedmassen röther gelb, die Hände schwarz; der Schwanz hat an-Langs die Farbe des Kreuzes, dann wird er graubraun, zuletzt hellgelb. — Das Alles passt so vortreflich zu A. Wacken's Beschreibung des Cebus nigrovittatus Natt., dass ich um so weniger Bedenken trage, ihn damit zu verbinden, als Pucuenan selbst auf die grosse Aehnlichkeit seiner Art mit Cebus chrysopus Fa. Cuv. hinweist, und denselben nur durch den dunkleren Scheitel und die schwarzen Hände von Cebus verzieolor unterscheiden kann. —

#### 6. 26.

Wir schliessen damit unsere Untersuchung über die Arten der Gattung Cebus. Nach schaffer Prüfung haben wir an den uns in natura zugänglich gewesenen Formen sechs Spezies sicher unterscheiden können. Was die übrigen, von vielen Seiten aufgestellten Arten betrifft, so lenchtete uns die Selbständigkeit zweier darunter wohl ein.

Die erste ist der Sajou gris Buffon's, wohin vielleicht Cebus cucullatus Spix gehört.

Die andere der Cebus macrocephalus Spix, wohin, ausser dessen Cebus unicolor, auch der C. castaneus Is. Geoffa. zu stellen sein möchte. —

Alle anderen Arten halten wir nicht für hinroichend begründet und verbinden dieselben heils mit Cebus Capucinus, theils mit Cebus Fatuellus, als denjenigen beiden Stammformen, welche, jene mehr nach Norden, diese mehr nach dem Süden Süd-Amerikas ihre weiteste Verbreitung haben und durch eine allmälige und normale Umwandlung ihres Haarkleides in Linge, Fülle und Färbung von vornherein die Möglichkeit zahlreicher individueller Mittelstufen in Aussicht stellen. In der That haben wir auch eine namhafte Anzahl derselben nachweisen können,

Die übrigen vier Cebus-Arten neigen durchaus nicht weder zu einer solchen normalen Veränderung des Pelzes, noch zu constanter Farbenumwandlung; sie scheinen von Jugend auf sich sehr ähnlich zu bleiben und bloss eine allmälig klarere, reinere und schärfere, aber nicht bloss hellere, sondern auch in derselben Weise fortschreitend dunklere Färbung mit dem Alter anzunehmen. —

#### 6. 27.

#### Nachschrift.

Seitdem die vorstehende Abhandlung der naturforschenden Gesellschaft mitgetheilt worden, habe ich die neueste Ueberarbeitung der Gattung Cebus von A. Wacker zu Gesicht bekommen, welche im Vten Suppl. zu Scnaen. Säugeth. (Leipz. 1853. 4. S. 52 flgd.) enthalten ist. Der Verfasser nimmt hier seine frühere Auffassung vollständig zurück und unterscheide, 10 Arten mit zahlreichen Nebenformen. Es ist ihm dabei der wichtigste Gruppencharakter, welchen die Lendeuwirbel liefern, unbekannt geblieben und überhaupt keine wesentliche neue Auffassung der Artunterschiede eingetreten. Er theilt die Spezies nach der Kopfbeharung in 3 Gruppen: 1) solche mit aufrechtstehendem, 2) solche mit auflegendem Stirn- und Scheitelhaar aber kleinem Kopf und 3) ähnlich behaarte mit sehr grossem dickem Kopf.

Zur ersten Gruppe gehören 2 Arten:

- 1. Cebus Azarae Renge., wohin er aus mir ganz unbegreiflichen Gründen den Najou male (griseus) Fa. Cuv. Ilist. nat. d. Mammif. I. pl. 29. rechnet. Nach meiner Ansicht einerlei mit Fatuellus.
- 2. Cebus Fatuellus Linx., wohin auch Ceb. robustus Pr. Max., Cebus cirrifer Geoffea. R. Pr. Max. und der Sajou à moustaches von Fa. Cev. gebracht werden; nebst dem jugendlichen Cebus Apella auf. Dass Cebus cirrifer Geoffea, nicht die gleichnamige Art des Prinze zu Wied sei, glaube ich gezeigt zu haben; sollten aber wirklich beide eins sein, so können sie nicht mit Cebus Fatuellus verbunden werden, wie ich das aus der ganz verschiedenen Skeletbildung nachgewiesen habe. Endlich trete ich dem Prinzen zu Wied bei, welcher den C. robustus für selbständig erachtet.

Mit diesem C. Fatuellus verbindet A. Wacnen auch C. elegans und C. velleronus Isto. Geoffen, ferner C. berbatus Geoffen, und C. libidinosus Sprx. Was jene 2 betrifft, so bin ich derselben Ansicht gewesen; die letzteren 2 habe ich zu Capucinus gestellt und bin von der Richtigkeit jetzt um so mehr überzeugt, als Wacnen den barbatus für höchst ähnlich mit dem libidinosus erklärt, der ganz gewiss ein junger Capucinus ist. —

<sup>•</sup> Die Lieferungen dieser neuen Portectung nind nicht als Novilsten von der Verlagshandlung versendet worden also auch nur durch die buchh\u00e4ndlerschen Auseigen mir bekannt gewesen; erst jetzt, nachdem ich die Abhandlung zum Druck abgelisfert hatte, gelang es mir, die betreffende 21e Lieferung einsusehen.

Zur zweiten Gruppe kommen 5 Arten:

- 3. Cebus Capucinus Linn., nur ganz kurz charakterisirt und offenbar von Wacner nicht in seiner wahren Natur erkannt; denn er trennt davon
  - 4. Cebus olivaceus Schong., und stellt zwischen ihn und den sehr ähnlichen
  - 6. Cebus nigrovittatus NATT., als Art
- 5. Cebus hypoleucus Geoffen., von dem er nochmals A. v. Humboldt's gleichnamige Art absondern will.

Das alles und noch mehr die Beibehaltung von

- 7. Cebus gracilis Spix als selbständige Spezies sprechen für mein obiges Urtheil. Zu diesem C. gracilis rechnet Wacken als unsichere Spezies:
  - C. albifrons Humb., Tschuni,
  - C. flavus GEOFFR., C. fulvus DESM., D'ORB.,
  - C. chrysopus Fr. Cuv.

Zur dritten Gruppe werden 3 Arten gestellt:

- S. Cebus versicolor Puchen., den ich mit Nattenen's C. nigrovittatus und weiter mit C. chrysopus oder Capucinus verbinden möchte.
- 9. Cebus xanthosternus Pr. Max., C. zonthocephalus Spix, Ceb. Monachus Fn. Cuv.; eine gute Art, zu der Wacnen aber, wie ich glaube, mit Unrecht den Cebus cucullatus Spix einet. Dass ihre Schädelbildung nicht zu der dicken und breiten, sondern zu der schmalen elliptischen der zweiten Gruppe gehört, habe ich nachgewiesen.
- Cebus macrocephalus Spix, wohin als Varietäten der Ceb. unicolor Spix und C. castaneus Is. George. wohl ohne Zweifel mit Recht gezogen werden. —

#### Drucksehler.

Seite 97 Zeile 12 v. o. lies farus statt fearus " 95 " 14 " " " lusserte " verrieth " 109 " 11 " " 22 " 24

<sup>\*)</sup> Wacsen sagt in seiner Definition dieser Art: sincépiée albo, sine linea medie nigre; Pecanan degen giebt in den Arch. d. Max. V. 551. das Gegenheil an: La région inter-auviculaire est d'un noirdire foncé, es la tache qui s'y trouse formée, s'avence sur le blanc du vertez, où elle termine en pointe, tandis quelle se nuance de brun sur la région supériure du cou. Die Grenze awischen wertez und sincipul ist in diesem Pall wohl schwerlich festuuellen.



DER

# NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT ZU HALLE.

#### **ORIGINALAFUSĂTZE**

AUS DEM GEBIETE DER GESAMMTEN NATURWISSENSCHAFTEN.

### Ameiten Bandes drittes Quartal.

#### Inhalt:

| Cateranchangen ober die Flügeltypen der Coleopteren, von II. Burmeister                                       | 5. 125. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die Nortalitäteserhaltuisse der Stadt Halle in der ersten Halfto des 19. Jahrhundarts, mit Rocksicht auf den  |         |
| Einfluss, welchan Jakresseitan und epidemieche Einflussa auf dia Mortalitataverhaltnisee, auf wahrscheinliche |         |
| and durchschnittliche Lebensdauar susüben. Von Dr. L. Krahmer                                                 | S. 141. |
| Ueber die Entwicklung des Embryo ber Pedicularis paluatris und aplyatica, von Th. Daecke.                     | S. 185. |
| Leber Gampsonichne fimbriatue Jord. Von H. Burmetster.                                                        | S. 191. |
| Vincentiabenhausek aben die Eitenseen des netmofernehunden Gesellschaft em Halle                              |         |

-- 00000---

#### HALLE

DRUGA UND VERLAG VON H. W. SCHMIDT.

1854.



## Untersuchungen

# über die Flügeltypen der Coleopteren,

H. Burmeister.

#### I. Abth. Clavicornia LATE.

Hierzu Taf. IX.

Die beschreibende Naturgeschichte hat ausser ihrer nächsten Aufgabe, welche im Feststellen der Arten (species) besteht, noch eine andere, meist schwierigere Aufgabe zu lösen: die Darstellung der näheren und entfernteren Beziehungen, in denen die Arten zu einander stehen. Je nach den daraus folgenden engeren oder weiteren Verwandtschaftsverhältnissen bildet man Abtheilungen unter ihnen, von denen durch Linne und seine Jünger besonders die sogenannten Gattungen (genera), seit den Einwirkungen der französischen Schule vorzugsweise von Laterille die natürlichen Familien bearbeitet wurden. Man hat in neuerer Zeit vielfach an diesen natürlichen Familien geändert und gebessert, aber leider in der Regel ohne ein allgemeines Prinzip; man riss beraus, was man in gewissen Punkten übereinstimmend fand, und schuf bei jeder Gelegenheit Familien, ohne dadurch der Gesammtübersicht um einen Schritt näher gekommen zu sein; im Gegentheil, man entfernte sich um so mehr von diesem Ziel, je grösser die Zahl der natürlichen Familien heranwuchs. Das ist besonders bei den Coleopteren der Fall gewesen. -

Durch eine angeborne Neigung von jeher dem Studium der höheren Uebereinstimmungen zwischen den Naturkörpern mehr zugewendet, als dem Auffinden der letzten Unterschiede, habe ich mich seit geraumer Zeit ganz hesonders bestreht, für die Coleopteren eine sichere Basis der allgemeineren Aehnlichkeitsverhältnisse aufzufinden, und hin bald auf den Flügel, als 17

eins der brauchbarsten Organe für die Feststellung grösserer Familienabtheilungen gekommen, nachdem ich an den Fühlern, Mundtheilen, Füssen und dem Hinterleibe mich vergeblich nach ähnlichen, sicheren Gruppirungsfundamenten umgesehen hatte. Schon vor 13 Jahren machte ich den Versuch, die Bedeutung des Flügels der Colcopteren, als systematischen Momentes, an einem recht schlagenden Beispiele zu zeigen, indem ich die natürliche Verwandtschaft der Paussiden und ihre Beziehung zu den Carabicinen auseinandersetzte<sup>3</sup>). Das Ueberraschende, welches in diesem Resultate liegt, entging seinem Schicksale nicht; missverstanden, sei es aus Absicht oder aus Unkenntniss, hat nur Westwood die Wahrheit desselben gefühlt, indess bei seiner Beurtheilung gerade auf solche Dinge ein übergrosses Gewicht gelegt, die weniger in die Wagschale fallen müssen, als es ihm nüthig erscheint. Ich behalte mir eine ausführliche Kritik aller Einwürse für eine audere Gelegeabeit vor, wo ich im Stande sein werde, meine Meinung durch neue Belege weiter zu unterstützen.

In dem Zeitraum, welcher seit jener Publication verflossen ist, haben andere wissenschaftliche Arbeiten mich verhindert, von der Brauchbarkeit des Flügeladerntvous als Familiencharakters neue Beweise zu geben. Manchem schien das auch gar nicht nöthig; schon vor 30 Jahren habe \*\*) es Preysler in seinem Aufsatze in Illigers Magazin (I. Bd. S. 467) nachgewiesen, und seitdem hätten Guerin und Stuam die Flügel der Käfer abgebildet, mithin sehr wohl ihren Werth erkannt, Man muss den Aufsatz von Pressler gelesen haben, um die Leichtsertigkeit dieses Urtheils zu verstehen; er ist nur 10 Seiten lang und dehnt sich über sämmtliche Insektengruppen aus, ohne etwas anderes als allgemeines Raisonnement zu gewähren. Ich kannte ihn natürlich so gut, wie Gurrins und Stungs Abbildungen, dachte aber nicht daran, man könne darauf besonderes Gewicht legen wollen, weil in keiner von ihnen, bis zur Publication meines Aufsatzes und jenes Urtheils, eine naturgetreue Darstellung des Flügelgeäders zu finden war. Erst die späteren Bände der Stunmschen Fauna und besonders die neuesten, fangen an, für die Beurtheilung der Verwandtschaftsverhältnisse wirklich brauchbare Abbildungen der Käterstügel zu geben. Auch beanspruche ich gar nicht das Verdienst der Invention, sondern nur das Verdienst des Erfolges, als das meinige, und das denke ich wird man mir lassen \*\*\*).

Die jetzigen Mittheilungen haben nun den Zweck, das Versäumte nachzuholen und durch eine Reihe umfassender Untersuchungen die Bedeutung des Coleopterenflügels als systematischen Momentes darzulegen. Ich sollte dabei für's Erste vom Flügel der Käfer im Allgemeinen reden

<sup>\*)</sup> Green Magaz. d. Zool. Ann. 1841.

<sup>\*\*)</sup> Encason in Wingmanns Archiv 1842, Il. 201.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Aufsett von Muss in der Enomolog, Zeitung (1848. S. 47) nimmt Gesichtspunkte, die ich bei forgesetter Unternachung für Familiensbenktern nicht benachen gefanden habet, die Art der Falung ut bechriem Gatungs-, minnter aus Artebarkter, und erfolg bei allen Coleopturen nach einem Hopptechem.

und seinen Bau, so weit es zum Verständniss des Nachfolgenden nöthig ist, dem Leser erklären. Wenige generelle Angaben werden genügen, wobei ich von der Art seiner Faltung absehe und den Flügel so nehme, wie er im ausgespannten Zustande vorliegt. Zuvörderst erinnere ich an die wohl bekannte Thatsache (vgl. Handb. d. Entomol. I. S. 263), welche vor einiger Zeit Hr. Dr. Hagen durch Beobachtungen an den Flügeln frisch ausgeschlüpfter Libellulinen (Entom, Zeitung, 1946, S. 115) wiederholt nachgewiesen hat, dass der Käferflügel. wie jeder andere Insektenflügel, ein häutiger Sack ist, der durch genaues Aneinanderlegen beider Blätter zu einer scheinber einfachen, von hornigen Adern durchzogenen Haut wird. In der That sind die Adern nur lokal verdickte, solidere Hornstreifen, welche gewölbt in der Fläche des Sackes sich vertheilen und durch Aufeinanderpassen von beiden Seiten zu Kanälen oder Adern sich gestalten. Im ersten Moment der Entwickelung aus der Puppe zeigen die Adern ebenso grosse Weichheit, wie die Hautstellen zwischen ihnen, aber die eigenthümliche Starrheit, welche allen Chitingebilden der Gliederthiere eigen ist, tritt an den Flügeln gleich nach der Entfaltung so schnell ein, dass sie schon nach wenigen Stunden hert werden und bald eine fast gläserne Brüchigkeit annehmen. Folge derselben ist auch die innige Verschmelzung der beiden Blätter zu einer Haut und die Vereinigung der Halbröhren zu wahrhaft geschlossenen Adern. In ihrer Vertheilung findet bei den Celeopteren eine Eigenheit statt, die nur bei wenigen anderen Insecten (z. B. den Forficulinen) wiederkehrt; der Aderntractus ist normal unterbrocken und ohne durchgreifenden Zusammenhang im ganzen Flügel. Diese Eigenschaft bewirkt die Möglichkeit einer Querfaltung, welche allgemein den Coleopteren zukommt und nur denjenigen Mitgliedern abgeht, deren Flügel kürzer sind als die Flügeldecken, in welchem Fall, wie in einigen anderen, die Spitze des Flügels nicht gegen den Grund zurückgeschlagen wird. Wo diese Einrichtung stattfindet, da hat der Flügel ein Gelenk, welches die Lücke im Adernverlauf andeutet. Sie ist das Erste, worauf men seine Aufmerksamkeit zu richten hat. Man trifft am Vorderrande, bald vor, bald hinter der Mitte, eine Stelle, wo alle Adern fehlen und die starke Hauptader, welche vom Grunde aus neben dem Vorderrande binläuft (die costa) plötzlich wie abgebrochen ist, mit einer Erweiterung nach Innen endend, welche häufig, um Substanz zu sparen, wie eine eingefasste Zelle erscheint. Die Form dieses Endes der costa liefert ein systematisches Moment von hoher Bedeutung. Viele Flügel namentlich sehr kleiner Coleopteren haben, den Flügeln der kleinen Pteromalinen vergleichbar, gar keine anderen Adern, als die costa; bei den meisten und namoutlich allen denen, deren Flügel der Länge nach zusammengefaltet wird, tritt eine zweite Längsader vom Grunde her im Flügel auf, welche ich den radius nenne. Diese Ader wendet sich von der Basis in schiefer Richtung zum hinteren Rande des Flügels, erreicht denselben aber in der Regel nicht, sondern biegt sich gewöhnlich mit einem Haken nach innen um, dessen Lage dem Gelenke am Vorderrande entspricht. Die Form

dieses Hakens ist nicht minder wichtig für die systematische Beurtheilung, namentlich aber kommt es darauf an, ob von dem Haken ein absteigender Ast zum Hinterrande geht, oder nicht. — Durch beide Adern, costa und radius, wird der Fligel in drei Felder getheilt, nämlich 1) den Saum (limbus) vor der costa, 2) das Feld zwischen beiden Adern, Mittelfeld, (area discoidalis) und 3) das Feld hinter dem Radius, Innenfeld (area interna); hierzu kommt, als vierter Theil, der Endlappen jenseits der Gelenkstelle, welchen ich das Endfeld (area terminalis) nennen werde. In jedem dieser vier Felder können Adern auftreten; in der Regel hat wenigstens das Innenfeld noch besondere verzweigte Adern, oft auch noch das Endfeld; im Mittelfelde fehlen sie gewöhnlich ganz, und der Saum ist in der Regel eine blosse Hautfalte. Hauptsächlich werden also die Adern im Endfelde und Innenfelde von systematischer Bedeutung werden. —

Um sie zu studiren, breite ich den Flügel im Wasser mit feinen Pinseln und Nadeln auf einer Glasplatte aus, und betrachte ihn so mit der Loupe, oder wenn er sehr klein ist, mit dem Compositum, was oft nöthig wird, um die Härchen auf der Haut des Flügels und die feineren Adern an ihrem gelberen Farbenton zu erkennen. So habe ich z. B. die Haare früher den Lamellicornien mit Unrecht abgesprochen; sie sind auch bei ihnen, wie wahrscheinlich ganz allgemein bei den Coleopteren vorhanden, aber selbst mit einer scharfen Loupe noch nicht zu sehen; erst unter dem Compositum werden sie sichtbar. Ich will indessen solche Einzelnheiten hier nicht weiter behandeln, sondern den Aderntypus und seine Bedeutung als Familiencharakter an einem neuen, recht schlagenden Beispiele anschaulich machen. —

Unter den 20 grossen Familien, worin Lataelle die Coleopteren getheilt hat \*), nimmt die der Clau'iconn'a die fünste Stelle ein. Sie enthält eine Anzalal schon äusserlich einander nicht sehr ähnlicher Thiere, deren Hauptübereinstimmung im Bau der kolbigen Fühlbörner liegen soll. Untersucht man diesen Inhalt näher, so findet sich hald eine so grosse Vielseitigkeit des Baues, dass man an der innigen Verwandtschaft irre wird und sich nach einem Faden umsieht, der durch das Labyrinth der Gestalten sicher hindurchleitet. Einen solchen Führer gewährt der Flügel, und deshalb möge die Darstellung desselben innerhalb dieser Gruppe für diesmal unsere Aufgabe bleiben. —

LATREILLE theilte bekanntlich seine Clauicornia wieder in drei Sectionen und S Tribus; die setse Section enthielt die Palpatores mit den Gattungen Mastigus und Scydmaenus; in der zweiten stehen die typischen Clauicornien, d. h. die Tribus der Histeroides, Sithales, Scaphidites, Nitidularia, Engidites, Dermestina und Byrrhina neben einander; die dritte enthält die beiden Tribus der Acanthopoda (Heterocerus) und Macrodactyla (Parnus, etc.). — Die

<sup>\*)</sup> Cuvier regn. anim. Tom. IV & V.

Palpatores haben keine Flügel, müssen also zunächst ausser Betracht bleiben; es kommen daber die Historoiden an die Reihe der Untersuchung. —

Der Typus ihrer Plügel ist sehr einfach; ich lege ihn in einer Abbildung des Plügels von Hister unicolor (Fig. 1.) vor, mit dessen Flügel ich dieselben Organe bei Hololepta plana, Platysoma ovsta, Saprinus assimilis, Epierus pulicarius und Hetaerius quadratus verglichen habe. Es fehlte also von den Unterabtheilungen der Familie nur die letzte, welche die kleinsten Familienglieder enthält, deren Flügel sich sicher nur durch Vereinfachung des Typus von der Hauptform unterscheiden wird, gewiss aber in keinem wesentlichen Punkte von ihm abweicht. — Zu den charakteristischen Eigenheiten des Histerenfügels gehört nun:

- 1) Die Lage des Gelenks oder der Biegungsstelle vor der Mitte des Vorderrandes, welche Lage immer anzeigt, dass die zweite grössere H\u00e4lfte des Fl\u00e4ged doppelt umgeklappt wird, d. h. die Spitze wieder nach hinten, w\u00e4lrend die mittlere Gegend nach vorn gebogen unter dem Besaltheil des Fl\u00e4ged liegt. F\u00fcr diese zweite Umbiegung des Spitzentheiles, die h\u00e4u\u00fcg vorkommt, gieht es nie im Fl\u00e4ged ein eigenth\u00fcmliches Gelenk.
- 2) Die von der Gelenkstelle am Vorderrande durch das Endfeld laufende Ader ist entweder doppelt und die innere (b) von beiden alsdann die stärkere (bei Platysoma Hister, Saprinus und Hetaerius); oder sie ist einfach und dann nur die innere (h) vorhanden, in welchem Falle der Rand selbst bloss häutig bleibt. Bei den grösseren Familiengliedern (Hololepta, Platysoma, Hister, Saprinus) findet sich hinter der zweiten Ader noch die Endhälfte einer dritten (c), welche den kleineren Familiengliedern (Hetaerius, Epierus) feblt.
- 3) Der Radius (d) ist ungemein kurz und sein nach innen zurückgeschlagener Ast (e) sehr lang, so dass er dem Stamm an Länge fast gleichkommt, und deshall nur bisweilen (hei Epierus) als Ast am Ende des Stammes deutlicher auftritt. Beide Adern entsenden einen sehr langen einfachern Endtheil (f), welcher sich zum hinteren Rande des Flügels wendet und etwa neben der Mitte desselben verschwindet. —
- 4) Zwischen diesem Ende des Radius und den vorderen Randadern finden sich im Endfelde noch ein (Hetaerius) oder zwei (gewöhnlich) Strahladern (g. h.), welche sich dem Radius am Grundende n\u00e4hern, oder theilweis (die gr\u00f6ssere) mit ihm zusammenstossen; sie haben h\u00e4ufig (bei Hololepta, Platysoma, Hister und Saprinus) noch feinere Hornleistchen neben sich, die nicht mit ihnen verbunden sind.
- 5) Hinter dem Radius tinden sich im Innenfelde 3—4 kleinere vom Grunde ausgeliende Basaladern (i—m), welche bei den Histeroiden nie durch Queradern unter einander verbunden sind. —

Die zweite Gruppe der ächten Clavicornia, welche Latreille Silphales nennt, pflege ich lieber mit dem sprachrichtiger gebildeten Familiennamen Silphodea zu bezeichnen und darunter die Gattungen Necrophorus, Sphaerites, Silpha (nebst Necrodes, Oeceoptoma und Phosphuga),



Necrophilus und Agurtes zusammenzufassen, während ich Catons und Colon (oder Muloechus) nicht mit dahin rechnen kann. Von diesen Gattungen habe ich Sphaerites auf den Flügelbau noch nicht untersuchen können, glaube indess aus der von J. Sturm (Deutschlands Fauna 4. Bd. Taf. 20. Fig. M.) gelieferten, freilich unvollkommenen Abbildung, die völlige Familienverwandtschaft desselben mit den vier anderen Gattungen folgern zu dürfen. Der Flügeltvous schliesst sich unmittelbar an den der Histeroiden, wie die Abbildung des Flügels von Necrophorus humator (Fig. 2.) zeigt, und weicht vom letzteren in keinem Punkte wesentlich ab. Zwar liegt die Biegungsstelle des Vorderrandes der Mitte näher, aber doch vor der Mitte, so dass die grössere Endhälfte donnelt umgeklappt werden muss. Auch bei Snhaerites scheint dasselbe der Fall zu sein und bei Agyrtes habe ich es ebenso gelunden; aber Silpha weicht durch die Verkümmerung des Flügels ab, daher derselbe mitunter gar nicht umgeklappt wird. Die Verkümmerung des Flügels ist übrigens innerhalb dieser Gattung nicht gleichmässig, sondern schwankt auf verschiedenen Stufen mit constanten Typen, die zur Begründung der Untergattungen tauglicher gewesen wären, als die Formen des Halsschildes, welche Leach dafür in Anwendung brachte. Vollständige Flügel mit doppelt umgeklappter Endhälfte haben Necrodes (S. littoralis, S. surinamensis) und Oeceoptoma (S. thoracica, S. lateralis, S. 4-punctata, S. tristis, S. alpina, S. laevigata, S. opaca, S. sinuata, S. lapponica; S. rugosa, S. reticulata, S. americana, S. inacqualis); verkümmerte Flügel mit einfach umgebogener Spitze bemerkte ich bei Phosphugu (S. atrata, S. obscura); ganz kleine Flügel ohne eingebogene Spitze fand ich pur bei Silpha (S. carinata) mit Ausschluss der bei Occeoptoma und Phosphuga genannten Arten. Necrophilus subterranus bildet mit Recht eine eigene Gattung, welche sich durch die geringe Grösse des ersten Fussgliedes an allen, besonders aber an den hintersten Beinen auszeichnet\*). Die Flügel sind noch mehr, als bei Silpha carinata, verkümmert. Wir haben also die Gruppenverwandtschaft der Histeroiden und Silphoden, welche LATREILLE annimmt, durch die übereinstimmende Flügelbildung gerechtfertigt. -

LATREILLE'S dritte Gruppe Scaphidites enthält die Gattungen Scaphidium, Scaphisoma, Catops (oder Choleva) und Colon (oder Myloechus). Der Flügelbau ist bei allen vier genau derselbe und so vollständig dem von Agyrtes gleich, dass ich keinen Augenblick an der Nothwendigkeit ihrer naben Verbindung mit den Silphoden zweifele; obgleich der Hinterleib bei Scaphidium und Scaphisoma unten nur aus fünf Gliedern besteht, bei Catops und Colon aber aus sechs, wie bei den Silphoden. Schwerlich ist aber diese numerische Gleichheit von grösserer systematischer Bedeutung, als die grosse Verschiedenleit des Fussaues; letzterem

<sup>\*)</sup> Diese Verkönmerung des ersten Fungliedes kehrt bai Anisatoma an den vier vorderen Beisen wieder und neigert sich an dem hintersten bis zum genülchen Mangel. Sowohl dieser Curstud, als nich die vollige Cleichheit die Flagglieders auch die habitutelle Aehnlichkeit von Anis, einsomenen mit Appries eestanes, geben einen guten Eingerzeig ab für die Verwandischaft der Anisatom ülden und Silp hoden, welche eine vieletütige und innige ist, wie spiete gezeigt werden soll.

mussich, mit Latarulte, einen höheren Werth beilegen, und deshalb die Choleven mindesten ebensoweit von den Silphoden ensternt halten, wie von den Scaphidien. Darum bilde ich aus ihnen drei gleichwerthige, neben einander stehende Gruppen, welche nach meine Ansicht mit den Histeroiden in eine grössere [Hauptgruppe zusammengehören, denn das heweist die angegebene Uebereinstimmung des Flägelbaues vollständig. —

Wir kommen demnächst zu den Nitidulinen, welche Laterlie Nitidulariae genannt") und nicht scharf genug bestimmt hat. In ihrem richtigen Umfange genonumen gehören sie ebenfalls noch derselben grösseren Hauptgruppe mit den vorigen an, wenngleich ihre änsseren Formen manche Abweichungen verrathen, und in ihren Flügeladern sehon mehrere wichtige Verschiedenheitea sich an den Tag legen. Ich gebe hier die Abhildung des Flügels von Auphotis marginata (Fig. 3), womit ich die Flügel von Epuraca 10-guttata, Soronia varia, Paradius ferrugineus, Cychramus luteus, Cryptarcha imperialis, Ips fusciatus, Rhizophagus dieper und Cateretes pedicularius verglichen habe. Bei fast allen ist der Typus genau derselbe, eine Abbildung mehrerer Flügel daher unnschiej; nur Rhizophagus (Fig. 4) entlerut sich von den übrigen im Flügelbau sehr bestimmt, kann aber anderer Verwandischaften wegen nicht gut von den Nitidulinen getrennt werden \*\*). Das Charakteristische des Nitidulinenflügels liegt nun:

- In der Stellung des Gelenkes am Vorderrande vor der Mitte des Flügels. Sowohl hierin, als in der Form des Endes der Randader vor dem Gelenk, stimmt die Gruppe noch ganz gut mit den vorhergehenden überein.
- 2) In der Anwesenbeit zweier dunklern sehr schwachen parallelen Streifen an der Endhällte des Vorderrandes, die keine ächten Adern mehr zu sein scheinen. Durch die schwache fast häutige Bildung dieser Streifen unterscheiden sich die Nitidulinen sehr bestimmt von den Histeroiden und Silphoden,
- 3) Ist der Radius einfach und an der Stelle, wo das Gelenk sich befindet, hakig nach innen zurückgebogen; ein wichtiger Unterschied vom Typus der Histeroiden und Silphoden. Seine Fortsetzung jenseits der Gelenkstelle ist viel zarter, als die Grundhälfte bis zum Haken.
- 4) Zwischen dem Radius und der vorderen Randader befindet sich im Endtheil nur eine ziemlich zarte Strahlader, welche vom Radius an der Gelenkstelle weiter absteht, als bei den Histeroiden und Silphoden.



<sup>\*)</sup> Schon im orsten Bando meines Hondbuches habe ich S. 692 die feminine Form der adjectiven Familiennamen als machtel zeröckgewissen, und die notstelln vorgenogen. Damit wollte ich aber nicht aspen, dass seich die Patespraise eine neutrale Form onnehmen sollten, wie z. B. Hare minist jeis sied Schotzbritz und debellen ihr manisches Geschlecht bei.

<sup>&</sup>quot;) Prof. Zuczass hat diese Verwandschaft in seiner Dierstellung der Nildülnen richtig aufgefesst, und die paus Grupa von freunden laussen put gelautert, nachdem er sich spiece (Ganzan Zeitschr. V. 462. aug.) überzegie, dass die Tropssiten nicht mit den Nilfdelisse an onder enwandt sind, wie er nafanga nanden. Ich wilf dabei von Pflegtbas schwiegen, weil Egenseo denselhen unbeschtst gelaune beit, nobefern ner derzelf hinweisen, dass bei den Nilfdelissen der Helm des Dietrkiefers (die mals autzen Litzeks) verkömmert, bei den Tropositsn daggen das Kunnick (die mals eieren latz.), mithin dadmet, wur Anologie in der Tescheinung, beinewegen seher Affinitat bereith werden kannte.

5) Die Basaladern am Grunde hinter dem Radius sind durch Queräste verbunden. Solche Queradern finden sich bei den Histeren und Silphen nicht, doch zeigt sich eine Andeutung bei Necrophorus, wo die erste dieser Adern gabelig erscheint.

Von diesem Typus weicht nun Rhizophagus wesentlich ab, und zwar

- durch den Mangel der vorderen Randader hinter dem Gelenk, womit der Mangel einer Fortsetzung des Radius über die Biegungsstelle hinaus und der Megel aller Strabladern in inniger Harmonie steht; und
- durch die Anwesenheit eines grossen dunklen Flecks am Hinterrande des Flügels unter der Spitze des Radius. Auch sind
- die Basaladern durch zwei Queradern unter sich verbunden, nicht bloss durch eine, wie bei den typischen Nitidulen.

Alle diese Verhältnisse bringen die Gattung in eine gewisse Beziehung zur zweiten Hauptgruppe des Flügelgeaders, welche, wie wir bald sehen werden, durch Dermestes, Peltis und Trogosita repräsentirt wird.

Demnach muss ich Rhizophagus für den Repräsentanten einer besonderen Unterabtheilung der Nitidulinen halten, welche zwar mit den Ipinen in der Bildung der Oberlippe, wie des ganzen Mundes, harmonirt, durch die Fühler, Beine und Flügel aber ihnen ferner steht, als selbige den übrigen Nitidulinen.

Zu den Nitid ulinen rechnete Latreitle noch die Gattungen Thymalus, Colobicus und Byturus; es war daler unerlässlich für mich, sie näher auf ihren Flügelbau zu untersuchen. Derselbe ergab nun sofort, was die Untersuchung des Mundes bestätigte, dass alle drei nicht in die Gruppe gehören können, welcher Latreitle sie beigezählt hatte.

Thymalus (nebst Pellis), den ich zuerst vornahm, steht zwar in der Gesammtform den Nitidulinen nicht so fern, wie die beiden anderen, ist aber doch schon an den dünnen schmalen kurzen Grundgliedern der Füsse, deren erstes das kleinste (!) ist, sicher als eine den Nitidulinen fremde Gestalt zu erkennen. Dies bestätigt nun der Flügelbau, wie eine Betrachtung der Fig. 5 auf Taf. IX. sogleich lehrt, vollkommen. Die Eigenheiten desselben bestehen etwa in folgenden Punkten.

- Die Gelenkstelle befindet sich hinter der Mitte des Vorderrandes und ist der Spitze viel n\u00e4her ger\u00fcckt, als dem Grunde.
  - 2) Die Randader endet vor der Gelenkstelle mit einer völlig geschlossenen elliptischen Zelle.
- 3) Die Radialader bildet durch Rückbiegung nach innen einen grossen breiten Haken, aus dem ein kurzer Ast entspringt, der sich zum Hinterrande wendet, aber nicht weiter als die Gelenkung am Vorderrande über die Fläche des Flügels hinausreicht.
- 4) Die Basaladern sind durch mehrere Queräste verbunden und reichen weit in den Flügel hinein, fast bis zu der Stelle, wo der Endast des Radius den Hinterrand trifft.

Diese Flügelbildung kann schwerlich unter den Typus von Hister, Necrophorus und Nitidula, wie ihn die Figuren 1—3 darstellen, mit untergebracht werden, daher ich nicht anstehe, sie für eine eigentbümliche zu halten, mitlin in Thymalus und Pellis Glieder einer anderen höheren Gruppe der Käfer anzuerkennen. Beide Gattungen, die Latraelle vereinigt, lassen sich nicht bloss nach dem Gesammthabitus, sondern auch nach dem Bau der Fühler füglich trennen, bieten aber im Bau des Mundes nur relative Unterschiede dar. Das grosse hornige, am Ende hakige, zweizahnige Kaustück ist ein wesentliches Gruppenmerkmal, und unterscheidet dieselbe am bestimmtesten von ihren nächsten Verwandten, den Trogositiden. Die Verwandtschaft beider Gruppen ist höchst augenfällig, und kann von Niemandem, der überbaupt Sinn für natürliche Verwandtschaftsverhältnisse besitzt, geläugnet werden. Beide Gruppen stimmen mit einander überein.

- 1) In den völlig hornigen, soliden, kräftigen, gezähnten Oberkiefern.
- 2) In dem sehr grossen Helm der Unterkiefer.
- 3) In der lederharten halbherzförmigen Zunge.
- 4) In dem breiten, den Grund der Zunge an beiden Seiten umsassenden Kinn.
- 5) Im Fühlertypus.
- 6) Im Bau der Füsse.
- 7) In der Zahl von fünf Bauchringen.

8) Im Typus der Flügel, welcher sich bei Trogosita von dem bei Thymalus dargestellten bloss in zwei Punkten unterscheidet; nämlich dadurch, dass a) die Zelle am Ende der Randader relativ kleiner und bei den kleineren Gruppengenossen (z. B. bei Trogosita caraboides) ganz in der Verdickung des hakigen Endes untergegangen ist; und b) die Basaladern eine etwas andere, aber durchaus in der Hauptsache ähnliche Verbindung zeigen.

Zu den Trog ositiden rechne ich übrigens folgende vier schou unterschiedene Gattungen: Cymnochila (Tr. vestita Gruft. oder squamoes Del.), welche durch die Grösse der Oberlippe den Pelto den zunächst steht; Trogosita (Tr. cigos, Tr. coffra, Tr. opaca, Tr. caraboides, Tr. collaris Sr. u. a. m.) an der flachen oder leicht vertießten Stirm kenntlich"); Temnochila Grat. (Tr. coerulea, Tr. virescens, Tr. Pini Crevn. u. a.) durch die der Länge nach tief gefurchte Stirm ausgezeichnet; und Nemosoma (N. elongata), welche sich durch denselben Charakter an Temnochila anschliesst, übrigens aber leicht von ihr unterschieden werden kann. Wie im Habitus, so weicht auch im Flügelbau Nemosoma von den typischen Trogositiden mehr ab, und hat namentlich die Gelenkstelle vor der Mitte des Vorderrandes, mithin eine zweimal umgeklappte Endhällte. Alle anderen Differenzen sind relatir, wie die Vergleichung von Fig. 6 und Fig. 7 darthun wird, wenn man bedeukt, dass die verkümmerte Endzelle der Randader

<sup>\*)</sup> Eniceson hat diese Gattong a. a. O. in mebrere neue Gattungen aufgelöst, deren Gultigkeit ich nicht bezweiseln will, hier aber enf sich bernhen lasse.

Abb. d. Nat, Ges. zu Dalle, 2r Bend, 3e Quertal.

bei allen kleineren Arten der Hauptgattung Trogosita ebenfalls gefunden wird. Die Gettung Egalia, welche Enicuson aufgestellt hat, ist mir unbekannt; sie mag zu den Trogositiden gehören, wie er angiebt; aber in Betreff des Megalognathus (Prostomis LATA.) bin ich mit ihm einverstanden, wenn er selbigen von den Trogositiden entfernt. Die einfache sehr lange Zunge, das grosse Kaustück der Unterkiefer, machen eine Familienverwandtschaft unmöglich. Berücksichtigt man bloss die Oberlippe, Oberkiefer, Fühler, Füsse, den Brustkasten und den Hinterleib, so erkennt man alsbald an diesen Theilen manche Grundtypen der Platysomen und wird mithin an einer nahen Verwandtschaft mit letzteren nicht gut zweiseln können, weshalb denn auch Enicuson die Gattung später (1845. Insekt. Deutschl. III, 305) dahin bringt: allein der Flügeltvous, die Unterkiefer, die Zunge, selbst die Taster sind so durchgreifend verschieden, dass ich an der Richtigkeit dieser Ansicht lange gezweifelt habe. Megalognathus wurde demnach nur in die Nahe der Peltoden und Trogositiden zu stellen und vielleicht als ein Bindeglied zwischen ihnen und den Platysomen zu betrachten sein. Die Gruppe von Peltis bestände alsdann aus den beiden Gattungen Thumalus und Peltis. Neben ihnen ständen, als nächste Verwandte, die Trogositiden, mit den Gattungen Gymnochila, Trogosita, Temnochila, Nemosoma und Egalia. Daran reihete sich erst Megalognathus und führte durch Parandra zu den Platysomen hinüber.

Colobicus kenne ich zwar, allein nur in 2 Exemplaren, von denen ich keines der genauen Auniyse opfern darf. Der äuszeren Betrachtung zu Folge balte ich ihn für näher verwandt mit Ditoma erenata oder Synchita Juglandie, als mit Peltis\*). Später werden wir sehen, dass beide Gattungen mit den Trogositiden und Peltoden ebenso bestimmt in eine grössere Grappe zusammengehören, wie die Historoiden, Silphoden und Scaphidiiden eine solche grössere Hauptgruppe ausmachen. Ich kann sie hier noch nicht näher bezeichnen, lasse daher die gemeinsamen Charaktere einer jeden von beiden einstweilen unerörtett.

Byturus, die dritte Gattong, welche LATRELLE irrigerweise zu den Nitidulinen rechnete, gehört ebensowenig, wie Thymalus oder Colobicus, in ihre Familie. Die Gattung hat ihre eigenen systematischen Schwierigkeiten. Bleiben wir vor der Hand beim Flügel stehen, so erkennen wir die Richtigkeit der obigen Behauptung alsbald, denn kaum lässt sich zwischen dem Flügel von Byturus (Fig. 8.) und dem einer Nitidula (Amphotis Fig. 3.) etwas mehr, als eine ganz allgemeine Aebnlichkeit ausfindig machen. Dagegen stellt sich sogleich eine fast vollständige Uebereinstimmung mit dem Typos von Pellis und Trogosita heraus, von welchen Gruppen Byturus bloss durch die Anwesenheit eines grossen dunklen Fleckes am Hinterande zwischen den Spitzen der Radialader und dem längsten Aste der Basaladern abweicht. Diesen Fleck hat indess auch Megalognathus, und ebenso deutlich besitzen ihn nicht bloss die

<sup>\*)</sup> Prof. Esicuson sagt n. a. O. (S. 443.), genou dasselbe; indessen bin ich zu meiner Auffassung ganz selbständig gekommen, da meine Untersuchungen schon im Jahre 1842 angestellt wurden.

Engyiden (Engys, Dacne, Mycotretus, Tritoma, Triplax), sondern auch die Mycetophagiden (Mycetophagus, Diphyllus, Triphyllus, Tetratoma), Colydiiden (Synchita, Colobicus, Ditoma, Colydium) und Corticiden (Corticus, Sarrotrium, Acropis), welche drei lezteren Familien ich sowohl deshalb, als auch ihrer (zwischen drei und vier Gliedern schwankenden) Fusshidung wegen, früher in eine Hauptgruppe zusammengerogen hatte 3). An die Engyiden aber, welche durch cryptopentamere Fussbildung ausgezeichnet sind, schliesst sich Byturus näher an und harmonirt im Fussbau gar sehr mit Triplax und Tritoma; auch stimmt die Mundbildung, mit Ausschluss der beilfürmigen Kiefertaster, recht gut bei beiden Formen mit einander überein, so dass ich kein Bedenken trage, Byturus mit zu den Engyiden zu ziehen. Selbst der äussere Habitus ist sehr ähnlich, während die Behaarung von Byturus wenig zu dem glatten Körper der Engyiden zu passen scheint. Weiss man aber, dass in ausländischen Galtungen (z. B. Episcapha) behaarte und glatte Arten unmittelbar neben einander stehen (wie z. B. Ep. glabra und Ep. longicornis), so schwindet auch dieser Unterschied sehr hald und die Familienverwandischaftvon Buturus mit Enous wird allseitiger befestiet.—

Die eben gemachten Angaben über die Flügelähnlichkeit von Peltis, Megalognathus und Trogosita mit Byturus, Eugys und den sich daran reihenden Gruppen der Mycetophagiden, Colydiiden und Corticiden öffnet uns nun den Blick in eine weite formenreiche Gruppe, wovon die erwähnten kleineren Familien nur untergeordnete Abtheilungen ausmachen. Zur näheren Begründung derselben wird uns immer die Beachtung des Flügeladernlaufes vom wesentlichsten Nutzen sein. Dass bei der grossen Verwandtschaft zwischen den Engyiden und Erotyliden \*\*) auch letztere mit in diese Gruppe hineingehören werden, versteht sich wohl von selbst; in der That bietet der Flügelbau keinen anderen Unterschied dar, als den Mangel des dunkeln Flecks am Hinterrande, der auch den Peltoden und Trogositen abging, und überhaupt nicht immer allen Gattungen einer natürlichen Familie zuzukommen scheint, Ich vermisse ihn z. B. bei Erotylus (Omoeotelus) testaceus, während Encaustes verticalis ihn besitzt, und ebenso fehlt er den Langurien, während er bei Enous, Dacne, Triplax, Tritoma und Byturus vorhanden ist. Nach ihm allein darf man sich also bei Verwandtschaftsbestimmungen so wenig richten, wie nach irgend einem anderen Merkmale, einzeln genommen; denn nur der bestimmte Complex mehrerer Eigenschaften bildet einen natürlichen Familiencharakter. -

<sup>4)</sup> Im sechtien lieft meiner genera hierforum hatte ich die Gitting Aeropie aufgestellt und zu den Mycetaphagid en gerechaet; Herr Exicasion hat dagegen erinnert, dass diesen Gottung abber mit Serretiem servand seig wenn man aber Serretiem mit zu den Mycetophagiden zicht, was im weiteren Umfang ipner Groppe noblig int, vo fallt der Linwand von selbst fort.

<sup>\*)</sup> fleer Lacopause het in veiner Beiseigen Monographie beide Gruppen unter einem Namen aufgefahrt, indeus vie doch durch seine tabellerische Überreicht der Gatungen (pag. 30.) recht get unterschieden, indem er daselbat Brodjelie engliefermer und Eropfinis opnisie annimmt. Zu den letteren, nach nicht zu den ersteren, gehört Beceutier, wie Erzemon bereits geteigt hat; dagegen natute icht Langerie am wenn, der Diege für, dersch irgend ein sicheren Merkmal von den ersteran zu ternnen.

Wir sind durch diese nothwendige Abschweifung von selbst wieder auf die Reihenfolge der Latreille'schen Familien der Claricornia geführt worden, denn an Bylurus, welche Gattung Latreille also unpassend mit den Nitidulinis verbindet, reihet er ebenso passend die Engidites oder besser die Engidites oder besser die Engidites oder besser die Engidites oder besser zusammengesetzt, als die vorhergebende; denn sie umfasst ausser Engys (und Darne Laconn., welche Latreille zusammenzieht) noch Cryptophagus. Diese Gattung hat aber mit Engys nichts gemein, sondern bildet den Typus einer besonderen Familie, welche in, Autherophagus KN. uns ihren grössten Insassen derstellt. Beachten wir zunächst bloss den Flügel desselben (Fig. 9.), so lässt sich eine grosse Achnlichkeit mit dem Typus von Nitidula (Ampholis) durchaus nicht verkennen; und da auch der übrige Bau diesem Typus keinesweges widerspricht, namentlich in der Anlage des Mundes sich viele Uebereinstimmungen nachweisen lassen, so bin ich nicht abgeneigt, aus den Cryptophagus etc.) und den Nitidulnen eine gemeinschaftliche grössere Abtheilung der (Cavicornia zu bilden. Ich kenne aber gegenwärtig den Umfang dieser Gruppe noch nicht genau, und muss ihre schärfere Bestimmung anderen, mit besseren Hillismitteln versehenen Entomologen überlassen.

Unmittelbar an Cryptophagus reihet LATREILLE die Dermestidae (Aspidiphorus, Dermestes, Megatoma, Attagenes, Trogoderma, Anthrenus, Globicornis und Limnichus), Aspidiphorus, welche Gattung den Uebergang zu Cryptophagus vermitteln soll, gehört entschieden nicht mit zur Familie, und muss in ein anderes, später zu erörterndes Verwandtschaftsverhältniss treten. worüber ich mich jetzt nicht weiter verbreiten kann. Auch Limnichus steht an unrechter Stelle. er gehört vielmehr in die folgende Familie der Byrrhoden. Was demnächst übrig bleibt an Formen, ist durchaus nach demselben Grundtypus gestaltet und bewährt sich sehr gut als ein zusammenpassendes Ganze. Indem ich die anderweitigen vielfachen Charaktere dieses Ganzen unerörtert lasse, wende ich mich zum Flügelbau, dessen Eigenheiten in Fiz. 10. am Flügel des Dermestes lardarius sich sicher erkennen lassen. Ich habe damit die Flügel von Attagenes pellio und Anthrenus Scrophulariae verglichen, an ersterem gar keine, und an letzterem nur relative Abweichungen wahrgenommen. Ebenso wenig unterscheiden sich aber diese Flügel von dem einer Peltis; die ganze Anlage ist so vollkommen gleich, dass es schwer hält, die Unterschiede ausfindig zu machen. Bei genauerer Ansicht findet man jedoch einen Ast mehr an den Basaladern von Dermestes, (den in der Figur mit x bezeichneten) und einen geringeren Umfang des durch einen Einschnitt abgesonderten Lappens am Grunde; auch hat der zurücklaufende Ast des Radius eine grössere Lange. Solche Unterschiede wird aber Niemand für wesentliche halten können, mithin zugeben müssen, dass die Dermestiden mit den Peltoden, Trogositiden, Engyiden und Erotyliden einen grösseren Verein natürlich verwandter Familien darstellen, zu dem auch noch die Mycetophagiden, Colvdiiden und Corticiden, als jenen Familien ferner stehende Glieder, gehören.

Die Abbildung des Flügels von Byrrhus pitula (Fig. 11.), womit der von Novodendron, sonst die eigenthümlichste Gestalt der Byrrhoden, ganz übereinstimmt, zeigt sofort, dass auch die Byrrhoden ebeudemselben Familienvereine sich anschliessen, und dass Lataelle vollkommen Recht hatte, wenn er die Byrrhoden ummittelbar neben die Dermestiden stellte. Beide Familien sind schon durch die Anziehungsfähigkeit der Füsse und den simalirten Scheintod so nahe aneinander geknüpt, dass sich ihre Zusammengehörigkeit a priori annehmen liess. Relative Unterschiede sind übrigens auch hier im Flügelban sichtbar, denn der Spitzentheil ist bei Byrhus länger als bei Bermestes; was ohne Zweifel mit dem gedrungenen Habitus, welcher eine grössere Kürze des Grundtheiles erforderte, harmonirt. Dann hat Byrrhus den Basaladernast nicht, welcher bei Dermestes biozugekommen ist, reimt sich also im Adernverlauf noch mehr mit Pellit, als mit Dermestes.

Die beiden letzten; Gruppen seiner Claricornia, die Acanthopoda (Heterocerus) und Macrodactyla (Dryops, Potamophilus, Elmis, Macronychus, Georissus), hat Latarille von den vorhergehenden acht Familien mehr abzusondern gesucht und für eine seblsständigere Abtheilung erklärt. Er that dies mit gutem Rechte, denn allerdings sind sie mit den Palpicornien (Spercheus, Helophorus, Hydrophilus und Sphaeridium) näher verwandt, als mit irgend einer Abtheilung seiner Clavicornien. Auch hierfür liefert das Flügelgeäder sofort die Beweise. Ich theile zu diesem Endaweck die Abbildungen des Flügels von Potamophilus acuminatus (Fig. 12.) einem kleinen unbeschriebenen Hydrophilus (Fig. 13, einem Hydrous Leacn) aus Brasilien (vielleicht II. laexis Illia. Dzs.) und von Sphaeridum scarabacoides (Fig. 14) mit, und hoffe dadurch jeden Unbefangenen von einer zwischen diesen Formen bestchenden allgemeinen Gruppenähnlichkeit zu überzeugen. Augenscheinlich schliesst sich der Adernverlauf dieser Wasserbewohner mehr an den Typus der Peltoden, Trogositen, Byrrhoden und Dermesten, als an den Typus der Histeren, Necrophoren und Anisotomen; allein er harmonirt mit jenem Typus doch nur in einigen allgemeineren Eigenschaften, sich in vielfachen besonderen hinreichend von ihm unterscheidend.

So haben, um nur die wesentlichsten Unterschiede hervorzuheben, die Palpicornien und Macrodactyli einen sehr langen zurückehrneden Ast an der vorderen Randader, gleichwie am Radius, die ihren Stämmen parallel taufen und daher unter einander convergiren, ja bei Hydrophilus beinahe zusammentreffen. Der rückkehrende Ast der Randader ist gewöhnlich kürzer, als der des Radius, und bisweilen durch eine Querader wieder mit dem Stiel verbundeu, wodurch eine Zelle am Ende zwischen beiden entsteht (bei Hydrophilus). Diese Zelle erinnert an dieselbe Form der Peltoden etc. Dagegen ist eine andere, vorn zwischen den beiden rückkehrenden Aesten vorhandene Querader eine ganz besonders auszeichnende Eigenthümlichkeit der Palpicornien und Macrodactyli, welche nie fehlt, aber weder bei den Peltoden etc., noch den Histeroiden etc. sich irgendwo findet. Die

Gelenkstelle des Flügels liegt wie bei den Peltoden etc. ienseits der Mitte des Flügels. der Spitze näher, und ihr gegenüber am Hinterrande endet der Spitzenast des Radius; der Spitzentheil des Flügels hinter den genannten Punkten hat nie Adern, wohl aber dunklere, leicht verhornte Flecke oder Schattirungen, welche den beiden andern Flügelformen abgehen. Die Basaladern endlich sind zahlreich und beschreiben immer am Grunde eine längliche Zelle. welche sowohl von ihrer Spitze, als von ihrer hinteren Seite einen Ast aussendet. Bloss bei Heterocerus ist die Verästelung auf diese beiden Zweige beschränkt, bei den anderen Gattungen bildet der Spitzenast mit einer dritten, von der vorderen Seite der ovalen Zelle ausgehenden Ader eine zweite, aber kleinere ovale Zelle, woraus drei Strahladern zu entspringen pflegen. Ausserdem ist sie aber durch eine Querader mit dem Radius verbunden, und diese Verbindung für die Palpicornien und Macrodactyli ebenso eigenthümlich, wie die Verbindung zwischen den rücklaufenden Aesten der Randader und des Radius. Bald geht diese Ouerader gerade da von der Zelle aus, wo der dritte Strahlast aus ihr entspringt (Hudrophilus); bald etwas vor ihm (Berosus); bei Potamophilus dagegen läuft dieser Strahlast der inneren Seite der zweiten ovalen Zelle parallel nach innen hinauf, nachdem er selbst aus dem zweiten Strahlast seinen Ursprung genommen hat, und zwischen diesem zurückkehrenden Theile und dem Radius befindet sich die Querader. Diese Unterschiede geben zugleich ein recht anschauliches Bild der mannigfachen Modificationen, welche trotz der typischen Gleichheit an den Flügeladern verschiedener Mitglieder einer natürlichen Gruppe noch vorkommen können.

Nach solchen wesentlichen Differenzen des Flügeltypus muss ich also die beiden letzten Gruppen der Clavicornien von den übrigen ganz trennen und mit den Palpicornien verbinden. Diese meine Ansicht ruht übrigens nicht bloss auf Vergleichung des Flügelgeäders von Potamophilus und Hydrophilus, sondern ich habe ausserdem noch Heterocerus, Parnus, Berosus, Helophorus, Spercheus, Sphaeridium und Cercyon untersucht, und bei allen diesen denselhen Haupttypus der Flügeladern wieder gefunden, so dass, neben der anderweitigen Familienähnlichkeit, die Gruppe als zusammengehöriges Ganzes hinreichend gerechtfertigt sein dürfte.—

Wir sind somit zu dem Resultat gelangt, dass in der Lathenlle'schen Gruppe der Claricornia mindestens drei ganz heterogene Flügelformen auftreten, welche mit gutem Rechte als
Fingerzeige anderweitiger natürlicher Verwandtschaftsbeziehungen benutzt werden können. Es
scheinen mir nämlich diese drei Flügelformen eben so viele natürliche, den Lamellicornien, Capricornien, Rhychophoren und Cyclicen gleichwerthige Zünfte anzudeuten, deren fernerer Umfang durch umfassende Studien des Flügelgeaders und ihrer anderen
Organisation zu ermitteln sein wird. Ich habe schon einige Andeutungen von dieser weiteren
Aussehnung über die Grenzen der Clavicornia hinaus gegeben, und will dergleichen noch einige
hinzufügen, so weit meine bisherigen Untersuchungen mir eine Aussicht in die Umgebungen
gestatten.

Zu der Gruppe oder Zunft, an deren Spitze die Histeroiden stehen, und der man den Namen Clavicornia lassen könnte, gehören, ausser den oben erwähnten Familien, auch noch die Brachypteren \*), deren Flügeltypus wenigstens ganz genau derselbe ist. Ebenso sicher kann man auch die ungesflügelten Scyd mäniden und Pselaphiden dahin ziehen. Wir erhalten dadurch etwa folgenden Verein von Familien:

A. B.
Histeroidea. Brachyptera.
Necrophoridae. Psetaphidae.
Scaphidina. Scydmaenidae.
Celeripedia.
Anisotomidae.

Zur Gruppe oder Zunft, die durch Peliis zuerst bezeichnet wurde, und für welche ich die Benennung Pilicornia (von pilum, der Stempel) vorschlage, gehören also folgende Familien:

Byrzhodea.
Peltodea,
Trogositidae;
Engyidae,
Ero(ylidae,
Mycetophagidae,
Coludiidae.

Dermestodea.

Corticidae.

Zur Gruppe oder Zunst Philydrina Mac Leat, gehören endlich die

Palpicornia

Macrodactyli

Acanthopoda.

Von allen dreien Gruppen scheinen sich zwar die Nitidulinen und Cryptophagiden dem Flügel nach in gleicher Weise zu entfernen, und eher ein verbindendes Glied zwischen der ersten und zweiten, den Clavicornien und Pilicornien, darzustellen, allein die genze Anlage ihrer Flügel zeigt doch, dass sie mehr an die ersteren als an die letzteren sich anschliessen. Indessen rückt Ihitophagus auch durch den Flügel sehr nahe an Megalognathus heran, und da es keinem Zweifel unterliegen kann, dass die Cryptophagiden sich näher an Cercus und Catheretes, als an die ächten Nitidulen anreihen, so müsste man wohl mit den Crypto-

<sup>\*)</sup> Prof. Essenon hat zwer in zeiner Monegruphie dieser Gruppe des Flügels im Allgemeinen gedacht, ellein seine Unterschiede so wenig, wie seine Unbereinstimmung mit anderen Formen erörtert.

phagiden, also mit Antherophagus, die Reihe beginnen und über Cercus zu Nitidula und Ips fortschreiten, von wo Rhizophagus zu den Peltoden hinüberführte\*).

Dagegen bilden die Philydrina durch die Acanthapoden ein, wie es scheint, nicht unpassen des Uebergangsglied zu den Byrrhoden, deren Anschluss an einander, wenn auch nur auf Analogio gegründel, nicht zu übersehen sein möchte. —

Ich überlasse es dem Studium sorgfältiger und sich für diesen Gegenstand interessirender Forscher, die von mir gegebenen Andeutungen zu einer festeren Begründung von höheren Abbleilungen unter den Coleopteren weiter zu verfolgen, und behalte mir für eine Fortsetzung dieser Arbeit die fernere Begrenzung und Bestimmung der angegebenen Zünste nach ihren anderweitigen Charakteren erst vor, wohl wissend, dass der Flügeltypus allein keine Zünste bedingen könne, und dass sicher noch andere Charaktere mit ihm Hand in Hand gehen müssen, wenn die von ihm bezeichneten Gruppen als wahrhaft natürliche sich darstellen sollen. Der Larrenbau nebst der besondern Bildung des Brustkastens und Hinterleibes scheinen dazu noch am Ersten geeignet zu sein. Auch sind die Oberkiefer und die Anlage des Unterlippengerüstes im Ganzen von grosser Bedeutung für den hier anggdeuteten Zweck; denmächst aber die Füsse in Form und Verhältniss ihrer einzelnen Glieder. Alle diese Körpertheile habe ich ehen ao sorgfältig, wie die Flügel untersucht; indess bei einer Darstellung, die sich nur um den Flügel drehen sollte, nicht in Anwendung bringen wollen, um dadurch die Bedeutsamkeit der Resultate über die Brauchbarkeit des Flügelgeäders als Zunstcharakter nicht zu verwischen oder zu schmälern. —

Schliesslich begegne ich noch dem Einwande, dass manche Coleopteren keine Flügel haben, mithin nach den Flügeladern nicht charakterisirt werden können. Dieser Einwand ist zwar richtig, aber die Ausgeburt einer höchst einseitigen Ansicht, und daher dennoch bedeutungslos. Hat nämlich eine Zunft, wie z. B. die der Melanosomata, keine Flügel, nun so ist sie eben durch deren Mangel, und grade vom Flügel her, bezeichnet; sind aber einzelne Gattungen oder selbst ganze Familien ungeflügelt, wie die Scydmäniden und Psetaphiden, so wird bald ihr anderweitiger Körperbau hinreichende Aufschlüsse über ihre natürliche Verwandtschaft ertheilen. Gerade bei den Scydmäniden und Psetaphiden geben Oberkiefer, Unterlippe und Flügeldecken so entschiedene Fingerzeige, dass sie nur absichtlich übersehen werden könnten. Ich begreife daher nicht, wie ein gescheiter und allseitig untersuchender Beobachter bei den Coleopteren, wegen des Mangels der Flügel, in grössere Unsicherheit gerathen könnte, als bei den übrigen Ordnungen, bei denen das Flügelgeäder als Gruppencharakter längst eine eben so grosse Rolle spielt, während doch in ihnen ebenfalls genug ungestügelte Formen richtig untergebracht werden konnten. —

<sup>\*)</sup> Auch die Phalocriden scheinen bierber als ein den Anisotomiden analoges Glied au geboren.















Flugeladem der Kafer.

Phy I Hoter univoler 189 I Herephorus humator Phy S Unapholis marginata 189 S Whisophagas politus 1893 PMis firmginen
189 6 Tropostha Pris 1893 I Hemonoma elonguta. Phy S Peturus tomatons 1893 Uniteraphagus sharas 1894 Warmahetanlarius
1894 Uferrhus piluta. 1894 I Potamophilus unuminatus 1894 I Ifederius tarris. 1894 Nyhaeridium marabawitas
1894 S Suphidium 4 pustulatum. 1894 Werehophagus 4 pustulatus. 1894 I Philosophagus auryinatus

### Die Mortalitätsverhältnisse

#### der Stadt Halle

#### in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

mit Rücksicht, auf den Einfluss, welchen Jahreszeiten und enidemische Verhältnisse auf die Mortalitätspesetze. auf wahrscheinliche und durchschnittliche Lebensdauer ausüben.

# Dr. L. Krahmer.

Die allgemeine Bestürzung verbreitende Zahl der Todesfälle, welche bei dem epidemischen Auftreten der Cholera sich in hiesiger Stadt vom 25. Mai bis 8. Juni 1849 ereigneten, machte zonächst den Wunsch in mir rege, mich genauer über den Einfluss dieser Epidemie auf die Berölkerungs- und Sterblichkeitsverhältnisse hiesiger Stadt zu unterrichten und gab die erste Veranlassung zu nachfolgender Arbeit. Will man dem "Zufall" in der Natur keine grössere Bedeutung beilegen, als ihm gebührt, kann man ihn nur als ein subjectiv zulässiges Berubigungsmittel für einen unbequem werdenden Forschungsdrang gelten lassen, will man dabei sich nicht durch leere Phrasen abspeisen und täuschen lassen: so gab die Cholera noch eine weitere Veranlassung neben der Feststellung ihres Einflusses auf die Bevölkerung und deren Absterben den noch gänzlich unbekannten Bedingungen epidemischen Erkrankens und Sterbens eine grössere Aufmerksamkeit zu widmen. Wohl ist es üblich die Epidemien aus besonderen Verhältnissen der Aussenwelt abzuleiten, und ihr Eintreten sich ausser Zusammenhang mit einer vorgängigen besonderen Gestaltung der Lebens- oder Bevölkerungsverhältnisse der heimgesuchten Orte zu denken. Es erschien mir jedoch nicht ohne Interesse gerade diesen zweiten, bisher meines Wissens ganz vernachlässigten Theil der Frage, ob nämlich die Epidemien nicht vielleicht als natürliche Folgen gewisser zu einem Extreme entwickelter Bevölkerungs- und Lebensverhältnisse gelten müssten, einer näheren Untersuchung zu unterwerfen. Jedenfalls konnte man erwarten, hierbei positivere Thatsachen zur Beurtheilung des Sachverhaltes zu 19

gewinnen, als man bisher bei dem Ausschauen nach besondren kosmischen, siderischen, tellurischen, atmosphärischen u. s. w. Einflüssen sich zur Anschauung gebracht haben möchte.

Schon im Jahre 1950 unternahm ich nachfolgende Zusammenstellung aust den mir zugänglichen Mittheilungen über die in Ilalle vorgekommenen Geburts- und Sterbefälle, welche durch
das unter obrigkeitlicher Aufsicht erscheinende, ursprünglich von A. H. Niemeyer und Wagnitz
begründete Hallesche patriotische Wochenblatt veröffentlicht werden. Stimmen die aus dieser
Quelle geschöpften Zahlenangaben, wie ich nachträglich mich zu überzeugen Gelegenheit hatte,
nicht immer vollständig mit den amtlichen Angaben, welche in den späteren Jahren von dem
statistischen Büreau zu Berlin veröffentlicht sind, so ist die Differenz doch im Ganzen so
unbedeutend, dass ich eine immer nur für einzelne Jahre und für die officiellen Altersklassen
mögliche Correktur füglich unterlassen zu dürfen glaubte. Die Akten des hiesigen Magistrats
gewährten für die früheren Jahre dieses Jahrhunderts mir keine Ausbeute.

Es sind vornehmlich die Typhus-Epidemie von 1913 und 1914 und die Cholera-Epidemien von 1832 und 1849, welche der erwachsenen Bevölkerung von Halle sich verderblich gezeigt haben und meine Ausmerksamkeit besonders in Anspruch nahmen. Die im Ansange dieses Jahrhunderts in Halle vorgekommenen mörderischen Pockenepidemien gaben Gelegenheit. den neuerdings besonders von Carnot vorgebrachten Vorwurf gegen die Vaccination, dass sie die Sterblichkeit der mittleren Altersklassen begünstige und die bürgerliche Gesellschaft dadurch mit einem finanziellen Ruin bedrohe, einer thatsächlichen Kritik zu unterwerfen. Endlich schienen mir eine genaue Zusammenstellung der in einem längeren Zeitraume vorgekommenen Todesfälle nach Alter und Geschlecht wohl geeignet, einen Beitrag zur Statistik zu geben, der für die Aufstellung von Mortalitätstabellen und die Berechnung der wahrscheinlichen Lebensdauer eines Menschen nützlich werden konnte. Queteler sagt (Sur les tables de mortalité et de population. Bulletin de la commission centrale de statistique et l'Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles V., S. 9): "l'état de la statistique dans les différents paus de l'Eurone est trop peu avancé pour qu'on puisse saisir les lois des fluctuations que les populations subissent et les introduire dans les calculs. On se trouve donc réduit à poser des hypothèses plus ou moins probables, et ce choix n'est pas toujours sans danger". Unter diesen Umständen, hoffe ich, im Folgenden keine ganz nutzlose Arbeit unternommen zu haben, wenn ich auch bedauern muss, bei der Zusammenstellung des gewonnenen Materials behufs der Veröffentlichung durch die Abhandlungen unserer Gesellschaft, durch vielfältige störende Einflüsse nur leider zu merkbar behindert zu sein.

Ich beginne mit einer Uebersicht der Einwohnerzahl von Halle.

Tabellarische Hebersicht der Einwohner von Halle.

| lm<br>Jahre | Es lebten Parsonen weihlichen Geschlechte |              |      |       |       |       |                    |       | Es lebten Parsonen mannlichen Geschlechts |              |      |                   |      |               | Ein-            |       |                          |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------|---------------|-----------------|-------|--------------------------|
|             | 0-4<br>J, slt                             | 5-13<br>Johr | 0-13 | 14—15 | 16-59 | 14-59 | 60 J. n.<br>darab. | Summa | 0-4<br>Johr                               | 5-13<br>Jahr |      | 14-15<br>Jahr att |      | 14-59<br>Jahr | 60 J. u. darüb. | Summa | wohner<br>über-<br>haupt |
| 1800        |                                           |              |      |       |       |       |                    |       |                                           |              |      |                   |      |               |                 |       | 21078                    |
| 1806        |                                           |              |      |       |       |       |                    |       |                                           |              |      | 1                 |      |               |                 |       | 26000                    |
| 1816        |                                           |              |      |       |       |       |                    |       |                                           |              |      |                   |      |               |                 |       | 19794                    |
| 1819        |                                           |              |      |       |       |       |                    |       | 1                                         |              |      |                   | ŀ    |               |                 |       | 23938                    |
| 1822        |                                           |              |      |       |       | l     |                    |       |                                           |              |      |                   |      | 1             |                 |       | 23671                    |
| 1825        |                                           | 1            |      |       |       |       |                    |       |                                           |              |      |                   |      | 1             |                 |       | 23352                    |
| 1828        |                                           |              | 3446 |       |       | 8336  | 957                | 12739 |                                           |              | 3496 |                   |      | 8558          | 774             | 12828 | 25567                    |
| 1831        |                                           |              | 3327 |       | 1     | 8252  | 909                | 12488 |                                           |              | 3303 |                   |      | 8218          | 781             | 12302 | 24790                    |
| 1834        |                                           | 1            | 3857 |       |       | 7871  | 910                | 12638 |                                           |              | 3828 |                   |      | 7942          | 792             | 12562 | 25200                    |
| 1837        | 1762                                      | 2096         | 3858 | 570   | 6004  | 8574  | 906                | 13338 | 1679                                      | 2603         | 4282 | 682               | 7359 | 8071          | 756             | 13109 | 26447                    |
| 1840        | 1697                                      | 2228         | 3915 | 516   | 8530  | 9046  | 1023               | 13984 | 1747                                      | 2599         | 4346 | 776               | 8193 | 8969          | 850             | 14165 | 28149                    |
| 1843        | 1772                                      | 2520         | 1292 | 509   | 8990  | 9499  | 1153               | 14944 | 1745                                      | 2886         | 4631 | 842               | 8479 | 9321          | 832             | 14784 | 29728                    |
| 1846        | 1997                                      | 2699         | 4696 | 519   | 9510  | 10029 | 1159               | 15984 | 2049                                      | 3117         | 5165 | 915               | 9375 | 10290         | 795             | 16250 | 32134                    |
| 1849        | 2099                                      | 2791         | 4890 | 674   | 9565  | 10239 | 1078               | 16207 | 2162                                      | 3095         | 5257 | 916               | 9378 | 10294         | 735             | 16256 | 32493                    |

Anmerk. Die mitgelbeilten Zahlen sied den betreffenden Magistreitsakten entsommen, begreifen die in Helle gernnonirenden Militärpersoon nicht in sich and erscheiten deshalt den faktischen Verhaltsissen nicht gant entsprechend. Zafelge der in "Tabellen und autliche Nochrichten öhrer den pressischen Staat für das Jahr 1849, Berlin 1851. Fol. 1., 177 aug." mitgetheilten Angaben stellen nich z. B. für die Gesammt-Berölkerung von Bielle für den Jahr 1849 folgende Verhältnisse bereust.

Personen weiblichen Geschiechts mannliche Indiridens (1984) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 198

De die Zahl der in Halle gernisonirenden Truppen zu verschiedenn Zolten sehr verschieden war, siehere Mitheilungen aber den pedemnligen Bestand zu erhangen mir namoglich fint, die Mehrzahl der Soldans (im Jahre 1846: 1064) sich in dem Alter von 20—32 Jahren befindet, im welchem die Sterblichkeit gering ist, on gleubte ich des Militair anch de von der Beublerung annachliesen zu sollen, wo ich eine nähere Konntnis von ihrer Anzahl mir zu verschaffen im Stande war.

Geht man von der Ansicht aus, dass das durch die Zählungen von 1837—1849 ermittelte Verhältniss der einzelnen Altersklassen zu einander überhaupt grösseren Schwankungen, als die aufgeführten sind, kaum jemals unterliegen wird und dass die angeführten Zahlen sich deshalb zur Berechnung eines constanten mittleren Verhältnisses wohl eignen, so findet man, dass nach Massgabe der Bevölkerungsverhältnisse von Halle je 100,000 Lebende aus 49,920 Individuen weiblichen und 50,050 männlichen Geschlechts bestehen, und zwar

| ous Personen im Alter | die weiblichen Individuen: | die mannlichen Individue |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| von 0 — 4 Jahren      | 6,255                      | 6,300                    |
| " 5— 13 "             | 8,280                      | 9,600                    |
| , 14 — 15 ,           | 1,872                      | 2,773                    |
| " 16— 59 "            | 29,942                     | 29,743                   |
| " 60 — 100 "          | 3,571                      | 2,664                    |
| St                    | mma 49,920                 | 50,080                   |

Die weibliche Bevölkerung von Halle bestände demnach

Diess Verhältniss ist kein allgemeines und durch die Geburts- und Sterblichkeitsverhält nisse der Menschen überhaupt oder auch nur der Einwohner von Halle bedingt, vielmehr erscheint die Anzahl der Knaben und Mädchen aus der späteren Kindheit und dem Beginn des Mannesalters relativ zu gross, weil gerade für diese Lebensjahre der Bevülkerung von Halle ein beträchtlicher Zuwachs von Aussen hinzutritt, um nach Beendigung der Schul- oder Militairzeit die Stadt wieder zu verlassen. Mit dem Bevülkerungsverhältnisse des preussischen Staates für 1849 (Tabellen 1, 293) verglichen, zeigen sich deshalb nicht unerhebliche Differenzen. Danach befinden sich nämlich

| unter 100 Me            | nschen | überhaupt | im Staate      |                |
|-------------------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| in den Altersklossen    | mbonl. | weibl.    | anf 100 weild. | auf 100 minni. |
| von 0 - 4 Jahren        | 7,45   | 7,58      | 14,59%         | 15,17 /        |
| " 5— 13 "               | 9,75   | 9,99      | 19,49%         | 19,99%         |
| , 14- 15 ,              | 2,08   | 2,17      | 4,15%          | 4,34%          |
| " 16 — 59 "             | 27,66  | 27,41     | 55,32%         | 54,83%         |
| " 60 — 100    "         | 3,08   | 2,93      | 6,15%          | 5,67%          |
|                         | 50,02  | 49,98     | 100,00         | 100,00         |
| Kinder unter 16 Jahr    | 38,37% | 39,45%    |                |                |
| Erwachsene über 16 Jahr | 61,63% | 60,52%    |                |                |
|                         | 100,00 | 100,00    |                |                |

Zunächst lasse ich jetzt eine allgemeine Uebersicht der Gebornen und Verstorbenen nach Geschlecht und Alter getrennt folgen.

Tabellarische Uebersicht der Gebornen und Verstorbenen weiblichen Geschlechts.

|          | 1               |      |      |     |     |       |         |     | E   | 811 | nd t | ers | orb  | e n   |     |      |      |      |       |       |      | _     |
|----------|-----------------|------|------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| lm Jahre | sind<br>geboren | 0 J. | 1 1. | 21. | 31, | 43.   | 5 J.    | 63. | 71. | 81. | 9 J. | 101 | 113. | 12 J. | 131 | 143  | 15 / | 16 J | 17 J. | 18.1. | 197. | 20 1. |
| 1800     | 321             | 105  | 76   | 33  | 50  | 21    | 15      | 7   | 4   | 7   | 3    | 3   | 2    | 3     | 1   | 1    | 3    | 1    | 2     | 1     | 1    | 3     |
| 1        | 375             | 67   | 17   | 15  | 8   | 10    | 9       | 5   | 4   | 5   | 2    | 3   | 3    | 1     | 1   | 1    | - 11 | 4    |       | 1     | 3    | 1     |
| - 2      | 341             | 70   | 18   | 7   | 8   | 9     | 2       | 2   | 2   | 2   | 1    | 1   | 2    | 10    | 2   | 3    | 2    | 11   | 3     | 1     | 1    | 1     |
| - 3      | 338             | 77   | 25   | 15  | 13  | 8     | 3       | 6   | 2   | 3   | 1    | 2   | 3    | °1    | 1   | 1    | 2    | **   | 97    | 4     | 1    | 1     |
| - 4      | 359             | 58   | 16   | 12  | 7   | 5     | 1       | - 1 | 1   | 1   | 11   | 91  | .,   | 2     | 1   | 41   | 27   | 16   |       | 1     | 2    | 2     |
| - 5      | 335             | 63   | 32   | 19  | 9   | 11    | 8       | 3   | 9   | 2 8 | 4    | 91  | 1    | 1     | 1   | ,,   | 11   | 2    | 1     | 2     | 3    | 3     |
| 6        | 310             | 108  | 62   | 34  | 39  | 37    | 32      | 9   | 8   | 8   | 7    | 3   | 11   | 2     | . 1 | 1    | 2    | 1    | 1     | 2     | 2    | 6     |
| - 7      | 340             | 67   | 15   | 10  | 5   | 5     | 7       | 3   | 1   | 4   | 3    | 2   | 1    | 1     | 3   | 3    | 2    | 3    | 2     | 2     | 2    | 5     |
| - 8      | 337             | 72   | 26   | 10  | 11  | 10    | 10      | 1   | 3   | 2   | 2    | 2   | 1    | 10    | 4   | 3    | 1    | 2    |       | 2     | 1    |       |
| - 9      | 278             | 72   | 22   | 12  | 3   | 1     | 4       | 2   | 3   | 5.9 | 3    | 1   | 11   | 1     | 2   | 12   | 3    | 91   | 7     | ï     | ,,   | 1     |
| 1810     | 339             | 72   | 31   | 15  | 11  | 14    | 5       | 3   | 4   | 51  |      | 17  | 1    | 2     | 45  | 91   | 22   | 2    | 1     |       | 3    | 1     |
| -11      | 398             | 91   | 15   | 19  | 11  | 9     | 3       | 2   | 3   | 2   | 1    | 1   | 4    | **    | 3   | 4    | 2    | 2    | 1+    | 1     | 3    | 1     |
| -12      | 336             | 83   | 30   | 13  | 15  | 7     | 9       | 2   | 5   | 2   | 1    | 2   | 21   | 1     | 1   | ,,   | - 11 | 1    | 2     | 3     | 11   | 1     |
| -13      | 281             | 75   | 29   | 17  | - 6 | 9     | 4       | 2   | 3   | 4   | 3    | 2   | 5    | 1     | 2   | 1    | 1    | ,,   | 10    | 3     | 5    | 8     |
| -14      | 220             | 77   | 30   | 17  | 4   | 7     | 10      | 9   | 2   |     | 2    | 1   | 1    | 1     | 1   | 2    | 6    | 3    | 4     | 4     | 2    | 10    |
| -15      | 355             | 59   | 22   | 15  | 11  | 8     | 3       | 2   | 3   | 5   | 19   | 11  | 1    | 91    | **  | 1    | 91   | 1    | 19    | 1     | 19   | 1     |
| -16      | 297             | 60   | 10,  | 9   | 5   | 53746 | 3       | 1   | 11  | 3   | 1    | 10  | 2    | 91    | 17  | 17   | 3    | 11   | 12    | 99    | 3    | 1     |
| -17      | 329             | 66   | 27   | 4   | 3   | 7     | 3       | 2   | 11  | **  | 29   | 2   | **   | *17   | 11  | 11   | 1    | 1    | 1     | 11    | 1    | 4     |
| -18      | 330             | 60,  | 25   | 13  | 4   | 4     | 4       | 2   | ï   | 1   | ٠,,  | 2   | 2    | 1     | 11  | 11   | 2    | 19   | 1     | 2     | 12   | 1     |
| -19      | 406             | 59   | 15   | 11  | 9   | 6     | 2       |     |     | 2   | 1    | 1   | 2    | 91    | 2   | 11   | 27   | 2    | 12    | 2     |      | 2     |
| 1620     | 326             | 54   | 15   | 8   | 15  | 2     | 5       | 3   | 4   | 4   | 3    | 11  | .,   | 1,2   | 1   | 1    | 2    | **   | 11    | 1     | 1    | 3     |
| -21      | 348             | 65   | 30   | 15  | 10  | 6     |         | 2   | 6   |     |      | 4   | 1    | 1     | 1   | 11   | 11   | 2    | 10    | 1     | 3    | 2     |
| 22       | 376             | 53   | 11   | 8   | 5   | 3     | 1       | 2   | 1   | 1   | 2    | 10  | 2    | 2     | 1   | 1    | 3    | 1    | 2     | 12    | 2    | 1     |
| -23      | 350             | 69   | 34   | 13  | 12  | 9     | 3       | 4   | 4   | 2   | 62   | 3   | 1    | 11    | 2   | 2    | 2    | 12   | 19    | 11    | 3    | 3     |
| -24      | 365             | 54   | 13   | - 6 | 6   | 4     | 2 4     | 3   | 4   | 1   | 11   | 11  | 1    | 11    | ñ   | - 19 | 3    | 39   | 99    | . 11  | 10   | 4     |
| -25      | 323             | 54   | 24   | 11  | - 8 | 6     | 4       | 3   | 2   | 2   | 1    | 1   | 1    | 91    | 11  | 91   | 1    | 2    | 10    | 1     | 2    | 1     |
| -26      | 388             | 71   | 11   | 8   | 6   | 3     | 2       | 2   | 3   | 2   | 2    | 1   | 11   | 1,1   | 97  | 2    | 1    |      | 12    | 1     | 1    | 4     |
| -27      | 363             | 57   | 17   | 8   | 3   | ,1    | 2 2 2 2 | 1   | 1   | 2   | 22   | 10  | 1    | 11    | 11  | 1    | 4.0  | 3    | 2     | 93    | 3    |       |
| -28      | 356             | 86   | 25   | 22  | 13  | 12    | 2       | 6   | 4   | 4   | 1    | 3   | 11   | 1     | 2   | 19   | 3    | 3    | 2     | 41    | 2    | 1     |
| -29      | 374             | 64   | 24   | 20  | 2   | 6     | 2       | 2   | 2   | 1   | 1    | 3   | 2    | 11    | 24  | 1    | 1    | 1    | 2     | 3     | 1    | 2     |
| 1830     | 419             | 70   | 24   | 16  | 6   | 8     | 4       | 6   | 6   | 2   | 3    | 1   | 3    | 4     | 1   | 3    | 21   | 1    | 1     | 6     | 3    | 1     |
| -31      | 391             | 76   | 45   | 32  | 19  | 12    | 11      | 5   | 6   | 1   | 1    | 2   | 2    | 1     | 3   | 2    | 99   | 21   | 22    | 2     | 2    | 9     |
| -32      | 357             | 85   | 53   | 24  | 32  | 20    | 11      | 6   | 7   | 6   | 2    | 3   | 5    | 3     | 3   | 11   | 2    | 6    | 4     | 8     | 3    |       |
| -33      | 459             | 52   | 27   | 16  | 10  | 12    | 4       | 4   | 4   | 4   | 3    | 6   | 1    | 99    | 1   | 1    | 2    | 10   | 2     | 1     | 1    | 2     |
| -34      | 426             | 75   | 33   | 13  | 9   | 5     | 3       | 4   | 3   | 3   | 1    | 3   | 1    | 1     | 2   | 1    | 1    | 3    | 2     | 3     | 2    | 3     |
| -35      | 461             | 69   | 24   | 20  | 10  | 3     | 10      | 3   | 2   | 12  | 1    | 11  | 2    | 2     | 11  | - 11 | 3    | 10   | 93    | 1     | 2    | 5     |
| -36      | 493             | 99   | 43   | 25  | 11  | 9     | 1       | 1   | 2   | 3   | 11   | 22  | 1    | 22    | 2   | 1    | 1    | 29   | 4     | 2     | 1    | 1     |
| -37      | 440             | 65   | 33   | 25  | 11  | 6     | 9       | 2   | 24  | 4   | 3    | 2   | 17   | 2     | 1   | 21   | 12   | 19   | 1     | 1     | 2    | 29    |
| -38      | 451             | 69   | 33   | 18  | 15  | 8     | 6       | 2   | 4   | 1   | 22   | 1   | 1    | 2     | 1   | 2    | 1    | 1    | 1     | 2 2   | 2    | 5     |
| -39      | 449             | 79   | 39   | 45  |     | 6     | 3       |     | 2   | 5   | 3    | 1   | 22   | 2     | 1   | 11   | 12   | 2    | 22    |       | 3    | 2     |
| 1840     | 488             | 79   | 35   | 16  | 11  | 11    | 4       | 4   | 2   | 2   | 1    | 1   | l    | 12    | 1   | 2    | 1    | 11   | 3     | 3     | 3    |       |
| -41      | 508             | 89   | 31   | 12  | 11  | 11    |         | 3   | 3   | 3   | 2    | 1   | "    | 91    | 1   | 27   | 1    | 11   | 2     | 1 3   | 3    | 3 4   |
| -42      | 522             | 95   | 37   | 22  | 10  | 6     | 8       | 5   | 5   | 8   | 1    | 1   | 1    | 11    | 1   | 1    | 2    | 2    | 2     | 2     | 2 2  | 2     |
| -43      | 460             | 77   | 41   | 31  | 14  | 6     | 7       |     | 3   | 2   | 1 5  | 27  | 1    | 2     | 22  | 1    | 2    |      | 1 2   |       | 6    | _     |
| -44      | 478             | 74   | 35   | 24  | 13  | 0     |         | 8   | 3   | 1   | 5    | 1   | 19   | 1     | 2   | 19   | 1    | 1    |       | 111   |      | , "   |
| -45      | 562             | 85   | 50   | 15  | 10  | 8 8 8 | 2       | 2   | 6   | 1   | 12   | 21  | 27   | 1     | 11  | 2    | 1    | 2    | 3     | 3     | 19   | 2     |
| -46      | 565             | 104  | 31   | 11  | 9   |       | 2       | 7   | 1   | 2   | 3    | 12  | 1    | 3     | 2   | 1    | 1    | 11   | 2     | 17    | 10   |       |
| -47      | 539             | 107  | 36   | 15  | 3   | 11    |         |     | 1   | 3   | 2    | 1   | 2    | ļ     | 4   | 1    | 3    | 37   | 4     | 1     | 2    | 11    |
| -48      | 563             | 106  | 45   | 34  | 17  | 6     | 2       | 4   | 1   | 4   | 9    | 7   | **   | 1     | 2   | 1    | 12   | 1 4  | 2 5   | 7     | 4    | 2 5   |
| 49       | 618             | 129  | 60   | 50  | 20  | 22    | 13      | 12  | 15  | 5   | 9    | 17  |      | 6     | 9   | 1    | 1    | 1 4  | 9     | 17    | 4    | . 9   |

Summa | 19609 | 1961 | 1513 | 1515 | 194 | 125 | 271 | 121 | 155 | 132 | 134 | 74 | 71 | 152 | 70 | 47 | 69 | 61 | 84 | 92 | 96 | 125

# Tabellarische Uebersicht der Verstorbenen weiblichen Geschlechts.

| 12 "117131 "41276 "11 " "115 "311 "313013 "241 "1 "431 "33                                                                                                                       | _      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 526212321322364 : :::1111 :::2 :31241622 :1125152 :12124                                                                                                                         |        |
| 232 :1152293 ::221123 :2 :3 :311252323123113442212349                                                                                                                            | 31.2   |
| 4252356131133542 .1 .1 .13231321242415177 .331312315                                                                                                                             | _      |
| 262532444                                                                                                                                                                        | 5 J. S |
| 3223443182210522112 ::115 ::33262133:42 ::26 ::13225323                                                                                                                          |        |
| 202-0445042 :- 650-004550-51 :522225225265255-452424                                                                                                                             |        |
| 223-35-3532 :5+2-233323- :-+3123337+333362-6+243-6                                                                                                                               | 7      |
| **************************************                                                                                                                                           | 41     |
| 2224454263 :5661311144 :1315243115923422 :341233211                                                                                                                              |        |
| 3 :13 :35 1341357 :4121 :1 :12113411 :9 :21331533 :32234                                                                                                                         | 1      |
| 654132533217150215241347231 ::222 ::-54 ::-626322121 ::3                                                                                                                         |        |
| 1 1 1 1 3 2 2 2 5 5 1 2 2 4 4 5 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                          | 33 J.  |
| 333441331613251 :424312127122 :12 :9253255 :3122 :22457                                                                                                                          |        |
| 2<br>4<br>1<br>4<br>4<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>4                                                                                                                              | 35 J.  |
| 345149334551 12422 122312543162222 5652173243443 164                                                                                                                             |        |
| 52542552551155115 :- 5225542 :5-21-2425125-3465 :231-225                                                                                                                         |        |
| 1<br>3<br>1<br>3                                                                                                                                                                 | 39 J.  |
| ***************************************                                                                                                                                          |        |
| 2222435643213445113113222541123555553121524423                                                                                                                                   | 401.   |
| 122483431225342 :2212 :341312 :152252 :423331141122                                                                                                                              |        |
| 223 :72351337211112312213152 :24242245322425 :3643353                                                                                                                            |        |
| 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 6 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 6 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1                                                                          | 43 J.  |
| 3<br>1<br>2<br>3<br>3<br>6<br>6<br>4<br>2<br>2<br>2<br>2<br>7<br>6<br>6<br>4<br>1<br>1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 |        |
| 32352141355222336431 232435 321332535134 2424                                                                                                                                    |        |
| 46233337156526034                                                                                                                                                                | 46 J.  |
| 33211132134677821 112 1133 123 119544122222 131323                                                                                                                               | 2      |
| 1                                                                                                                                                                                | 4      |

### Tabellarische Behersicht der Verstorbenen weihlichen Geschlechts.

| -                                      | _       |                                                  | _                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E                                                                  | 4                        |                                                                | hen                                      |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 501                                  | 51 1. 5 | 2 J. 531.54                                      | J. 55 J. 56 J                                                                                     | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                                                | 1 1                      | 1 1                                                            | 1                                        | 67 J. 69 J. 6                                                                                       | 91 701.                                                                                                                | 71 J. 72 J.                                                                                                                                                                                              | 78 J. 74 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 3. 7 |
| 10010111111111111111111111111111111111 |         | 672255414505214505214501252734422134411113125273 | 2 6 5 4 4 5 5 3 3 2 2 6 6 4 2 2 2 2 4 4 5 5 3 3 1 7 4 5 4 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 1 1 7 7 2 2 1 5 3 3 1 1 7 7 7 2 2 1 5 3 3 1 1 7 7 7 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 4 4 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 5 3 3 3 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 8 8 2 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 8 8 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 7 13<br>4 3<br>2 6 5<br>7 4 4<br>7 7 9<br>7 7 7 4<br>10 10 17 12 1 | 4 2<br>2 2<br>3 4<br>4 4 | 65230573369553336211446666428 :8633326533774316772555435537535 | 3. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 9 | 57 J 99 J 6 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 5 5 7 7 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 5 7 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 4 4 7 9 10 9 2 2 4 4 4 4 5 5 2 3 2 2 3 2 4 2 0 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 6 6 6 6 | 3 6 2 7 7 5 8 9 8 4 2 9 11 2 1 2 1 4 5 5 5 1 2 5 1 1 6 5 3 3 4 2 1 5 1 4 7 3 7 9 2 3 3 1 3 4 4 5 5 5 1 2 3 3 6 3 3 5 3 4 2 2 1 4 7 3 7 9 2 2 3 1 3 4 4 5 5 5 1 2 3 3 6 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 | 73. 1. 5.5.3.2.3.66.5.2.1.2.2.4.5.5.5.2.4.5.6.5.1.5.1.2.2.3.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.6.5.2.4.5.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 |         |

# Tabellarische Uebersicht der Verstorbenen weiblichen Geschlechts.

| _           |     | _     |       |       | _     | _    |      |      | E      | 1        | i n d | 7 1   |       | 101   | rbe   | D    |      |       | _    | _    | _    | _     |            |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------------|
| 77 J.       | 781 | 79 J. | 80 J. | 81 J. | 82 J. | 83 J | 84 J | H5 J | . 96 J | 97 J.    | 88 J. | 89 J. | 90 J. | 91 J. | 92 J. | 93 J | 911  | 95 J. | 96 J | 97 J | 99 J | 99 J. | Somma      |
| 7           | 7   | 6     | **    | I     | 6     | 5    | 3    | 1    | 6      | T        | I     | 21    | I     | 41    | **    | 91   | 1,1  | 1 ,,  | 47   | . 10 | 1 11 | 1 1   | 652        |
| 5           | 2 9 | 4     | 1     | 27    | 1     | Ł    | 11   | 3    |        | 1        | 11    | ١,,   | 21    | 1     | 1     | 199  | 49   | ,,,   | 34   |      |      | 11    | 341        |
| 6<br>2<br>1 | 9   | 5     | 3     | 1     | 3     | 11   | 12   | 1    | 2      | 1        | 1     | 1     | n     | **    | 1     | 94   | 11   | 11    |      |      | 11   |       | 368        |
| 2           | 3   | 2     | 3     | 11    | 3     | 27   | 4    | 4    | 2      | 1        | 2     | 19    | -1    | 1.0   | 1 11  | 91   | **   | 111   | **   | 17   | 11   | 111   | 384        |
| 3           | 4   | 3     | 4     | 5     | 3 2   | 3 2  | 1 2  | 1    | 1 2    | 2        | 1     | ï     | - 11  | 17    | 1     | - 29 | *1   | 11    | 41   | 22   | 11   | 1 11  | 316<br>482 |
| 4           | 7   |       | 3     | 2     | 2     | 1    | 3    | Ιt   | 2      | í        |       |       | 11    | 91    |       | ï    | *1   | "     | 11   | 1    | 10   | 11    | 657        |
| 5           | 11  | 5     | 5     | 3     | 3     | i    | 3    | 1    | 1      | 3        |       | "     | 11    | 21    | 11    |      | 1 20 | "     | 111  | 79   | **   | - 17  | 425        |
| 4           | 3   | 4     | 1     | 4     | 11    | 2    | 1    | lï   | 2      | 91<br>91 | ï     | 1     | ï     | 17    | "     | 9.1  | 117  | 11    | 17   | 111  | 19   | 11    | 411        |
| 2           | 3   | 1     | 2     | 4     | 2     | 3    | 2    | 1 2  |        | 2        | ,,    |       |       | 3     | ï     | 17   | 1    | "     | 21   | 59   | . 22 | "     | 403        |
| 1           | 4   | 3     | 2     | .2    | .,    | 2    | 1    | 11   |        | 1        | 1     | 1     | **    | 1     | 1 19  |      | - 11 | L.:   |      | 19   | 10   | 11    | 581        |
| 5           | 2   | 2     |       | 3     | 3     | 4    | 1 11 | ,    |        | 1        |       |       | ï     |       | 11    | - 11 | 11   | L.,   | 91   | 11   | 1 12 | 11    | 354        |
| 3           | 4   | 3     | 2     | 1     | 2     | 11   | ,,   | ١,,  | 111    | 11       | 1     | 1     | 11    | 1     |       |      | 11   | 1,    |      | - 11 | 10   | 12    | 368        |
| 10          | 6   | 4     | 4     | 1     | 3     | 3    | 2    | 1    | 1      | - 1      | 79    | 12    | .,    |       | .,,   | - 11 | 11   | l     | 12   |      |      | 10    | 624        |
| 10          | 4   | 5     | 13    | - 1   | 1     | 2    | 1    | 1    | 1      | 2        | 10    | 100   |       | 19    | 11    | 17   | 14   | - 11  | 11   | 1 04 |      | 11    | 711        |
| 2           | 11  | 1     | 2     | 1     | 2     | 2    | 1    |      | 1 ::   | - 11     | 19    | 11    | - 11  | 9.9   | 1     | ,,   | 11   |       | 17   | 11   | 11   | 91    | 262        |
| 4           | 3   | 1     | 19    | 3     | 11    | 2    | 2    | !    | 3      | 1        | 14    | 11    | - 11  | 41    | 17    | 1    | - 11 | "     | 1.0  | 110  | 1    | 20    | 266        |
| 5           | 1   | 3     | ï     | 1     | 2     | 3    | 12   | 1    | 1      | 19       | - 11  | 91    | - 11  | 11    |       | 19   | 94   | 99    | +1   | 13   | 11   |       | 284        |
| 4           | 2   | 2     |       | 1     | 1     | 2    | 1    | 3    | 1.3    | 22       | 71    | 29    | 19    | 11    | 22    | 19   | 11   | 41    | 94   | 11   | 9.1  | 32    | 252        |
| 41          | 1   | í     | 3     | 2 2   | ï     | 2    | 3    | "    | 2      | 1        | 111   | 21    | - 23  | 11    | 1     | **   | -17  |       | 12   | 91   | 99   | 29    | 309        |
| 3           | 2   |       |       | 3     | 2     |      | 1    | 2    | 2      | 11       | 12    | 91    | 91    |       |       | *1   | 29   | -11   | 1    | 12   | 19   | 1 11  | 276        |
| 1           | 3   | 2     | ï     |       | î     | 2    | î    | i    |        | ï        | - 11  | - 0   | 10    | 1     | 11    | -11  | -11  | -11   | 11   | - 17 | 19   | 12    | 335<br>268 |
| 5           | 1   | 3     | 2     | 2     |       | 3    | î    | 1    | 1 -    | }        | - 11  | - 17  | 19    | - 11  | ï     | 14   | - 11 | * 7   | 2.2  | 13   | 4.5  | 11    | 337        |
| 3           | 2   | 2     | I     | 2     | ï     | 11   | 1    | 3    | 1 19   | 1 17     | 2     | "     | ï     | 17    |       | -11  | - 11 | 91    | 9.9  | 17   | 1 23 | 19    | 255        |
| 3           | 1   | 3     | 5     | ī     | 0.11  | 3    | 2    | ,,   | 1 3    | 12       | ĩ     | "     | i     | 1.2   | 2     | 11   | **   | "     | 9.0  | ï    | 111  | 0.0   | 291        |
| 3           |     | 5     | 2     | i     | ï     | I    | 2    | 1,,  | 1      | 11       | ,,    | 11    | -     | 41    |       | 10   | 11   | " '   | 19   |      | 14   | 11    | 296        |
| 2           | 2   | 1     | ī     | 4     |       | 1    | 1    | Ιï   |        | 2        | 1     | ı,    | 11    | 11    | ï     | 19   | 17   | 1)    | 19   | 17   | 41   | - 22  | 253        |
| 2           | 2   | 2     | 5     | 1     | 1     | 1    | 3    | 2    | 1 1    | .,       | Ιï    | ,,    | ï     | 71    | .,    | **   |      | 21    | 11   | 13.  | 17   | 91    | 385        |
| 3           | 4   | 4     |       | 5     | 1     | - 4  | 2    | ٠,   | 3      | 1        | 2     | 1     |       |       | .,    |      | ï    | 11    | 14   | "    | 11   | 21    | 333        |
| 6           | 4   | 4     | 2     | 2     | 4     | 3    | 2    | 3    |        | - 10     | -4    | .,    | ï     | - 0   |       |      | - 11 | 11    | 11   | ï    |      | 12    | 354        |
| 3           | 3   | 2     |       | 2     | 2     | 3    | 2    | 1    |        | -1       | - 1   | .,,   | - 1   | 12    |       |      | - 11 | i.    |      | *1   | 11   | .,    | 428        |
| 4           | 9   | 6     | 8     | 3     | 6     | 1    |      | 2    | 3      | 3        | 2     | 3     | 11    |       |       | 11   | - 11 | !     |      | 11   | - 11 |       | 857        |
| 1           | 8   | 4     | 3     | 1     | 2     | 1    | 11   | 2    |        | 2        | 1     | 11    | 11    | - 11  | 1     | 12   | 22   | .,    | 24   | 93   | -11  |       | 356        |
| 4           | 2   | 5     | 4     | 1     | 2     | 2    | 3    | 3    |        | - 29     | - 11  | 2     | 11    | ",    | *1    | 11   | 12   |       | 24   |      | 31   | 21    | 350        |
| 4           | 1   | 2     | 1     | 6     | 5     | 4    | 2    | 1    | 2      | - 19     |       | 11    |       | - 11  | - 11  | 1    | 94   | ,,    | 12   | 2.3  | -13  | 11    | 332        |
| 3           | 6   | 1     | 3     | 3     | 11    | 2    | 2    | 2    | 29     | 19       | 1     | - 11  | 47    | - 11  | *1    | - 11 | 41   | -11   | 11   | 13   | 111  | **    | 415        |
| 2<br>6      | 2   | 2     | 77    | 1     | 19    | 2    |      | 1    | 1      | 2        | 1     | 11    | 17    |       | - 17  | 11   | 31   | 11    | 2    | 19   | 11   | 17    | 356        |
| 3           | 1   | **    | 3     | i     | ï     | ī    | ï    |      |        |          | 2     | 11    | 27    | Ι,    | 19    | 11   | 11   | 11    | 11   | *1   | 22   | 11    | 347        |
| 2           | 1   | 2     | 1     |       | 2     | 2    | 2    | 3    | - +1   | ï        | 2     | 1     | 71    | - 11  | - 11  | 20   | -13  | 29    | 5.0  | 1.8  | 11   | 11    | 468<br>351 |
| 3           | 3   | 1     | 1     | 2     | 3     | 11   | 1    | 2    |        | ì        | 1     | 1 -   | 17    | ï     | 19    | 1    | 111  | 11    | 0.7  | 13   | 12   | 11    | 388        |
| 2           | 3   | 2     | 1     | 3     | 1     | 2    | 1    | ĩ    |        |          | i     | - 27  | 11    |       | 11    | 9.5  | **   | **    | 10   | 12   | 11   | 12    | 401        |
| 4           | 6   | î     | ì     | 5     | 2     | 4    | i    | 1    | 17     | 19       | 3     | ï     | ï     | 11    | 19    | ï    | 11   | - 17  | 12   | 11   | 111  | 41    | 399        |
| 3           | 1   |       | 2     | 4     | 2     | "    |      | 1    | 1 1    | 17       | 1     | l i   | -     | 11    | - 11  | -    | 11   | 11    | 10   | 9.9  |      | 41    | 357        |
| 4           | 2   | 3     | 3     | 2     | 3     | "    | i    | 2    |        | ï        | i     | i     | 91    | ï     | 11    |      | *1   | . "   | **   | 11   | +1   | 19    | 359        |
| 2           | 4   | 3     | 4     |       | 2     | 17   | 1    | 1    |        |          | 1     | 2     | 11    | .,    | ï     | **   | 10   | **    | 19   | - 13 | **   | 24    | 359        |
| 5           | 5   | 2     | 4     | 3     | 3     | 3    | 1    | 3    |        | l ï      | 1     | 79    | 11    | ,     |       | 11   | 91   | "     | 19   | -11  | ï    | 91    | 432        |
| 6           | 5   | 1     | 4     | 2     | - 1   | 5    | 2    | 1    | 2      | 22       | 1 17  |       |       | 11    | "     | 11   | 71   | "     | 11   | 91   |      | 79    | 428        |
| 5           | 2   | 6     | 4     | 8     | 3     | 2    | 1    | ١,,  | 1 1    | Ιï       | 1     | ï     |       | - 11  | 1     |      | 1    | 1     | -    | **   |      | 1 "   | 1083       |

 $\frac{176 | (69) | 44 | (122 \cdot 112) | 91 | 94 | 64 | 67 | 62 | 33 | 40 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20255}{1}$ 

Tabellarische Uebersicht der Gebornen und Verstorbenen mannlichen Geschlechts.

| In Subsect   In |          | sind a |     |      |      |      |     |     |     | E    | s si | nd . | 0.00 | orb  | e n   |       |      |       |      |       |      |    | -    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lm Johre |        | 01. | 1 J. | 2 J. | 8 J. | 41. | 51. | 6J. | 7 J. | 81.  | 91.  | 101. | ш.   | 12 J. | 13 J. | 141. | 15 J. | 161. | 17 J. | 18J. |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     | 86   | 67   | 49   | 27  | 10  | 15  | 11   | 6    | 5    | 1    | 4    | 2     | 91    | 1    | 4     | 2    | 1     | 2    | 1  | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1      |        |     |      |      |      |     | 7   |     |      | 6    | 2    | 2    |      | 1     | 2     |      |       | 4    | 3     | 1    | 4  | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2       |        |     |      |      | 8    | 3   | 5   | 4   | 1    | 1    |      | 91   | 1    | . ,,  | ,,    |      | 1     | 2    | 2     | 2    | 4  | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 3      |        |     |      |      |      | 2   | 5   | 7   |      | 2    |      | 1    | 2    | 2     | 1,7   |      | 11    |      | 1     |      | 2  | 2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      |      |      | 5   | 1   | 2   | 1    | 3    | 1    | 1    | 99   |       |       |      | п     | 1    |       |      | 9  | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      |      | 13   |     | 6   | 6   | 2    | 4    | 3    | 2    | 22   | 1     |       |      |       | 2    | 1     | 22   | 2  | 4    |
| $ \begin{array}{c}11 \\12 \\13 \\16 \\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6        |        |     |      |      |      |     | 31  | 12  | 6    |      |      | 2    | 2    | 2     | "     |      |       |      |       |      | 1  | 9    |
| $ \begin{array}{c}11 \\12 \\13 \\16 \\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |      | 17   |     | 5   | 6   | 4    | 11   | 4    | 3    | 3    |       | 1     |      | "     |      | 1 2   | 9    | 3  | 2    |
| $ \begin{array}{c}11 \\12 \\13 \\16 \\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 8      |        |     |      |      |      | 11  | 9   | 2   | 9    | 3    |      | 1    | i    | 1     |       | "    | ı,    |      | 5     | 2    |    | 1 2  |
| $ \begin{array}{c}11 \\12 \\13 \\16 \\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |      | 10   | 1,1 | 3   | 2   | 2    |      | - 1  |      | 1    | 2     |       | 1    | 1     | 2    |       | 3    | 4  | 3    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      |      |      | 11  | 0   | 4   | 3    |      |      | "    | I    |       | 91    | 1    | 1     |      |       | ĭ    | 3  | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       |        |     |      |      |      | 1.4 |     | 5   | 0    | "    |      | 1    | 3    |       |       |      | 1     |      | ï     | î    | Ιĭ | 1    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -12      |        |     | 27   |      | 11   |     | 7   | 9   | 9    | 1    |      |      | 1    |       |       | 1    | 9     | 2    | 9     | i    | 9  | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      |      |      | 6   | 10  | 3   | 6    | 3    | "    | 9    | 3    | 91    | ı"    | 2    |       |      |       |      | ī  | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -15      |        |     |      |      |      |     | 10  | 6   | ĭ    |      | i i  | 9    |      |       | 2     |      | - 1   |      | ï     |      | 3  |      |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      |      | i.   | 3   | 4   |     |      | ï    | î    |      | 2    |       |       |      |       | ï    | 2     | 4    | 2  | 33   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -17      |        |     | 17   |      |      | 3   | 4   | 4   | 3    |      | 2    |      |      | 1     | 1     | 3    | ï     | 2    | 1     | 2    | 1  | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      | 8    | 9    | 3   | 2   | 3   | 2    | ï    |      |      |      | l ï   |       | 2    | ī     | 4    |       | 1    | 3  |      |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -19      |        |     |      |      | 5    | 6   | 6   | 6   | ī    | i    | 2    | ï    | l ï  |       |       | 2    |       | 2    | 4     | 2    | 3  | Ιï   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      | 11   |      |     | 5   | 3   | 2    | ī    | 2    | ī    |      | 1     |       |      | ٠,,   | **   | ,,    | 3    | 1  | î    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      |      | 8    | 13  | 12  | 7   | 4    | 5    | 5    | 2    | ī    | Ιï    | 3     |      | 1     | ,,,  | 2     | 2    | 3  | 3    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22       |        |     |      |      | 10   | 3   | 3   | 111 | 2    | 1    | .,   | 3    | ī    | 2     | 1     | ,,   | 2     | 1    |       | 2    | 9  | 1    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -23      |        |     |      |      | 6    | 6   | 1   | 1   | 3    | 1    | ì    | ,,   | 1    | 1     | 1     | 1    | 99    | 2    | 1     | 1    | I  | 3    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24       |        | 57  |      | 8    | 8    | 5   |     | 1   | 3    | 3    | 91   |      | 1    | ,,    | ,,,   | 1    | 2     | 2    | 2     | 2    | 4  | 3    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -25      | 414    | 94  |      | 15   | 14   | 5   | 6   | 2   | 1    |      | 1    |      | - 17 | . ,,  | 1     | ,,   | ,,,   |      | 1     | 1    | 2  | 3    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26       | 405    | 66  | 15   | 10   | 4    | 4   | 2   | 31  | 1    | 20   | 11   | 1    |      | 3     | ,,    | +1   | 11    | 1    | 1     | 1    | 3  | 1    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -27      | 391    | 73  | 25   | 8    | 5    | 2   | 3   | 1   | 2    |      |      | 2    | 2    | 2     | ,,    | 2    | "     | 4    | 1     | 2    | 0  | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 384    | 82  | 36   | 27   | 11   | 7   | 5   | 3   | 7    | 31   | 4    | 99   | 3    | 3     | 1     | ,,   | 21    | 2    | 2     | 9    | 3  | 1    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -29      |        |     |      |      | 9    | 7   | 8   | 2   |      | **   | 1    | 3    | 3    | 111   | 11    |      | 1     |      | 5     | 9    | 3  | 4    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1830     |        |     |      |      | 8    | 2   | 1   | 2   | "    | 2    | 2    | 21   | 1    | ,,,   | 22    |      | 2     | "    | 2     | 9    |    | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |        |     |      |      | 14   | 9   | 11  | 4   | 1    | 22   | 1    | 2    | 3    | 12    | 1     | 21   | 2     | 2    | 2     | 8    | 1  | 1 ,9 |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32       |        |     |      |      | 22   | 20  |     | 9   | - 1  | 9    | 9    | 9    | 3    | 1     | 3     | 3    |       | 9    | 1     | 1    | 9  | 1,1  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33       | 432    |     |      |      | 9    | 8   | 2   | 2   | 1 0  | 1    |      | "    | 1    | "     |       | 2    | n     | 2    | 1     | 5    | 1  | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 476    |     |      |      |      | . 0 | 2.  | 9   | ű    | 0    | ï    | 1    | 2    | 1 2   | i     | 3    | 5     |      | 9     | 2    | 2  | 1 4  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     | 18   |      |      | 10  | 9   | 5   | 8    | 2    | 1    | 9    | 9    | 1 1   |       | 9    | 1 7   | 9    | 3     | 3    | ī  | 5    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      |      | 11   | 4   | 4   | 7   | 9    | 6    | i    | 2    |      | 3     |       |      | -     | 3    | 9     | 3    | î  | 2    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      |      |      | 3   | 2   | 3   | 3    | il   |      |      |      |       |       | "    |       |      | 8     | 1    | 2  | 1    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      | 19   | 94   | 19  | 9   | A   | 2    | 9    |      | 3    |      | 9     | 2     | 3    | l ï   | _    | 1     | 2    | 2  | A    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      | 17   |      | 1   | 8   | 2   |      | 2    | ï    | 3    | 7    | 2     | 3     | 1    |       | ï    | 2     | . 2  | 1  | 3    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |     |      |      |      | 4   | 4   | 2   | 4    | 3    | î    |      | i.   | 2     |       | 3    |       | 3    | 1     | 2    | 2  | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      | 13   |      | 7   | 5   | 5   | 2    |      |      |      |      | 1     |       | 2    | l ï   | 1    | 2     | 1    | 3  | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      | 99   |      | 12  | 11  | 1   | 4    | 2    |      | 2    | i    | 2     | ï     |      | 1     | 1    | 1     | 2    | 3  | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _44      |        |     |      |      |      | 4   | 9   | 2   |      | 3    | ï    |      | ī    |       | 2     |      | 2     | 3    | 1     | 2    | 3  | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      |      |      | 9   | 5   | 3   | 4    | 2    | - 1  |      | 2    |       | 1     | 91   | 1     | 1    | 3     | 2    | 2  | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      |      |      | 6   |     | 1   | 2    |      | 2    |      | 2    |       | 1     | ï    | ,,    |      | 3     | 1    | 3  | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      |      |      | 5   | "   | 2   | 4    | - "  |      | l ï  |      | 2     | 2     |      |       | 3    |       | 1    | 4  | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      |      | 13   | 11  | 5   |     | 2    |      |      |      |      | 1     | 1     | 1    | 2     | 4    | 1     | 6    | 2  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |      |      |      |     | 10  | 14  | 11   | 10   | 8    | 3    | 1    | 4     | 3     | 7    | 2     | 7    | 6     | 3    | 16 | 7    |

Abh. d. Not. Ges. zu Holle. 2r Boud. 3s Quartal,

20

# Tabellarische Uebersicht der Verstorbenen männlichen Geschlechts.

| 532221 76-1 73166 71 7352 77 732312211666 6933 1264346353545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 21 75113 :631312 :222214611 :1 :4372154854323524635252672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 332 :241311 :1262 :223 :1 ::11231411601122444457745524424210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 5732432-5425-32 :-3 :- :22-12-12-4324364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 6242352211 :123 :252322123111444246412 :126142115 :310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 345332722 : :214221 :2321 - 3134154 - 375344533144 - 342257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 2: 43223412 :31211 :11212132 :113 :12:2 :4425131343244440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 23123544324 :545 :21 :1221 :233123213 :1522122421433415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 3 1 2 4 2 2 5 5 1 1 4 5 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 2 2 3 3 1 4 4 5 4 6 6 3 3 1 2 2 2 3 3 1 4 2 4 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 21 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E      |
| 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 1<br>2<br>1<br>3<br>2<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n d    |
| 251222 :422222 65225 : -2 : -2 : -2 : -1 : -1 : -2 : -3 : 46542 : -2 : 5 : -2 : -2 : -2 : -2 : -2 : -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 4    |
| 1 2 2 4 1 3 2 2 1 1 3 3 3 1 1 5 7 3 3 3 2 2 4 2 2 1 5 7 7 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 33 2 1 3 3 2 1 1 3 3 5 5 6 7 4 2 1 2 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 1 5 3 1 7 5 4 4 4 5 3 2 5 7 2 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 0    |
| 2 3 1 1 1 2 5 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 6 6 4 2 6 3 3 3 3 1 1 1 5 5 4 4 4 4 4 4 5 6 5 6 4 2 6 6 3 3 7 5 6 6 4 2 6 6 3 3 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r le e |
| 320443331122 159-12 14-23-122 1-23-5-23-5-23-82225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      |
| 95-4-21-2 82 : :-67 :-2 :2 : :-821- :-831- :-831- :-22082321-268235629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 1 1 3 1 2 4 4 2 1 5 5 7 6 1 2 7 1 2 6 7 1 7 3 1 2 3 4 2 2 1 4 3 4 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 111. 13 1 23 3 5 4 2 2 2 1 3 4 7 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 4 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 11 13 3 2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 6 0 1 2 3 2 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 1 4 3 5 7 4 6 1 2 2 2 3 6 2 4 3 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 3 6 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 3 6 2 2 2 3 6 2 2 2 2 3 6 2 2 2 2 |        |
| 1<br>3<br>4<br>4<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 44341 354234220723383431233 . :164 725 81415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2211 ::15132-1196221511 ::421213134572134612423453240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 2622 114233332123445226221122135311115337553144462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 171 4524 1347 112 211 1342232314421 225351321613413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 48 1 6 5 3 1 2 2 5 3 1 7 2 6 9 5 3 1 2 1 2 2 3 2 4 3 5 3 3 4 3 5 4 2 1 1 2 2 7 4 4 3 3 7 6 6 3 7 6 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

- 12 10 14 20 / 10 13 4 9 9 12 8 9 5 0 0 0 10 13 11 11 10 9 10 10 12 13 11 16 16 13 13 9 14 1, 1 3 1 2 5, 1 10 12 0 59 1 2 6 12 1, 1 3 6 11 1, 1 3 2, 1 2 2 13 0 13 7 4 13 9 1 1 5 1 5 4 1 4 5 1 6 9 1 3 4 1 5 8, 1 3 1 1 5 0

# Tabellarische Uebersicht der Verstorbenen männlichen Geschlechts.

| 20                                                         | 50.                                                  | . [                                             |                                                          | -                                                                                                         | 1                        | 1      | 1 1                                         | 1                                                   | E 9                                 | si                  | d 1              | 1                                                                            | s 1 o                                                             |                                   |                                                                                                 |                                                    | <br>- 1                                            | -                                                    |       | -                                                          | -1                                                       | -                                                        | _                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                            | -1                                                   | 1                                               | 52 J.                                                    | 531.                                                                                                      | 54 1 5                   | 51.561 | 57 J. 3                                     | 8 J.                                                | 591                                 | 60 J. 6             |                  |                                                                              | 64.7                                                              | 65 J.                             | 66 J.                                                                                           | 67 J.                                              | 691                                                | 701.                                                 | 71 J. | 73 J. 7                                                    | _!                                                       |                                                          |                                                          |
| 3999471-5885 2811064245-21-5355452426728 342-2355123551235 | 25422432321577 :122243122254243372422 :63 :323255431 | 111 12 12 23 29 22 23 3 4 3 3 1 4 4 3 1 1 5 5 9 | 3 146348 14804 10000-0318 181049804853 1204453 164531129 | 4 4 2 2 2 4 6 1 2 5 1 3 4 8 5 3 2 4 2 2 5 2 3 5 2 2 6 3 3 7 4 7 6 5 2 2 4 3 5 3 1 3 5 7 4 3 6 4 1 7 1 9 3 | 0345434983 2351221-34214 | 26     | 546151 11521542161 124341 12411212121312235 | 3<br>3<br>4<br>5<br>1<br>4<br>3<br>4<br>1<br>7<br>4 | 111135262332121230436363413447:1535 | 1<br>3<br>3<br>10 1 | 5171365232145631 | 4<br>3<br>2<br>2<br>4<br>2<br>6<br>5<br>6<br>5<br>3<br>3<br>6<br>3<br>5<br>8 | 52242 : 60144 : 3092 : 15 : 634 : 2592 : 31 : 133 : 63 : 493 : 57 | 132264444765432656162271525223543 | 5 2 2 1 0 7 4 9 1 1 5 6 6 7 5 1 4 9 1 2 3 2 2 7 6 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 1 1 5 2 5 5 4 5 9 9 2 3 9 | 2315:534632243921564122312:2233592:3394554515224:3 | 23431342765:-6643424932444-3:452642242233421313323 | 4336427674542664311 41252233 (3 (2463214293335774329 |       | 552145154312254 :2 : 4424333523345 ::5646 ::26216316424318 | 543-452-35483065485485226335-14338344331-42-345;45444-89 | 226737153475525112244176321 11431224322 12434422 1143615 | 5386452457223451 114252145283431142 137 1631552435227 19 |
| 000                                                        |                                                      |                                                 |                                                          |                                                                                                           |                          |        |                                             |                                                     |                                     |                     |                  |                                                                              |                                                                   |                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                    |                                                      | 20    |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |

Tabellarische Uebersicht der Verstorbenen männlichen Geschlechts.

|                            |         |               |       |      |        |     |      | E s  | s i   | n d   | 7 0  | F 8          | ter   | b e   | 0     |       |      |      |      |         |       |      |
|----------------------------|---------|---------------|-------|------|--------|-----|------|------|-------|-------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|-------|------|
| 78 J.                      | 19 J.   | 80 J.         | 81 1  | 92 J | . B3 J | 941 | H5 J | 96 J | 97 J. | 88 J. | 99 J | 90 J.        | 91 J. | 92 J. | 93 J. | 94 1. | 95 J | 96 J | 97 J | 98 J.   | 99 1. | Somo |
| li                         | 2       | 2             | 1 2   | 1    | 1 2    | 1 2 | 11   | - 2  | 3     | 11    | 1    | <del>.</del> |       | 111   | 12    | 71    | "    | 1 11 | . 27 | 1 "     | ,,    | 62   |
| 11                         | 4       | $\frac{2}{1}$ | 1     | 2    |        |     | 1 1  | 1    | li    | 179   | ,    | ï            | ï     | ,,    | 17    | "     | ,,   | ,,   | "    | "       | ,,    | 36   |
| 2                          | 2       | 3             | 3     | 2    | 2      | 1   | 1    | 1    | ,,    | Ιï    | ,,   | , ,          | 1     | Ιï    | 1,0   | ,,    | I ., | 1 ,, |      | ,,      | "     | 33   |
| 2                          | 4       | 1             | 1     | 3    | 3      |     | 1    | ,,   | "     | ,,    | ,,,  | 11           | .,    | ,,    | ,,    | ,,    | ,,   | 1 "  | 1,,  | 33      | 10    | 35   |
| 2 3                        | 3       | 3             | 5     | 2    |        | "   | 1 1  | ŀΪ   | 2     | Ιï    | 11   | ,,,          | ï     | Ιï    | "     |       | ,,   | "    |      | "       | 122   | 31   |
| 7                          | 1       | 3             | 1     | 4    | 3      | 2   | 3    | 2    | 5     | l i   | Ιï   | ,,           | .,    | l i   | ,,    | 11    | ,,   | 1 ,, | 1,1  | ,,      |       | 41   |
| 5                          | 3       | 1             | ,,    | 4    | 2      |     | 3    |      | 3     | ١,,   | 1    | ,,           | "     | ļ "   | ,,,   | ï     | ,,   | "    | 29   | ,,      | ,,,   | 62   |
| 5                          | 3       | 5             | 4     | 3    |        | 2   | Гı   | 2    | li    | Ιï    | ١,,  | ,,           | ,,    | Ιï    | ,,    | ,,    | ,,   | "    | ,,   | !       | ,,    | 41   |
| 4                          | 3       | 2             | 3     | 4    | 3      | 1   | ,,   | · ī  | 2     | l ī   | ,,   | ,,           |       | ,,    | "     |       | ,,   | 1    | ,,,  | "       | "     | 43   |
| 4                          | 1       | 2             | 11    | 3    |        | 2   |      | Ιi   | 2     | ,,    | ï    | ",           | ,,    | "     | ,,    | "     | Ιï   | ",   | 1 ,, | "       | 77    | 35   |
| 1                          | 4       | 1             | ï     | ,,,  | 1      | 3   | 2    | ! i  | n     | 1 "   | ,,   | ,,           | 11    | 1 "   | "     | 177   | ,,   | "    | ,,,  | "       | ,,,   | 56   |
|                            | - 1     | 5             | 3     | 1 8  | 5      | 3   | 2    | i    | lï    | "     |      |              | "     | ,,,   |       | 17    | l ", |      | "    | "       | "     | 31   |
| 4                          | 5       | i             | 3     | 3    | 5      | 1   | ī    | ,,   | l î   | 11    | "    | 17           | 2     |       | "     |       |      | "    |      |         |       | 34   |
| 6                          | 5       | î             | ĭ     | 2    | ,,     |     | 4    | lï   | 2     | "     | ï    | i'           | ,,    | "     | "     | 10    | n    | ï    | 91   | in<br>m | "     | 56   |
| 2                          | 4       | 4             | i     | 4    | lï     |     | 2    | 1,   | 1     | ",    | î    | -            | "     | "     |       | "     | "    | 1 -  | 1    | 1."     | "     | 53   |
| 2                          | î       | i             |       |      | 2      | 1   | Ιī   |      | î     | 1     |      | "            |       |       | 39    | "     |      | "    | 27   |         | "     | 25   |
| 1                          | 3       | 3             | 3     | ï    | lī     | ,,  | Ιî   | 27   | n     | 2     | n    | *1           | ,,,   | "     | ï     | "     | ï    | **   | 27   | "       | "     | 25   |
| 2                          | - 1     | 11            | ĭ     | 2    | Ιî     | ,,  | l i  | 11   |       | ĩ     | ı    | "            | 99    | "     |       | "     |      | "    | **   | 29      | "     | 28   |
| 3                          | 3       | ï             | î     | ī    | 5      | 2   | Ιî   | 99   | n     | - 1   | í    | 'n           | 33    | 9.1   | "     | 17    | n    | "    | "    | 32      | "     | 27   |
| 6<br>2<br>2<br>1<br>2<br>3 | 3       |               | î     | "    | 5      | 4   |      | "    | ï     | "     | 1    | 23           | 31    | 21    | "     | n     | 91   | 91   | "    | "       | - 11  | 27   |
| 2                          | 3       | **            | î     | 2    | 1      | li  | 2    | n    | î     | 177   | 11   | 99           | 12    | -"    | 19    | "     | **   | ï    | "    | ľ       | "     | 26   |
| 1                          | 3       | 19            | î     | 2    | î      | î   | 3    | 'n   | li    | 21    | 11   | 19           | ï     | 29    | "     | 19    | 99   |      | 17   | 1       | "     | 33   |
| 2<br>1<br>3<br>1           | 7       | 2             | 3     | 2    | lî     | l i |      | î    |       | 19    | 93   | ï            | - 1   | 19    | ï     | **    | 17   | **   | "    | "       | "     | 22   |
| ĭ                          | ï       | ī             | ĭ     | ī    | i      | 2   | n    |      | "     | ï     | 27   | i            | "     | 22    | - 1   | "     | "    | "    | 19   | 47      | "     | 33   |
| 2                          | î       | i             | î     | î    | 2      | ī   | 97   | ï    | 11    |       | n    |              | 19    | ï     | 21    | 10    | 99   | 87   | 19   | . "     | "     | 24   |
| 4                          | 3       | î             | 2     | 2    | ī      | -   | 2    | 2    | ï     | ï     | 2    | 2            | "     |       | 93    | 11    | 93   | "    | "    | "       | "     | 83   |
|                            | 3       | 4             |       | 3    | î      | 37  | ĩ    | 1    | 2     | i     |      |              | 11    | 11    | 91    | "     | 3.0  | 21   | 99   | "       | "     | 27   |
| 9                          | 4       |               | 43    | 2    | 4      | 3   | 2    | i    | -     | - (   | 11   | n            | 11    | 99    | 79    | P3    | 17   | **   | "    | 10      | "     | 30   |
| 3 2 5                      | 2       | 2 2           | 2 2 3 | -    |        | 2   | î    | 2    | 19    | 19    | 77   |              | ï     | 99    | 17    | 99    | 99   | **   | ï    | n       | ï     | 37   |
|                            | 2       |               | 9     | 11   | 2      | î   | 2    | 3    | 77    | 2     | ï    | 91           | i     | ï     | 11    | 29    | 37   | 11   |      | - 11    | - 1   | 34   |
| 77                         | 4 2 5   | 3             | 2     | 2    | î      | 2   | î    | 1    | 2     | - 1   |      | 2            | i     | - 1   | 23    | 53    | *1   | 19   | 17   | 111     | "     |      |
| -                          | 4       | 3             | 1     | 4    | i      | 1   | 2    | 1    | 3     | ï     | 11   | 1            | -     | 7.9   | 99    | 99    | 1    | 11   | "    | · "     | "     | 26   |
| 4                          | *1      | 3             | 1     | 2    | 2      | 5   | 3    |      |       | 2     | **   | - 1          | ï     | 9.5   | "     | 91    | 2    | 91   | 11   | 17      | "     | 43   |
| 4                          | 11      | 3             | 2 2   | 9    |        | -   | 1    | 1    | 1     | 1     | 11   | 99           | - 1   | ,,,   | 21    | 91    | 99   | **   | 93   | "       | 17    | 71   |
| 4                          | 3       | 3             | 2     | 2    | **     | 17  |      | 1    | 1     |       | "    | 21           | 19    | *,    | 19    | 27    | 99   | 99   | 93   | 19      | 2     | 35   |
| 4<br>7<br>4<br>4<br>2<br>2 | 3 1 2 1 | 3             | 1     | 3    | 39     | n   | 2    | 2    | i     | 19    | 2    | n            | 91    | 10    | 99    | 17    | 99   | **   | 99   | 93      | 1     | 38   |
| 2                          | 7       | 1 3           |       | 1    | 3      | 2   | 1    |      |       | 20    |      | P            | 10    | 91    | 29    | 1)    | 99   | "    |      | 17      | "     |      |
|                            | 1       | 2             | "     | i    | i      | ĩ   |      | "    | 1     | "     | "    | 1            | 11    | 22    | 93    | 1     | 19   | "    | 93   | n       | 19    | 40   |
| 3<br>3<br>5<br>7           |         | 2             | i     | 3    | l i    | i   | 11   | "    | **    | 1     | ï    | 99           | 11    | 11    | 19    | 99    | "    | "    | 19   | 22      | **    | 41   |
| 3                          | ,,      |               | - 1   | 1    | 2      | 1   | ï    | н    | "     | "     | - 1  | - 21         | 32    | 2     | 17    | 19    | **   | "    | 71   | 17      |       | 39   |
| 3                          | 74      | 11            | 17    |      | 2      | ï   | 2    | 77   | 2     |       | 11   | n            | 37    | 11    | 1     | - 12  | 29   | 91   | 12   | 19      | "     | 47   |
| 9                          | 27      | 21            | 11    | 1    | . "    | i   | i    | 11   | 1     | 1 2   | 11   | 13           | 11    | 99    | 17    | 22    | 91   | **   | 33   | 19      |       | 38   |
| 4                          | 2       | 2 2           | 1     | 1    | "      | 1   |      | 19   | n     |       | 1    | 31           | 33    | **    | 91    | 19    | 90   | 97   | 93   | н       | 1     | 38   |
| 4                          |         | 2             | 1     | 3    | 2      | 2   | 91   | "    | ï     | 1     | 11   | 29           | 17    | 2     | 11    | 12    | 91   | - 27 | 11   | 29      | "     | 41   |
| 3                          | 4       | 1             | 2     | 4    | "      |     | **   | - 11 |       | 11    | 1    | 19           | 12    | 99    | 1     | 11    | 99   | - 27 | 27   | 99      | 99    | 41   |
| 3 2 4                      | 1       | 2             |       | 2    | 1      | 1   | 2    | 1    | 1     | 1     | 1    | 22           | 2     | 22    | 2     | 22    | 91   | ,,   | 10   | 29      | 21    | 40   |
| 2                          | 3       | 2             | 3     | 2    | 2      | 1   | 2    | 1    | 1     | 1     | 31   | - 91         | 17    | 73    | 1     | 22    | 29   | 91   | 91   | "       | n     | 42   |
| 4                          | 4       | 1             | 19    | 3    | 1      | 2   | 99   | 2    | 1     | 1     | 37   | 99           | 12    | 79    | "     | 1     | ,,   | 91   | 99   | 19      | 23    | 35   |
| 5                          | 4       | 5             | 1     | 3    | 2      | 19  | n    | 19   | "     | 11    | ï    | 19           | - 1   | 17    | 99    | 19    | 99   | ,,   | 2    | "       | "     | 45   |
| 5 7 8                      | . 11    | 2             | 1     | 1    | 1      | 19  | 1    | 99   | "     | ï     |      | 'n           | - 27  | 1     | 13    | 2     | 22   | n    | 1    | .,      | "     | 48   |
|                            | 11      | 4             | 2     | 2    | 1      | 1   | 1    | 19   | . 11  |       | 1    |              | -1    | 31    | **    | 1     | . 39 |      | ,,   | . 11    | ., !  | 97   |
| 581                        | 141     | 93 1          | 76    | 107  | 182    | 60  | 60   | 36   | 49    | 27    | 20   | 12           | 131   | 111   | 7 1   | 4     | 5    | 2    | 2    |         | 3     | 1963 |

Stellt man die Zahl der Gestorbenen nach Massgabe der Rubriken zusammen, welche bei den Volkszählungen gemacht worden sind, so starben:

| Pe   | trope | 0 90   | 164     | Gesch   | lech      | 16, 1 | Pers  | nucu   | au y D  | nt. Ge  | schl     | echts   |        | n f     | er      |          | p 1       |      |
|------|-------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|----------|-----------|------|
|      | 0-41. | 5-133. | 14-151. | 16-591. | -10-1001. | Summa | 0-41. | 5-131, | 14-151. | 16-591. | 89-1001. | Suautoa | 0-4 J. | 5-13 J. | 14-151. | 16-59 J. | 60—100 J. | Samp |
| 1000 | 305   | 45     | 4       | 147     | 145       | 652   | 503   | 54     | 5       | 115     | 57       | 627     | 671    | 99      | 9       | 26à      | 235       |      |
| 1    | 117   | 33     | 1       | 100     | 82        |       | 124   | 30     | - 5     | 140     | 70       | 369     | 241    | 63      | 6       | 245      | 152       |      |
| 2    | 112   | 14     | 5       | 126     | 111       | 365   | 127   | 13     | 2       | 106     | 3        | 333     | 239    | 27      | 7       | 232      | 196       | 70   |
| 3    | 141   | 22     | 3       | 114     | 104       | 384   | 132   | 21     | - 1     | 103     | 96       | 353     | 273    | 43      | 4       | 217      | 200       | 73   |
| 4    | 100   | 7      | - 12    | 114     | 95        |       | 124   | 13     | 1       | 100     | 72       | 310     | 224    | 20      | 1       | 214      | 167       | 62   |
| 5    | 164   | 29     |         | 146     | 143       | 482   | 162   | 25     | 1       | 117     | 111      | 416     | 326    | 54      | 1       | 263      | 254       | 89   |
| 6    | 250   | 70     | 3       | 171     | 133       |       | 295   | 66     | 2       | 160     | 97       | 623     | 578    | 136     | 5       | 331      | 230       | 128  |
| 7    | 105   | 25     | 5       | 155     | 135       |       | 164,  | 27     | 2       | 116     | 107      | 416     | 269    | 52      | 7       | 271      | 242       |      |
| 8    | 129   | 25     | - 4     | 136     | 117       | 411   | 179   | 21     | 1       | 115     | 117      | 433     | 30%    | 46      | 5       | 251      | 234       | 84   |
| 9    | 110   | 16     | 3       | 156     | 115       | 403   | 121   | 13     | 2       | 125     | 93       | 354     | 231    | 29      | 5       | 281      | 211       | 75   |
| 1510 | 143   | 23     | 11      | 119     | 96        |       | 176   | 23     | 3       | 54      | 73       | 364     | 319    | 46      | 3       | 203      | 174       |      |
| 11   | 145   | 19     | 6       | 93      | 91        | 354   | 142   | 23     | 2       | 75      | 75       | 317     | 257    | 42      | 8       | 169      | 166       | 67   |
| 12   | 145   | 23     |         | 104     | 93        | 365   | 133   | 26     | 2       | 100     | 79       | 340     | 281    | 49      | 2       | 204      | 172       | 70   |
| 13   | 135   | 22     | 2       | 2.5     | 177       | 624   | 137   | 14     | 4       | 2541    | 152      | 565     | 275    | 36      | 6       | 543      | 329       | 118  |
| 14   | 135   | 31     | *       | 253     | 184       | 711   | 135   | 32     | 3       | 210     | 155      | 538     | 273    | 63      | 11      | 563      | 339       | 124  |
| 15   | 115   | 14     | 1       | 51      | 51        | 262   | 123   | 15     | 11      | 54      | 57       | 252     | 239    | 32      | 1       | 135      | 108       | 51   |
| 16   | 87    | 10     | 3       | 50      | 86        | 266   | 113   | 10     | 11      | 69      | 65       | 257     | 200    | 20      | 3       | 149      | 151       | 52   |
| 17   | 107   | 7      | 1.      | 94      | 71        | 254   | 123   | 13     | 4       | *4      | 55       | 252     | 230    | 20      | 5       | 182      | 129       | 56   |
| 15   | 106   | 12     | 2       | 74      | 14.14     | 242   | 124   | 9      | 3       | 74      | 66       | 276     | 230    | 21      | 5       | 148      | 154       | 55   |
| 19   | 100   | 12     |         | 10%     | 89        |       | 94    | 19     | 3       | 92      | 62       | 270     | 194    | 31      | 3       | 200      | 151       | 57   |
| 1520 | 97    | 11     | 3       | 84      | 81        |       | 95    | 15     |         | 84      | 6 H      |         | 195    | 26      | 3       | 168      | 149       |      |
| 21   | 129   | 2h     |         | 100     | 75        | 335   | 147   | 40     | ï       | 75      | 70       | 333     | 276    | 68      | 1       | 175      | 148       |      |
| 22   | 50    | 12     | 4       | 104     | 6%        | 265   | 103   | 13     | 2       | 65      | 61       | 244     | 183    | 25      | 6       | 169      | 129       |      |
| 23   | 137   | 15     | 4       | 106     | 75        |       | 154   | 9      | ĩ       | 95      | 76       | 235     | 291    | 24      | 5       | 204      | 151       | 67   |
| 24   | 851   | 11     | 3       | 93      | 66        | 25%   | 94    | *      | 3       | 43      | 51       | 240     | 179    | 19      | 6       | 177      | 117       | 49   |
| 25   |       |        |         | 94      | 79        | 291   | 152   | 14     | -       | n9      | 75       | 330     | 255    | 25      | 1       | 153      | 154       |      |
|      | 103   | 14     | 1 3     | 90      | 92        | 296   | 99    | 7      | 11      | 95      | 71       | 275     | 195    | 19      | 3       | 144      | 163       |      |
| 26   | 99    |        |         | 103     | ×6        |       | 113   | 14     | 2       | 91      | 53       | 303     | 199    | 21      | 3       | 194      | 169       |      |
| 27   | 56    | 7      | 1       |         |           |       | 165   | 26     |         |         |          |         |        | 49      | 3       |          |           |      |
| 25   | 161   | 23     | 3       | 103     | 100       |       | 126   | 15     | ï       | 115     | 73       | 379     | 326    | _ 31    | 3       | 215      | 168       |      |
| 29   | 116   | 13     | 2       | 102     |           |       |       |        |         | 114     | 47       | 346     | 242    |         | 5       |          |           | 67   |
| 1830 | 124   | 24     | 3       | 105     | 95        | 354   | 115   | 8      | 2       | 97      | 64       | 256     | 239    | 32      |         | 202      | 162       |      |
| 31   | 187.  | 32     | 2       | 103     | 104       | 42~   | 150   | 23     | 7       | 137     | 92       | 434     | 367    | 55      | 4       | 240      | 196       | 86   |
| 32   | 214   | 46     | 2       | 345     | 213       | 857   | 240   | 49     |         | 278     | 145      | 719     | 454    | 95      | 9       | 660      | 358       | 157  |
| 33   | 119   | 27     | 3       | 125     | 79        | 356   | 132   | 10     | 2       | 121     | ~7       | 352     | 251    | 37      | 5       | 249      | 166       | 70   |
| 34   | 135   | 21     | 2       | 131     | 91        | 350   | 165   | 11     | 5       | 129     | 71       | 354     | 303    | 32      | 7       | 260      | 162       | 76   |
| 35   | 126   | 15     | 3       | 106     | 82        |       | 123   | 19     | 4       | 95      | 55       | 296     | 249    | 34      | 7       | 201      | 137       | 62   |
| 36   | 157   | 25     | 2       | 120     | ~1        | 415   | 173   | 30     | 6       | 129     | 69       | 407     | 360    | 55      | 8       | 249      | 153       | 82   |
| 37   | 143   | 20     | **      | 139     | 34        | 356   | 150   | 24     | **      | 137     | 73       | 414     | 323    | 44      | 20      | 276      | 157       | 80   |
| 35   | 143   | 21     | 3       | 105     | 75        | 347   | 147   | 13     | 4       | 162;    | 66       | 392     | 290    | 34      | 7       | 267      | 141       | 73   |
| 39   | 190   | 22     | **      | 154     | 162       | 465   | 256   | 16     | 4       | 129     | 65       | 470     | 446    | 35      | -4      | 253      | 167       | 93   |
| 1840 | 152   | 15     | 31      | 97      | 14        | 351   | 152   | 25     | 4       | 118     | m6       | 355     | 304    | 40      | 7       | 215      | 170       |      |
| 41   | 154   | 17     | - 1     | 131     | 85        | 355   | 159   | 22     | 3       | 116     | 24       | 354     | 313    | 39      | 4       | 247      | 169       | 77   |
| 42   | 172   | 25     | 3       | 107     | 94        | 401   | 185   | 18     | 3       | 124     | 50       | 417     | 360    | 43      | 6       | 235      | 174       | 81   |
| 43   | 169   | 21     | 3       | 114     | 92        | 399   | 163   | 24     | 2       | 143     | -1       | 416     | 332    | 45      | 5       | 257      | 176       | 81   |
| 44   | 154   | 24     | 1       | 1 (19)  | 65        | 357   | 169   | 15     | 2       | 140     | 77       | 406     | 323    | 46      | 3       | 249      | 142       | 76   |
| 45   | 171   | 10     | i       | 115     | 89        | 359   | 195   | 18     | 1       | 129     | 77       | 423     | 369    | 24      | 2       | 247      | 166       | 81   |
| 46   | 160   | 13     | 2       | 96      | 55        |       | 178   | H      | î       | 115     | ×6       | 355     | 338    | 21      | 3       | 211      | 174       | 74   |
| 47   | 150   | 23     | 1       | 112     | 113       |       | 210   | 12     | i       | 150     | ×6       | 459     | 390    | 35      | 5       | 262      | 199       | 89   |
| 44   | 205   | 14     | 1       | 111     | 94        |       | 241   | 15     | 9       | 148     | 71       | 481     | 449    | 32      | 4       | 259      | 165       | 90   |
| 49   | 281   | 55     | 2       | 477     | 23%       |       |       | 64     | 3       |         | 165      | 976     | 563    | 149     | 11      | 930      | 406       |      |
| 49   | 401   | 7.)    | 4       | 4//     | ω,        | T (1) | 00.00 | 1000   |         | 4.77    |          | 10075   | 15051  | 1150    |         |          | 0:160     |      |

 $\underline{Samm_4[7252]1109[116]0692]305620250[5002]1064]1210207[4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542173]257[12959]9269[39592]1064[1210207]4195]19637[152542]1069[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9269[12959]9$ 

Schon eine oberflächliche Betrachtung dieser Tabelle zeigt ein sehr auffallendes Ueberwiegen der Verstorbenen weiblichen Geschlechts gegen die mannlichen Individuen: Während nach den in Preussen seit dem Jahre 1916 gemachten Beobachtungen (Tabellen u. amtl. Nachricht, f. 1849, II. 395) im Durchschnitt auf 100 Verstorbene weiblichen Geschlechts 106,2 männliche Individuen kommen, zeigt sich, dass in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in Halle gegen 100 weibliche nur 96,9 männliche Individuen verstarben. Gegen Ende dieses Zeitabschnittes ändert sich allerdings die relative Sterblichkeit zu Gunsten des weiblichen Geschlechts. Während in den ersten 25 Jahren dieses Jahrhunderts sogar nur 93,4 Männer gegen 100 Weiber verstarben, steigt die relative Zahl der ersteren in dem 2ten Vierteljahrhundert auf 100,2 und mit Ausschluss der beiden Cholerajahre 1832 und 1849, welche, wie überhaupt die Zeit grosser Weltseuchen, vornehmlich dem weiblichen Geschlecht sich verderblich zeigten, auf 103,1. Zur Erklärung dieser für Halle sehr eigenthümlichen Erscheinung hätte ich nur Vermuthungen, aber keine Thatsachen anzusühren. Darum mag es genügen, auf das Verhältniss selbst hingewiesen zu haben. Die relative Zahl der Geschlechter bei den neugeborenen Kindern ist das gewöhnliche. Auf 100 geborene Mädchen kommen 107,1 lebend geborene Knaben, während im preussischen Staate durchschnittlich auf 100 weibliche Geborene nur 105,69 männliche beobachtet werden (a. a. O. II, 392). Durch eine von mir oben unterlassene Hinzurechnung der todtgeborenen Kinder, die in grosser Ueberzahl männlichen Geschlechts sind, zur Zahl der Verstorbenen andert sich das angegebene Sterblichkeitsverhältniss noch mehr zu Gunsten des weiblichen Geschlechts.

#### Die Sterblichkeit im Verhältniss zur Einwohnerzahl,

Die Einwohnerzahl von Halle mit grösserer Bestimmtheit und Genauigkeit, als geschehen, für die frühere Zeit des Jahrhunderts zu ermitteln, ist mir nicht möglich gewesen. Es bleiben nur die Jahre von 1816 und namentlich von 1828 an, wo Halle eine Immediatstadt wurde, aus denen sich zur Berechnung eines Verbältnisses zwischen den Zahlen der Lebenden und Verstorbenen hinreichende Thatsachen mir darboten.

Für eine derartige Berechnung erscheint es mir am richtigsten, die Anzahl Aller, welche in je drei zwischen jeder Volkszählung in Preussen liegenden Jahren verstarben, zusammenzuzählen und das aus der Summe berechnete Mittel mit dem Resultate der Einwohnerzählung zusammenzustellen. Wollte man nur die Anzahl der Todten aus den einzelnen Jahren der Zählung selbst berücksichtigen, so geriethe man in Gefahr durch den Einfluss kürzere Zeit dauernder, mörderischer Epidemien, je nachdem sie vor oder nach der Zählung eingetreten sind, zu so extremen Resultaten zu gelangen, dass man den daraus gezogenen Folgerungen keine allgemeinere Geltung zusprechen könnte. Innerhalb der letzten 25 Jahre z. B. ist die Sterblichkeit in Halle wiederholt in einzelnen Jahren bis auf 20% der Bevölkerung herabgesunken und in aufen

z. B. bei den Choleraenidemien von 1932 und 1949 auf 6.2% und resp. 6.6% gestiegen. Es möchte aber die Frage entstehen, ob es nicht gerathener sei, die in den einer Zählung nach folgenden drei Jahren beobachtete Zahl der Todten zur Berechnung eines mittleren Werthes zu benutzen? Ich glaube dass diese Frage im Allgemeinen zu bejahen sein dürfte. Wenn dessenungeachtet ich auf diese Weise nicht verfahren bin, so bestimmte mich, dass ich den Unterschied für nicht so erheblich erachtete, um darüber den Vortheil aufzugeben ein Triennium mehr für meine Berechnungen benutzen zu können, welches die bei der Choleraepidemie von 1849 vorgekommenen Sterbefälle in sich begreift. Wie gering der Unterschied der beiden je nach der einen oder der andren Weise erhaltenen Durchschnittswerthe ist, zeigt folgende Berechnung. Nimmt man die Bevölkerung von Halle als eine beständige an und berechnet aus den 7 Volkszählungen von 1828-1846 eine Durchschnittszahl für die Einwohner, um die gefundene Zahl mit der mittleren Zahl der Todesfälle aus den 21 Jahren von 1828-1848 zu vergleichen, so berechnet sich die Sterblichkeit auf 2,98% der Einwohner. Verfährt man in gleicher Weise und benutzt die S Volkszählungen von 1828-1849, um sie mit der mittleren Zahl der Todesfälle von 1926 bis 1849 zusammen zu stellen, so beträgt der jährliche Durchschnitt der Verstorbenen 30% der Lebenden. Die Differenz erscheint zu unbedeutend, um die Veranlassung geben zu können, einen nicht unwichtigen Theil des gewonnenen Materials einer doch immer nur scheinbaren grösseren Genauigkeit in der Berechnung zu opfern. Wer und wie viel von den im heurigen Jahre als lebend gezählten Einwohnern im nächsten oder einem der darauf folgenden wirklich verstorben ist, das mit Genauigkeit zu ermitteln bleibt ja doch immer eine praktische Unmöglichkeit.

Eine Betrachtung der S. 153 mitgetheilten Tabelle lehrt bereits, dass die Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen ganz andere Differenzen zeigt, als die Vergleichung der in einem Jahre oder nach dreijährigen Durchschultt Verstorbenen überhaupt ergiebt. Nachfolgende Zusammenstellung wird diess noch auschaulicher machen, indem sie zugleich eine Ueberblick über die den gemachten Abtheilungen zugehörige Zahl der Lebenden gewährt. So weit es mir möglich ist, werde ich diese Uebersicht später noch mehr detailliren, um sie zur Aufstellung eines Sterblichkeitsgesetzes zu benutzen.

| Nach                                                                                                                               | Summa                                                                                                                                              | 14-59 J.<br>60 J. u. drbr.                                                           | 14-151.                 | 0-13 J.                       | 0— ±J.                                                                                                |                                                                                | Summa                                                                                                                                                  | 14-59 J.<br>60 J. u. drbr.                                                              | 16-59 J.                                            | 0-131                   | 5-13 J.                                                                 |           | Summa                                                                                                                                                            | 60 J. u. drbr.                           | 0-131                                                                                 | Im Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Nach 24jährigem Durchschnitt vers                                                                                                  | 15554,16250,32134                                                                                                                                  | 100291029020319<br>1159 796 1954                                                     | 0510 0375 1434          | 5165 9861                     | 1997 2045 4045<br>2699 3117 5516                                                                      | 1544—1846                                                                      | 13338,13109,26447                                                                                                                                      | 8574 8071 16645<br>906 736 1662                                                         | 6004 7359 15393                                     |                         |                                                                         | 1835-     | 12739 12525 25567                                                                                                                                                | 957 774 1731                             | 3446 3496 6942                                                                        | Whi.   Manni, I Uebrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | haben gelebt    | von 1826    |
| rchschnitt verstarl                                                                                                                | 4369 406 77 of2,323                                                                                                                                | 1159 796 1954 81 80 1816.989 10.063 8.526 1075 735 18131481.08                       | 1 1 20,192              | 179                           | 4045 162 152 344 5.112   8,587   8,499                                                                | 1846                                                                           | 379 376 755 2,541                                                                                                                                      | 8071 16645 124 124 248 1.446 1.536 1.491 9046 756 1662 83 66 149 9 161 8.730 8.946 1023 | 7359   5393   122   121   243   524   1,637   1,550 | 172 183 355 4.458       | 3441115215931118,626 9,470 9,045<br>4699 20 24 4410,954 0,732 0,843     | 835-1837  | 322/319/64112,535                                                                                                                                                | 774 1731 91 76 167 9.509 9.819 9.664     | 129 141 270 3,744                                                                     | wall Mi. (U-bb Weihl )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sind verstorben | 1826 — 1828 |
| en unter I                                                                                                                         | 2.495 2.411]                                                                                                                                       | 1,254[1,171]                                                                         | 0,109 0,151             | 3,5143,513                    | 8,587 8,499<br>0,481 0,555                                                                            |                                                                                | 2,565[2,505]                                                                                                                                           | 1.536 1.491<br>5.730 5.946                                                              | 1,637 1,550                                         | 1.274 1,366             |                                                                         |           | 2,487 2,511                                                                                                                                                      | 9.819 9.664                              | 4.030 3,555                                                                           | von je 100,000 Leb.<br>Weihl   Manni,   Vebrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Den .           |             |
| ledingungen, wie                                                                                                                   | 6207,16286 32493                                                                                                                                   | 10239 10294 20533 235 254<br>1075 735 1513 145 105                                   | 674 916 1590            |                               | 2099 2162 4261                                                                                        |                                                                                | 13954/14165/25149                                                                                                                                      | 9046 8969 18015 121 140<br>1023 850 1873 87 72                                          | 5530 519316723                                      | 1346 8261               | 1657 1747 3434<br>2225 2599 4827                                        |           | 124551230224790                                                                                                                                                  | 909 741 1690                             | 3327 3303 6630                                                                        | Weibl   Nannl, Meberh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | haben gelebt    |             |
| sie in der Stadt Halle                                                                                                             | 647,637,1284 8,992 3,911                                                                                                                           | 235 254 4-9 2295 2,411<br>145 105 256 13,730 14.694                                  | 6 0,296 0,436           | 539 5,399 5,231               | 467[10,624]11,286<br>72 1,466 1,002                                                                   | 1847—1849                                                                      | 357,415, 802, 2,767, 2,930,                                                                                                                            | 500 1673 67 72 159 8,504 8,355                                                          | 19 136 255 1,395 1,660                              | 51 203 354 4.619 4.671  | 3434,162,185 347 9,603,10,590,10,096<br>4827 19 18 37 0,852 0,692 0,772 | 1538-1540 | 372 355 727 2.978 2,856                                                                                                                                          | 909 781 1690101 81 18211.11110.37110.741 | 3446 3496 6942129141 270 3.744 4.085 3.555 3527 3303 6630165156 321 4.925 4.723 4.524 | whi. M. Hishrh Weshi.   Marni.   Ceberh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sind verstorben | 1829 1831   |
| vom Jahre 1526 bis                                                                                                                 | 3,952 3.115 2,323  3,992                                                                                                                           | 2,353 1,444 1,057 2,295 1,636 1,254<br>14,212 9,235 6,959 13,730 10,464 8,355        | 0,366 0,355 0,192 0,393 | 5,315 1,535 3,512 5,399       | med. min. max.<br>10,955\S.535\S.112\10.624<br>1.234\10.932\0.629\1.466                               | sind von je<br>Weild.                                                          | 2,545 14944 14754 29729                                                                                                                                | 1,449 9499 9321 [5520<br>5,429 1153 532 1955                                            | 1,527 8990 8479 17469                               | 4292 4631               | 0.772 2520 2556 5406                                                    |           | 2,933 12635 12562 2520                                                                                                                                           | 1,300 /5/1 /942 13513 210 151            | 4.524 3557 3525 765                                                                   | Leberh, Weild, 'Mannt, Heberl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | baben gelebt    |             |
| 24jährigem Durchschnitt verstarben unter Bedingungen, wie sie in der Stadt Halle vom Jahre 1526 bis 1549 zur Geltung gekommen sind | Summa_15654_1620_02134_669_40677-0 2325_24082411]16207_1625632483_647_637 1254_8.992_3.911_3,952 3.113 2323_3,992 2291 2495_3.911 3,953 2411_3.952 | 4-9 2905 2411 2333[444][057] 2295 1,638 1,239 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 240 | 0,515 0,361 0,151       | 1.123 3,511 5,231 1,179 3,513 | med. min. mex. med. min. mex. 9,242 8,557 11,256 5 5 5 499 10,955 0,734 0,451 1,002 0,533 0,555 1,234 | Von 1535-1549 sind von je 100,000 Lebenden verstorben Neihl. Nanni. Ueherbaupt | Summa [1338813109]26447[379]3760750[2,541] 2,565;2,555[14165]25140[357]415 602] 2,767] 2,930] 2,535[1494][1754]29725] 335[406] 601] 2,643[2,740] 2,643 | 90 53 173 7,506 9,976 8,591                                                             | 117 129 246 1.302 1,521                             | 156 191 377 4,334 4,124 | 21 21 42 0.333 0.727 0.780                                              | 1841—1843 | Summa   12738 12525 25567 822 319 64112,535  2,457 2,511 12455 1230224790 372 355, 727  2,978  2,856  2,933 12638 12562 252001 53   455 1016  4,202  3,561  4,03 | 2 124 101 229 14,066 12,753 13,408       | 3557 3525 7655 157 203 390 4.545 5.303 5.075                                          | von je 100,000 Lebendra Von je | aind verstorben | 1832—1834   |

% Webb. 567 52 82 7 7 499 360 1,515

Manni. 616 75 11 517 296

1,153 1,153 157 15 1,016 656 3,030 Gehen wir in der Vergleichung der Verstorbenen mit den Lebenden bis zum Jabre 1816 zurück, bis zu welchem die zuverlässigen Angaben über die Einwohnerzahl von Halle zurückreichen, so kommt

| In den Johren  | Zehl der Verstorbe-<br>nen nach dreijhbr.<br>Durchschnitt | Zahl der Ein-<br>wehner | Ein Todesfall<br>auf Lel-ende |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1916           | 762                                                       | 19794                   | 26,0                          |
| 1819           | 569                                                       | 23938                   | 42,1                          |
| 1922           | 574                                                       | 23671                   | 41,2                          |
| 1825           | 598                                                       | 23382                   | 39,1                          |
| 1928           | 642                                                       | 25567                   | 39,8                          |
| 1831           | 727                                                       | 24790                   | 34,1                          |
| 1834           | 1016                                                      | 25200                   | 24,8                          |
| 1837           | 755                                                       | 26447                   | 35,0                          |
| 1840           | 802                                                       | 28149                   | 35,1                          |
| 1843           | 801                                                       | 29728                   | 37,1                          |
| 1946           | 775                                                       | 32134                   | 41,1                          |
| 1849           | 1294                                                      | 32493                   | 25,3                          |
| m Durchschnitt | 775                                                       | 26274                   | 33,9                          |

Die angeführten Ziffern beweisen wohl hinreichend, wie misslich es sich mit so vielen Angaben über relative Sterblichkeit einzelner Länder und Städte verhält, die, wenn auch anscheinend auf eine sehr grosse Anzahl von Beobachtungen basirt, innerhalb zu kurzer Zeit-fristen gewonnen sind, um allgemein wirksame, aber in einzelnen Jahren auftretende, die Sterblichkeit befordernde Einflüsse zu berücksichtigen oder nicht zu überschätzen. Bei einem dreijährigen Durchschnitt schwankte das Sterblichkeitsverhältniss in Halle zwischen 1:24,8 und 42,1. Betrachtet man gar das Verhältniss einzelner Jahre, so kommt bei der Typhusepidemie von 1913 und 14 ein Todesfall auf 16,2 Lebende, in der Choleraepidemie von 1832 1 Todter auf 20,1, in der Choleraepidemie von 1949 1:15,7 oder mit Zugrundelegung der amtlichen Zahlen (33548 Einwohner, 2205 Todesfälle) selbst 1:15,3 Lebende; während im Jahre 1815 erst von 42,9, im Jahre 1816 von 43,9 Einwohnern einer verstarb. Selbst bei einer 12jährigen Durchschmittsperiode können noch sehr erhebliche Differenzen zur Anschauung gebracht werden. Während z. B. in den 12 Jahren von 1817—1828 durchschmittlich von 40,5 Einwohnern einer verstarb, kommt in den Jahren 1829—1830 auf 32,2 Lebende ein Todder.

Vergleicht man das Verhältniss der Verstorbenen zur Einwohnerzahl in Halle mit dem, Abb. d. Nat. Ges. zo Ualle. 2r Band. 3s Quartal.

wie es sich in derselben Zeit im ganzen preussischen IStaate nach den für je ein Jahr gemachten Erhebungen herausstellte (Tabellen II, 396), so zeigt sich keine ungünstige Differenz.

|   | Im Königre      | ich Preussen kam          |
|---|-----------------|---------------------------|
| m | Laufe der Jahre | ein Todesfall auf Lebende |
|   | 1816            | 36,05                     |
|   | 1819            | 32,93                     |
|   | 1822            | 37,09                     |
|   | 1825            | 37,44                     |
|   | 1828            | 34,13                     |
|   | 1831            | 29,18                     |
|   | 1834            | 31,86                     |
|   | 1837            | 32,14                     |
|   | 1940            | 35,66                     |
|   | 1843            | 34,80                     |
|   | 1846            | 34,05                     |
|   | 1849            | 32,74                     |
|   |                 |                           |

Nach diesen Ergebnissen darf man wohl den häufig gehörten Vorwurf, dass Halle ein ungesunder Ort sei, mit allem Fug zurückweisen, wenn auch nicht geläugnet werden soll, dass unter gewissen epidemischen Verhältnissen die Sterblichkeit einzelner Jahre sehr beträchtlich gewesen ist. Ich muss mich in dieser Beziehung dem Resultate der Untersuchungen des Dr. v. Bararnsfaunc (cf. diese Abhandl. J. 2. S. 50. Halle 1553.) vollkommen anschliessen. Ob Halle früher der Sterblichkeit mehr Vorschub leistete oder ob den ungünstigen Verhältnissen am Anlange dieses Jahrhunderts allgemeinere Bedingungen zum Grunde lagen, muss ich dahingestellt sein lassen. Beachtenswerth bleibt die grosse Anzahl alter Leute, welche in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts in Halle verstarben.

Die Sterblichkeit im Vergleich zur Anzahl der vorgekommenen Geburten.

Die Zahl der in Halle Gebornen ist durch die ganze Beobachtungszeit von 1800 — 1849
bekannt und von mir verzeichnet. Die Ziffer der vorgekommenen Entbindungen hat zwar
gerade für diese Arbeit wenig oder gar kein Interesse. Da indess die Zahl der Todtgebornen
z. B. von Moser (Die Gesetze der Lebensdauer, Berlin 1839. S. 2929) zur Berechnung der
Lebensdauer und hei Anwendung seiner mathematischen Formel auf beobachtete Werthe mit
benutzt werden soll, und da die geringe Zahl der Geburten, wie die relativ grosse Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts im Anfange des Jahrhunderts, eine Eigenthümlichkeit Halle's
für den in Betracht genommenen Zeitabschnitt hildet, so will ich die Zahl der Geburten hier
kurz anführen.

|          | Weibl.                                          | Mănni.            |          |              | eibl.                                                             |                          | ânnl.                                                |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| lm Jahre | sind geb. nach Auf der 100 lb. Geb. kamen Todte | Geb. kamen        | Im Jahre | sind geboren | Nach [Auf 100<br>der Ge-lb. Geb<br>burtge- kamen<br>storben Todie | geboren<br>todt   tel-d. | noch Aof<br>der Ge-100 lb.<br>Geb.<br>komen<br>Todte |
| 1800     | 16, 321 652 204,7                               | 29 341 627 183,9  | 1820     | 1 11 323     |                                                                   | 16 414                   |                                                      |
| 1        | 19 375 541 90,9                                 |                   | -26      | 8 388        | 296 76,2                                                          | 19 403                   |                                                      |
| - 2      | 16 341 368 107,8                                | 32 391 333 85,1   | -27      | 15 363       | 283 77,8                                                          | 22 391                   | 303 77.5                                             |
| - 3      | 16 338 384 113,6                                | 19 383 353 92,1   | -28      | 13 386       |                                                                   | 14 384                   |                                                      |
| - 4      | 15 359 316 88,0                                 |                   | -29      | 16 374       | 333 89,0                                                          | 10 352                   |                                                      |
| - 5      | 18 338 452 142,6                                |                   | 1830     | 14 419       | 354 84,4                                                          | 12 426                   |                                                      |
| 6        | 9 310 657 212,0                                 |                   | 31       | 9 391        | 428 109,5                                                         | 13 402                   |                                                      |
| - 7      | 17 340 425 125,0                                | 24 359 416 115,9  | -32      | 15 357       | 857 240,0                                                         | 14 365                   |                                                      |
| — 8      | 16 337 411 122,0                                | 10 351 433 113,7  | -33      | 13 459       | 356 77,5                                                          | 13 432                   |                                                      |
| - 9      | 9 278 403 150,0                                 | 17 333 354 106.3  | -34      | 22 426       | 380 89,2                                                          | 19 476                   | 384 80,6                                             |
| -10      | 17 339 381 113,1                                | 21 347 364 104,9  | -35      | 19 461       | 332 72,0                                                          | 22 473                   |                                                      |
| -11      | 14 395 354 88,0                                 | 19 365 317 86,8   | -36      | 15 493       | 418 84,7                                                          | 28 488                   |                                                      |
| 12       | 17 336 365 109,5                                | 14 340, 340 100,0 | 37       | 19 440       | 356, 87,7                                                         | 32 489                   | 414 84,6                                             |
| -13      | . 9 281 624 222,1                               | 12 306 565 184,6  | -38      | 12 451       | 347 76,9                                                          | 18 503                   | 392 77,9                                             |
| 14       | 12 220 711 323,2                                | 22 241 538 223,8  | -39      | 13 449       | 468, 104,2                                                        | 16 473                   | 470 99,3                                             |
| -15      | 10 355 262 73,8                                 | 14 360 252 70,0   | 1840     | 18 488       | 351 71,9                                                          | 28 486                   |                                                      |
| -16      | 12 297 266 89,5                                 | 9 332 257 95,2    | -41      | 12 508       | 358 76,3                                                          | 18 524                   | 354 73,2                                             |
| -17      | 10 329 284 86,3                                 | 6 353 252 81,1    | -42      | 12 522       | 401 76,8                                                          | 23 529                   | 417 78,8                                             |
| -18      | 12 330 282 85,4                                 | 13 333 276 82,8   | -43      | 11 460       | 399 86,7                                                          | 19 464                   | 416 89,6                                             |
| -19      | 9 406 309 76,1                                  | 18 390 270 69,2   | 44       | 19 478       | 357 74,6                                                          | 25 547                   | 406 74,2                                             |
| -20      | 10 326 276 84.6                                 | 25 351 265 75,5   | -45      | 18 562       | 389 69,2                                                          | 17 624                   |                                                      |
| -21      | 12 348 335 96,2                                 | 27 412 333 50,8   | -46      | 16 568       | 359 63.2                                                          | 27 598                   | 388 64,8                                             |
| -22      | 12 376 268 71.2                                 | 16, 401 244 60,8  | -47      | 18 539       | 432 80.1                                                          | 26 579                   | 459 79.2                                             |
| -23      | 15 380 337 88,6                                 | 21 388 338 87,1   | -48      | 21 563       | 428 76,0                                                          | 19 567                   | 481 84,8                                             |
| 24       | 10 365 258 70.6                                 | 17 405 240 588    | -49      | 32 618       | 1053 175,2                                                        | 29 632                   | 976 154,4                                            |

1800—1824;332:8423,9754;115,5,469,5975,9115[101,5] 1825—1849;391;114:86,10501 91.4499 12023,10522 87,5 Transport 1800—1824 132 8423 9754 115,8469 8978 9115[101,5

1800 - 1849 | 723 | 19909 | 20255 | 101,75 | 968 | 21001 | 19637 | 93,50

Die einzelnen Jahre zeigen, sowohl was die Anzahl der Gebornen als die der Verstorbenen hetrifft, so erhebliche Differenzen, dass es kaum möglich ist, aus der Betrachtung obiger tabellarischer Ebersicht sich eine Vorstellung über den Gang der Bevölkerung und über ihr Wachsen oder Fallen zu bilden. Besser gelingt diess, sohald man mehrere Jahre zusammenfasst und die Summen einer Vergleichung unterwirft. In nachstehender Tabelle sind die Geburts- und Sterbefälle von je fünft auf einander folgenden Jahren zusammengefasst. Man sieht sogleich, dass während der Kriegsjahre im Anfange des Jahrlunderts die Zahl der Verstorbenen die der Geborenen in Halle nicht unbeträchtlich überwiegt. Erst vom Jahre 1813 an tritt das umgekehrte Verhältniss ein. Hierbei will ich jedoch bemerken, dass unter den Sterbefällen die grosse Zahl der hier im Jahre 1813 und 1814 am Typhus verstorbenen Soldaten nicht mit einbegriffen ist.

|            | ī   |                |                     | Weibl.   |                |                                                       |         |                   | Mānı  | ıl.        |                |                   |        | Ue     | ber. | hang            | 3 (            |                  |
|------------|-----|----------------|---------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|------------|----------------|-------------------|--------|--------|------|-----------------|----------------|------------------|
| fu den Job |     | sind<br>therb. | geboren<br>lehend f | r 100 G  | sind<br>verst. | taf 1001eb, Geb.,<br>tamen nach der<br>G. Verstorhenn | sind    | gebores<br>lebend | 100   | nen Todige | sind<br>verst. | taf 100 leb. Grb. | sind   | gebore |      | Auf 100 Geborne | sind<br>verst. | Auf 100 leb Geb. |
| 1800       | 41  | 1516           | 1734                | 52 4.511 | 2061.          | 115.5                                                 | 2003    | 120               | 123 6 | 141        | 1992           | 106,0             | 3519   | 3614   | 20a  | 5,36            | 4053           | 1112             |
| 1805-      | 9   | 1672           | 1603                | 69 4,12  | 2375           | 148,3                                                 | 1863    | 1771              | 92 4  | 93         | 2242           | 126,6             | 3535   | 3374   | 161  | 4,55            | 4620           | 136              |
| 1810-      | 14  | 1643           | 1574                | 69 4,19  | 2435           | 154.9                                                 | 1657    | 1599              | HH 5  | 33         | 2124           | 132.8             | 3330   | 3173   | 157  | 4.71            | 4562           | 143              |
| 1800-18    | 14  | 5131           | 4911                | 220 4.25 | 6=77           | 140,0                                                 | 3553    | 5250              | 303.5 | 45         | 6355           | 121,1             | 10684  | 10161  | 523  | 4.59            | 13235          | 130              |
| 1815-      | 191 | 1770           | 1717                | 53-2.99  | 1403           | 81.7                                                  | 1828    | 1765              | 603   | 28         | 1337           | 75,6              | 3595   | 3455)  | 113  | 3,14            | 2740           | 73               |
| -20-       | 24  | 1854           | 1795                | 593.18   | 1474           | 82.1                                                  | 2066    | 1960              | 106 5 | 13         | 1420           | 72.4              | 3920   | 3755   | 165  | 4,20            | 2594           | 77,              |
| -25-       | 29  | 1597           | 1834                | 63 3.32  | 1588           | 86.5                                                  | 2027    | 1946              | 813   | 95         | 1633           | 83.4              | 3924   | 3750   | 144  | 3.67            | 3221           | 85.              |
| -30-       | 34  | 2125           | 2052                | 73 3.43  | 2375           | 115.7                                                 | 2172    | 2101              | 713   | 26         | 2175           | 103,5             | 4297   | 4153   | 144  | 3.35            | 4550           | 109.             |
| -35-       | 39  | 2372           | 2294                | 78 3.28  | 1951           | 85.0                                                  | 2542    | 2426              | 116.4 | 56         | 1979           | 81.5              | 4914   | 4720   | 194  | 3.94            | 3930           | 83.              |
| 40         | 44  |                |                     | 72 2.54  | 1896           | 77.2                                                  | 2663    | 2550              | 1134  | 24         | 2008           | 78.7              | 5191   | 5006   | 185  | 3.55            | 3904           | 78.              |
| -45-       | 49  | 2955           | 2850                | 105 3.55 | 2691           | 94,4                                                  | 3115    | 3000              | 1183  | 78         | 2727           | 90.9              | 6073   | 5850   | 223  | 3,67            | 5418           | 92.6             |
| 1815-1     | 149 | 15501          | 14995               | 503 3.24 | 13375          | 89.2                                                  | 116416  | 15751             | h65 4 | .0a        | 13279          | 84.3              | 131917 | 30749  | 116- | 3,66            | 26657          | 56.6             |
| 1800 - 1   | 210 | 90629          | 10000               | 29312.50 | 90955          | 1017                                                  | ·210661 | 21001             | 10.65 | 400        | 19637          | 03.5              | 119601 | 10910  | 1601 | 2 05            | 245021         | 47.5             |

1800—1849,20632[19909]723[3,50,20255]101,7 [21969]21001[968]4,40 [19637] 93,5 [42601,40910]1691[3,97]39892[ 97,5 Vergleicht man diese Ziffern mit dem Resultate der Beobachtungen, welche an der Bevölkeran

des preussischen Staales in der entsprechenden Zeit, doch nur nach einzelnen Jahren gemacht sind (Ta bellen II, 392, 395), so ergeben sich nicht unwichtige Verschiedenheiten. Der bequemen Uebersich wegen erlaube ich mir jene Resultate hier gleichfalls mitzutheilen.

#### Im preussischen Staate

|             | W buis                           | eibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mán          | nl.                                                                                 | Ueber   | haupt                             |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Im<br>Jahre | geboren<br>erh.   fel-end   todt | tamen 1001eb. Geb. semen conqueres (1001eb. Geb. see 1001eb. | sind geboren | And 100 Geborne, smen Todkreh, each store and store and the feeb. And 100 teb. Geb. | geboren | tal 100 Gebrus<br>Geprael Policeb |

Die in neuster Zeit veröffentlichten Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern von F. B. W. von Hermann (München 1854, Fol. III. 198 sqq.) geben eine weitere Gelegenheit zur Vergleichung.

#### Im Königreich Bayern sind

|          | ₁W e             | ibl.                             | , Má             | nnl.               | Uebei               | haupt                |
|----------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| lm Jahre | geboren          | kommen Todtg. garages and Todtg. | geboren          | kommen Todre.      | geboren             | tommen Todig.        |
|          |                  |                                  |                  |                    | 1,161971/156553/511 |                      |
|          |                  |                                  |                  |                    | 159908 155202 470   |                      |
|          |                  |                                  |                  |                    | 152093 147516 457   |                      |
|          |                  |                                  |                  |                    | 147239 142791 444   |                      |
| -48-49   | 80955 78812 2143 | 3 2,647 62043 78,7               | 56251 83299 2955 | 2 3,422 64874 77,8 | 167206 162111 509   | 5 3.047 126917 7-,29 |
| -49-50   | 78480 76168 2293 | 22,920 61916 81,2                | 83962 80880 3083 | 23,670,65263 80,6  | 162442 157068 537   | 4 3,300 127179 80.97 |
| -50-51   | 79385 77156 222  | 2.808 64050 83.0                 | 53614 50633 2951 | 3.565 67697 83.9   | 162999 157789 521   | 3.196 131747 83.49   |

Vergleicht man diese Tabellen mit einander, so ergiebt sich zunächst das Verhältniss der Todtgebornen zur Anzahl der Geburten für alle Beobachtungsreihen ziemlich übereinstimmend. Es möchte daraus folgen, dass die Umstände, welche ein verzeitiges Absterben der Frucht im Mutterleibe oder ihr Umkommen unter der Geburt bedingen, grösstentheils allgemeine sind und sich in Halle nicht anders gestalten, als in Preussen oder Bayern überhaupt. Die überwiegend grosse Anzahl Todtgeborner, welche in den ersten drei Lustren dieses Jahrhunderts in Halle beobachtet worden ist, scheint allerdings zu beweisen, dass eine Zeit voll Unruhen und Drangsale aller Art nicht spurlos an dem Leben der ungebornen Früchte vorbeigeht. Folgerungen aus einer verzeichneten Anzahl todtgeborner Kinder zu machen, bleibt meiner Ueberzeugung nach ein sehr missliches Geschäft. Zahlen der Art können wohl am wenigsten grosse Verlässlichkeit in Auspruch nehmen. Sie bleiben hinter der Wirklichkeit stets mehr oder weniger zurück. Zu den todtgebornen Kindern müsste der Statistiker offenbar auch die abgestorbenen Früchte aus den früheren Monaten der Schwangerschaft rechnen. Wer mag aber entscheiden, in wie weit Sitte oder religiöse Ueberzeugung eine Veröffentlichung derartiger Fälle veraulasst oder verhindert. Selbst unter der Herrschaft unsres alten Strafgesetzbuches habe ich Gelegenheit gehabt, meiner Sammlung manche abgestorbne Frucht einzuverleiben, welche in keinem Todtenregister figurirt. Wie viel mehr jetzt, wo unser Obertribunal die gewiss sehr humane Entscheidung getroffen hat, dass die Körper nichtlebensfähiger Früchte zu den "Kinderleichnamen" nicht gehören und ohne obrigkeitliche Erlaubniss selbst von Personen, die ihre Schwangerschaft verheimlichten, bei Seite geschafft werden dürfen!

Erhehlich geringer als im preussischen Staate überhaupt ist der (Weberschuss der lebend Gebornen über die Zahl der nach der Geburt Verstorbnen in Halle gewesen. Unsere Stadt bietet in dieser Beziehung ähnliche Verhältnisse, wie sie aus dem Königreich Bayern mitgeheitlt sind. Hat in den ersten Lustren dieses Jahrhunderts, in denen die Zahl der Verstorbenen die der Gebornen sogar bei weitem übertrifft, die grosse Sterblichkeit unter den Einwohneru offenbar den hauptsächlichsten Antheil an der Hervorbringung dieses Missverhältnisses, so ist dies in den späteren Jahren seit 1915 doch keinesweges der Fall. Ist auch der Einfluss der Choleraepidemie von 1932 in dieser Beziehung nicht zu verkennen, so tritt er doch gegen den andren Faktor dieses Verhältnisses, der relativen Kleinheit der Zahl der Geburten, sehr zurück. Weil letzterer in den späteren Jahren geringer geworden ist, so zeigt sich, trotz dem die Sterblichkeit unter Halle's Einwohnern bei der Choleraepidemie von 1949 absolut und relativ grösser war als 1532, für die Jahren von 1945—1949 ein Verhältniss von +7,4% der Gebornen gegen —9,5% in den Jahren 1830—1934. Wie gering in der That in früheren Jahren die relative Zahl der lebend Gebornen in Halle war, das zeigt sich sehr deutlich aus einer Zusammenstellung der für den Preussischen Staat aus den Tabellen (II, 377)

entnommenen mit den für Halle von mir aus der Gesammtmenge der Geboraen für die entsprechenden Jahre berechneten Verhältnisszahlen.

| in den Jahren | Kommt eine Gebur<br>in Preussen | auf Lebend<br>in Halle |
|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 1816          | 23,10                           | 30,45                  |
| 1819          | 22,28                           | 29,15                  |
| 1822          | 23,19                           | 29,40                  |
| 1825          | . 23,41                         | 30,61                  |
| 1828          | 25,48                           | 32,08                  |
| 1831          | 26,58                           | 30,42                  |
| 1834          | 24,27                           | 26,72                  |
| 1837          | 25,27                           | 26,98                  |
| 1840          | 25,40                           | 27,60                  |
| . 1943        | 25,60                           | 31,16                  |
| 1846          | 25,27                           | 26,58                  |
| 1849          | 23,62                           | 24,79                  |

Herr v. Baerensprung (Abhandlungen d. N. G. zu H. I. S. 43 sq.) hat diesen Umstand bereits hervorgeboben und es liegt nicht in meinem Plane, weiter auf ihn einzugehen. Es mag nur beiläufig hier bemerkt werden, dass der Statistiker, wenn er, wie der genannte Gewährsmann ausspricht (a. a. O. S. 47) "nur den einen Massstab besitzt, um das sittliche Leben einer Bevölkerung zu beurtheilen, nämlich das numerische Verhältniss der unehelichen Geburten", diess nicht allein mit der notorisch geringen Zahl der Geburten überhaupt, sondern zugleich mit der Anzahl der zu den unehlichen Geburten kontribuirenden Theile der Bevölkerung oder den unverheirathet lebenden Individuen in Halle in Vergleich zu setzen sein möchte. Der aus dem entgegengesetzten Verfahren hervorgegangene Schein excessiver Unsittlichkeit, welcher nach der Arbeit des Herrn Dr. v. Baerensprung der Bevölkerung von Halle zum Vorwurf gereicht, möchte bei einer allsettigeren Prätung sich wohl als eine starke Täuschung herausstellen. Um so mehr, da ein nicht geringer Theil der in Halle vorkommenden unehlichen Geburten sich auf dem hiesigen Entbindungshause ereignet, welches sich noch mehr vom Lande als aus der Stadt rekrutirt.

Stellen wir jetzt die Hauptergebnisse der bisherigen Vergleichung nochmals zusammen weil sie einen Schluss auf die Elemente der Bevölkerung von Halle gestatten und für Beurtheilung der Sterblichkeit in den einzelnen Altersklassen nicht ohne Bedeutung sind.

In den Jahren | Weist | Hein. | Weist | Hein.

Da die Berölkerung von Halle mit Ausschluss des Militairs vom Jahre 1816 bis zum Jahre 1849 den amtlichen Zählungen zufolge von 19794 auf 32493 Personen gestiegen ist, so beträgt der Zuwachs der Einwohner 12699. Daraus folgt, dass der Ueberschuss der Gebornen über die Verstorbnen noch nicht zu einem Dritttheile die wirkliche Steigerung der Einwohnerzahl repräsentirt, dass vielmehr mindestens zwei Dritttheile des Zuwachses durch Einwandrung bedingt sind. Dass diese Einwandrungen nicht genau in dem Verhältniss der Lebensalter geschehen, wie es in dem oben (S. 143) angeführten Schema ausgedrückt ist, seheint unzweiselhahr. Solche Einwanderungen müssen daber die relative Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen anders machen, als sie den Lebensbedingungen der in Halle Gebornen gemäss sich gestalten wärde, oder als sie, um so zu sagen, natürlich ist. Bedenkt man indess, dass der auf Einwandrung beruhende Zuwachs der Berölkerung von 9607 Personen in etwa 33 Jahren eingetreten ist, und alljährlich also etwa 260 Individuen beträgt, so wird man seine Bedeutung nicht zu hoch anschlogen wollen.

Es wird meine Aufgabe sein, weiter unten zu zeigen, wie weit das gesammelte Material ausreicht, um diesen Einfluss der Einwandrungen auf die Sterblichkeitsverhältnisse einzelner Altersklassen näher zu bestimmen. Man würde indess auch hierin einen Beweis finden können, wenn es deren überhaupt noch bedürfte, dass die Hypothese von einer geometrischen Zu- oder Abnahme der Bevölkerung, welche von Eulen bei Berechnung der Sterblichkeitsgesetze benutzt ist, nur sehr selten und nur sehr zufällig mit dem faktischen Wechsel einer Bevölkerung in Einklang steben kann. Die Neigung der Menschen, sich hier oder dort niederzulassen, spottet aller mathematischen Gesetze. Die Beschaffenheit der Zahlen macht es gewiss möglich, z. B. das bisherige Anwachsen der Einwandrungen nach Nord-Amerika durch eine arithmetische Formel auszudrücken. Sehr wahrscheinlich würde aber die heute passend gefundene Formel schon in der allernächsten Zeit eine Aenderung erleiden müssen, um den veränderten Verhältnissen zu entsprechen.

### Die relative Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen.

Es ist eine allgemeine, durch keine Beobachtung bisher widerlegte Erfahrung, dass die Menschen in den verschiedenen Lebensaltern nicht in gleicher Weise absterben. Nach den in Preussen gemachten Beobachtungen (Tabellen II, 394) "ist von den Todten eines Jahres fast der dritte Theil noch nicht ein Jahr alt; dann nimmt das Sterben ab, ist von 10—12 Jahren gering, ebenso bis 20 gering, es stellt sich ein grösseres Verhältniss in 20—25; dann ist ein geringeres Sterben von 20 (25 ft) — 40 Jahren, von 40 bis 60 Jahren ist das Sterben viel stärker, besonders bei dem männlichen Geschlecht, da von 60 Jahren ab nur verhältnissmässig noch wenig Menschen leben, nehmen die Zahlen mach den höheren Lebensjahren zu, in denen

immer weniger Menschen nur da sind, nach und nach ab." Man hat diess Verhältniss als das Gesetz der Sterblichkeit bezeichnet. Wie alle solche Gesetze kann es nur als richtig angesehen werden, wenn man ihm einen sehr allgemeinen Ausdruck verleiht. gestattet dann kaum eine Anwendung auf zukünstige Ereignisse. Niemals sollte jedoch ein solches Gesetz ohne Rücksicht auf die Zahl der Lebenden, von der ein aliquoter Theil verstorben ist; aufgestellt werden. Giebt es nemlich nicht-konstante Verhältnisse, welche das Absterben einzelner Altersklassen vorzugsweise begünstigen, so muss ihr Eintreten für die Dauer ihrer Wirksamkeit dem Gesetz der Sterblichkeit einen eigenthümlichen Ausdruck verleihen. Erstrecken sie ihren Einfluss vorzugsweise auf das jugendliche Alter, so werden ihre Folgen sich über die Zeit ihres Bestehens weit hinausdehnen, weil ein ungewöhnlich grosser Verlust an Kinderleben sich in den späteren Jahren, je nach der Zeit der Beobachtung. bei sehr verschiedenen Altersklassen als eine gewissermassen regelwidrige Minderzahl lebender Dass aber in gleichen Zeiträumen von 200 lebenden Individuen irgend welcher Altersklasse mehr absterben werden, als von 100 derselben, idas dürfte im Allgemeinen nicht zweiselhaft sein. Wären umgekehrt neuerdings Verhältnisse beseitigt, die in früheren Zeiten sich dem Kinderleben höchst verderblich zeigten, so wurde ie länger desto mehr die Zahl derer anwachsen, welche zwar in ein vorgerückteres Alter eintreten, dadurch aber ganz und gar kein Privilegium auf eine ungefährdete und dauernde Existenz erhalten. Will man der Erfahrung, dass der menschliche Organismus zu einer relativ sehr langen Dauer ausgerüstet erscheint, kein zu grosses Gewicht beilegen, da eine solche Beschaffenheit der Menschen in der That doch nur eine sehr seltene Ausnahme bildet, so kann die Erscheinung nicht auffallend sein, dass die dem Menschengeschlecht durch die Beseitigung schädlicher Einflüsse der bezeichneten Art geschenkte grössere Lebensdauer nur relativ gering ist, dass also unter den veränderten Bedingungen die Sterblichkeit in denjenigen Altersklassen, welche den ursprünglich besonders gefährdeten zunächst liegen, vermehrt erscheint. Man wird aber daraus nicht folgern wollen, dass die Bedingungen des Absterbens überhaupt für die späteren Lebensalter sich vermehrt haben müssten. Vor jeder weiteren Bemerkung über den Ausdruck, welcher dem Gesetze der Sterblichkeit in Halle zu geben sein dürste, lasse ich eine Zusammenstellung der in Halle wirklich Verstorbenen nach deren verschiedenem Alter geordnet folgen.

| t'rbb.  |       |       | _    | 109 |     | _   |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |     |
|---------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mal     | 1     | -     |      | 55  |     |     |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |     |
| Wal     | 6.3   | 835   | 243  | 5.4 | 19  | 500 | 44  | 20 | 43  | 63   | 57  | 63  | 63   | 75  | 100 | 10  | 66    | 17  | 19  | 18  | 8   | -   |
| ebb.    | 1691  | 631   | 473  | 123 | 45  | 65  | 67  | T. | 83  | 113  | 0   | 105 | 109  | 171 | 136 | 173 | 52    | 125 | 65  | 25  | L   | 8   |
| Inf.    | 901   | 353   | 243  | 99  | 77  | 39  | 27  | 7  | 58  | 3.4  | 27  | 21  | 25   | 33  | 28  | 37  | 73    | 58  | 3   | 1   | 13  | 2   |
| 191     | 98    | 582   | 230  | 27  | 24  | 56  | 04  | 96 | 24  | 62   | 26  | 24  | 54   | 80  | 77  | 91  | 19    | 99  | 34  | 11  | 63  | -   |
| ibh V   | 12    | 07.0  | 27   | 94  | 3 L | 61  | 64  | 7  | I L | 90   | 90  | 53  | 16   | 10  | 49  | 17  | 151   | 77  | 99  | 56  | 7   | 0.8 |
| nl. [15 | 09    | 196   | 101  | 24  | 55  | 40  | 1   | 36 | 30  | 7    | 41  | 65  | 45,1 | 7   | 61  | 83  | 60, 1 | 53  | 36  | =   | _   | -   |
| N I N   | 53    | 243   | 6.4  |     |     |     |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     | 60  | _   |
| 12      | 157   | -     | 2.4  |     |     |     |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     | 9   | _   |
| . Het   |       |       |      | 88  |     |     |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     | 57  | _   |
| Mn      |       | -     |      |     |     |     |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |     |
| WBE     |       |       |      | 68  |     |     |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |     |
| l l ebb |       | _     |      | 263 |     |     |     |    |     |      |     |     |      |     |     |     |       |     | _   |     | =   | 21  |
| Mnt     | 6.7   | 200   | 124  | 125 | 35  | 96  | 63  | 69 | 63  | 25.0 | 9   | 9   | 8    | 109 | 106 | 132 | 96    | 66  | E C | 35  | 20  |     |
| Wed.    | 69    |       |      |     |     |     |     |    |     | _    |     |     | _    |     |     |     | _     | _   |     | 61  | -   | -   |
| Loth    | 79.0  | 638   | 808  | 194 | 69  | 20  | 136 | 3  | 9   | 573  | Ì   | 133 | 165  | 201 | 7 7 | 500 | î.    | 2   | 93  | 2.5 | 24  | =   |
| Stol. 1 | 123   | 198   | =    | 105 | 3   | 48  | 200 | 19 | 100 | T.   | 20  | 61  | Ž    | 93  | i i | 6   | D.    | 9   | 6.4 | 19  | 9   | :   |
| Mal. 1  | 27    | 350   | 395  | 848 | 3   | 33  | 53  | 67 | 6-1 | 69   | 9   | 21  | 100  | 108 | 77  | L   | 107   | 100 | 1   | 33  | 9   | -   |
| -       | p. 1  | -     | nje. | 2   | 2   | 11  | :   | 2  | -   | -    | £   | 5   | :    | 1   | -   | 1   | -     | -   | 1   | ÷   | =   | -:  |
| torben  | d. Ge | l. Ja | 7    | 8   | =   | 19  | 77  | 63 | 3   | 38   | #   | 49  | 5    | 59  | 9   | 69  | 7     | 1.0 | 7   | 65  | £6  | 001 |
|         | TOV   | =     | _    | 0   | 0   | 15- | 20- | 23 | 30- | 32   | 100 | 12  | 20 - | 23  | 109 | 6.9 | -01   | 13  | 100 | 100 | -06 | 93- |

| 20 |         |
|----|---------|
| 31 |         |
| 6  |         |
| -  |         |
| -  |         |
| 32 | C       |
| 3  | ಲ       |
|    | -       |
| =  | -       |
| м. | - 60    |
| 3  | -0      |
| Ø. | Low     |
| N  | 0       |
| ~  |         |
| Ŧ. | and     |
| ~  | 00      |
| -  | Sec     |
| -  | 60      |
| 9  |         |
| 2  | >       |
| 7  |         |
| =. | 0       |
| σ  | -       |
| 4  | -       |
| -  | es      |
| •  | -       |
| 2  | =       |
| 3  |         |
|    | =       |
| а. |         |
| -  | 1 (016) |
|    |         |
| 2  | 0       |
| ₹. | -       |
| 1  | 0       |
| =  | 0       |
| Ξ. |         |
|    | 3       |
|    | 0       |
| ٠. |         |
| 7  | -       |
| 3  |         |
| 3  | Φ.      |
| A  |         |
| -  | 1       |
| 2  | =       |
| Ý. | -       |
| 0  | 0       |
| Ė  | -       |
|    |         |

| Waren           | S.       | 200-13  | +081     |        | 1509     | 8       | 5      | 1510-1514 | +16              |        | 1515-1519 | 619     |        | 1520-24 | 7        |        | 1825-29         | 58      |
|-----------------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------------|---------|
|                 | =        | Mann'.  | Ceberto. | - 1    | Manni. 1 | Ueberh. | Werbl. | Manual.   | Manni, i Ueberh. | Wesbl. | Mann!     | Erherb. | Weshi. | Wanni.  | Coberts. | Weibl. | Weibl.   Mannf. | Ucherh. |
| or d. Geb. todt | 1,923    | 2,520   | 4.508    | -      | Τ,       | 3,314   | 1,462  | 1,560     | 3,327            | 1,555  | 2,104     | 3,962   | 1.931  | 3.470   | 5.4018   | 1 × 69 | 2 401           | 101     |
| im 1. Johr      | 8.912    | 491,0   | 19.676   | 6,426  | 10,450   | 18,906  | 6,436  | 8,945     | 17,391           | 10,659 | 13.184    | 23,843  | 9.754  | 11.555  | 21 300   | 0 851  | 11 917          | 00 10   |
| . 4 J. alt      | 9,334    | 9,639   | 15.973   | 7,00   | 5,557    | 16,765  | 6,592  | 6,443     | 13,035           | 7.398  | 7.035     | 14.446  | 5.00   | 7079    | 1000     | 2000   | 0.00            | 00.12   |
|                 | 2.087    | 2,463   | 5.550    | 2.582  | 2.620    | 3.512   | 1856   | 944       | 8.779            | 1.403  | 1 693     | 3 946   | 1,000  | 0000    | 10,400   | 1,211  | 0,419           | 10,431  |
| 14              | 0.891    | 0.727   | 1.61     | 0.713  | 0.671    | 35.1    |        | 0.719     | 1 505            | 0.581  | 0 771     | 1 22.0  | 1,000  | 2,100   | 4,026    | 1,602  | 1.632           | 3,23    |
| 10              | 0 77.4   | 1 1 1 4 | 1 003    |        | 17.1     | 9.989   | 1.039  | 0.763     | 1 500            | 0 736  | 1 10.0    | 0 135   | 00110  | 0,000   | 1,41.5   | 1000   | 0,111           | 1,33    |
| E 11 12         | 1 10 12  | 1 047   | 2 100    | 1 873  | 1 36.9   | 9 623   | 1      | 0         | 0000             | 00000  | 1,000     | 2017    | 0,531  | 1,2,1   | 2.125    | 1,039  | 1.494           | 2,493   |
| " " 77 -        | 243      | A,94    | 0,130    | -      | 1,006    | 2,00    | 1,111  | POT'T     | 7,304            | 0,000  | 1,435     | 7,244   | 1,309  | 0,884   | 2,193    | 1.306  | 1.751           | 3.057   |
|                 | 1,6,1    | 100,1   | 3,012    | 706.1  | 1.420    | 5,532   | 1,523  | 1,039     | 7,562            | 1,653  | 1,262     | 2,945   | 1.506  | 1.342   | 2.8.4N   | 1.721  | 1751            | 2 479   |
| . 34            | 1,501    | 1,079   | 2,550    | -í     | 1,321    | 3,019   | 2,395  | _         | 4,154            | 1,753  | 1,332     | 3,085   | 1.768  | 0 944   | 5112     | 1 976  | 27              | 0 433   |
| . 39            | 1,615    | 1.266   | 2,394    | 2,159  | 1,090    | 3,249   | 2,459  | _         | 4.451            | 2.034  | 0.981     | 3.015   | 9 546  | 1 113   | 0000     | 1,610  | I nost          | 2004.00 |
| 44              | 1.571    | 1.173   | 2,744    | 1.677; | 1,572    | 3.249   | 2,583  | CA        | 5.130            | _      | 1.438     | 3 156   | 1 433  | 1 700   | 00000    | 1,000  | 1,333           | 3,20    |
| 19              | 1.689    | 1.431   | 3.120    | 1.383  | 1.255    | 2.6411  | 2,819  | 2.226     | 5.045            | C      | Q.        | 4.5-24  | 1 260  | 1,000   | 0,000    | 160,1  | 1,46.4          | 0,110   |
| 5.1             | 1 947    | 1 493   | 3 870    | 9 299  | 1824     | 4 0461  | 9666   | 1 471     | 4 107            | 9 100  | 200       | 100     | 200    | 1,010   | 0,430    | 1,569  | 1,599           | 3,76%   |
| 1 1 1 1         | 2000     | 2000    | 1        | 0.455  | 3 25.6   | 100     | 0000   | 2000      |                  | 0000   | 200       | 000     | 1,100  | 1.500   | 3,565    | 1,869  | 2,015           | 3.887   |
| ac              | 2,033    | 2,101   | 4.1      | 204.7  | 607,2    | 4.101   | 3,032  | 2,399     | 744.0            | 2,203  | 1,435     | 3,647   | 2,85   | 2,717   | 5.598    | 2.137  | 2.137           | 1974    |
| 64 ,, ,,        | 2.979    | 2,040   | 9.019    | 3,102  | 7,777    | 5,324   | 3,497  | 2,625     | 6,125            | 3,056  | 2,144     | 5,230   | 2,521  | 1.931   | 3.459    | 9 983  | 9.859           | 5 510   |
| 69              | 2,767    | 2,134   | 4,901    | 3,102  | 2,767    | 5,569   | 3,434  | 2,671     | 6,105            | 3,226  | 2.950     | 6.206   | 9.979  | 1 64.1  | 5.663    | 2 905  | 0 403           | S Cons  |
| 74              | 2,509    | 1,923   | 4,432    | 3,156  | 2,012    | 5,195   | 2,753  | 2,056     | 4.811            | 2,950  | 2.104     | 5.084   | 9.56.6 | 0 200   | 910.0    | 0000   | 2000            | 0,000   |
| 7.9             | 2.345    | 1.876   | 4.221    | 2,359  | 2,054    | 4,443   | 2.416  | 2.265     | 1 681            | 9 190  | 15.5.4    | 1311    | 0 100  | 100     | 2,076    | 2000   | 101'9           | 0,0,0   |
|                 | 1198     | 056     | 9 141    | 105    | 1918     | 9.411   | 1166   | 1 25.1    | 2110             | 1,050  | 1 000     | 1000    | 201.   | 1,831   | 1,091    | 2.107  | 2,107           | +7714   |
| 2 2             | T. A. C. | 000,1   | 1000     | 1,400  | 2000     | 1000    | 1,100  | 1,000     | 14.4             | 4 0    | 1,404     | 410'5   | 1,113  | 010,1   | 2,125    | 1,454  | 1.157           | 2.811   |
| 269 " "         | 0,114    | 0,440   | 077      | 0,330  | 0,071    | 1,009   | 1070   | 0.444     | 0,69%            | 0,250  | 0,389     | 0,911   | 0.556  | 0.360   | 0.916    | 0.534  | 0.860           | 1 304   |
| 94 " "          | 0,141    | 0,141   | 0,253    | 0,147  | 0,063    | 0,210   | 190'0  | 190'0     | 0,125            | 0,105  | 0,035     | 0,140   | 0.098  | 0.164   | 0.262    | 0.178  | 0 178           | 0.356   |
| " " 001         | 0,023    |         | 0,023    | 0,021  | 0,021    | 0,042   | 11     | 0,021     | 0,021            | 0,035  | 0,035     | 0,070   | 0,032  | 0,065   | 0.097    | 0.030  | 0.059           | 0.040   |

| 1830    | 1830-1834   |          | 1835-       | -1839 |         | 134    | 1941-0191 | +1       | 15     | 1249-1248 | R       |             |        | I-00-12     | 1549  |         |        |
|---------|-------------|----------|-------------|-------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|--------|-------------|-------|---------|--------|
| Wall Ma | and Lieber  | Wei      | bl. i Manni | -     | Ceberh. | Weihl. | Mani.     | Eleberh. | Weshl. | Manol.    | Geberb. | med,   min  | max.   | med.   min. | mar.  | nied. ( | sain.  |
| _       | 5121 3,060  | 84.1 199 | =           | ۳     | 4.704   | 1,761  | 2,764     | 4,520    | 1,561  | 2,091     | 8,952   | 1,739 1,446 | 1,931  | 2,3241,512  | 3,470 | 4,067   | 3,066  |
|         | _           | -        | X           |       | 20,926  | 0,125  | 1.714     | 21,839   | 9,463  | 11,146    |         | 9,1417,622  | 10,659 | 0,849,8,945 | 3,184 |         | 16,841 |
|         | 8 559 17.52 | 8        | w           |       | -       | 9,464  | 5,609     | 18,073   | 5,25%  | 8,506     | *       | 5,299 6,592 | 9,593  | 5,395 6,443 | 9.639 |         | 13,035 |
|         |             |          | ,           | _     | -       | 2 223  | 859       | 4.084    | 1,737  | 1.64%     |         | 2,026 1,403 | 2,892  | 1,946 1,576 | 2,620 |         | 3,23   |
|         |             |          |             |       | -       | 0.465  | 0.929     | 1.394    | 0.904  | 0.655     |         | 0,755 0,465 | 1,128  | 0,765 0,658 | 0,994 | 1,520   | 1,332  |
|         |             | -        |             | -     | 2045    | 125    | 1.052     | 2.177    | 0.922  | 1,3+2     | 2,304   | 0,967 0,736 | 1,171  | 1,210,0,763 | 1,454 | _       | 1,802  |
|         |             | _        |             | 2110  | 3,565   | 223    | 2,372     | 3,595    | 1,595  | 2,446     | =       | 1,445 0,806 | 1.810  | 1,900 0,854 | 2,917 | _       | 2,193  |
|         |             |          |             |       | 3,544   | 1.614  | 1,370     | 2,961    | 2,091  |           | 4,147   | 1,501 1,506 | 2,091  | 1,039       | 2,036 | 3,315   | 2,047  |
|         | _           |          |             |       | 3.467   | 1,663  | 1,370     | 5,033    | 2,020  | 1,737     | 3,757   | 1,750 1,276 | 2,020  | 0,949       | 1,759 |         | 2,433  |
|         | _           |          | _           | _     | 3,637   |        | 1,565     | 5,253    | 2,127  |           |         | 2,015 1,615 | 2,556  |             | 1,992 |         | 1000   |
|         |             |          | _           | 543   | 3,516   |        | 2,225     | 3,741    | 1,790  | 1,×0×     |         | _           | 2,883  | 1,173       | 2,247 |         | 2,144  |
|         |             |          |             | _     | 3,304   |        | 2,103     | 3,473    | 1,719  |           | 4,142   | 1,595 1,370 | 2,819  | 20%         | 2,463 |         | 2,641  |
| 2 299 2 | 2.044 4.343 |          | 1,746 1,    | _     | 3,710   |        | 2,152     | 3,444    | 1,754  | 2.140     |         | 2,001,1,736 |        | -           | 2,150 | 3,96%   | 3,505  |
|         | _           |          | _           |       | 4.265   |        | 1,736     | 3,619    | 2,256  |           |         | 2,472 1,553 | 3,052  | -           | 2,395 | 4,030   | 3,619  |
|         | -           |          | _           |       | 4,122   | 2,103  | 2,519     | 4,622    | 2,463  |           |         |             | 3,497  | 2,172 1,600 | 2,625 | 4,950   | 4,122  |
|         | -           |          | _           | 1,964 | 4,365   | 2,422  | 2,079     | 4,501    | 2,571  |           | 4,574   | 2,553 2,401 | 3,434  | -           | 2.950 | 01270   | 4,000  |
|         |             |          | _           | -     | 3,925   | 2,397  | 2,201     | 4,59%    | 2,357  |           | 4,235   | 2,609 2,15% |        | 2,023 1,770 | 2,390 | 0,002   | 3,820  |
|         | -           |          |             |       | 3,055   | 1,712  | 1,553     | 3,595    | 1,645  |           | 3,332   | 2,116,1,645 |        | 1,8521,382  | 2,20% | 3,90%   | 3,000  |
|         | _           | _        | _           | -     | 1,770   | 1,052  | 0,754     | 1,×10    | 1,116  |           | 1,772   | 1,1621,01%  | 1,454  | 1,000j0,702 | 1,202 | 2,107   | 1,770  |
| 0.72    | _           | _        |             | 0,364 | 0,549   | 0,485  | 0,416     | 0.904    | 0,514  | 0,245     | 0.762   | 0,529 0,254 | 0,788  | 0.462 0.248 | 0,500 |         | 0,09   |
| 0.064 0 | -           |          | 0,049 0,    | _     | 0.171   | 0,097  | 0,171     | 0,26%    | 0,035  | 0,106     | 0,141   | 0,094 0,035 | 0,178  | 0,113 0,035 | 0.178 |         | 0.128  |
|         | -           |          | _           | Т     | 0.049   | 1      | 0.024     | 0.024    | 0.017  | 0.017     | 0.034   | 0.0210,000  | 0.049  | 0.03110,000 | 0,050 | 0,000   | 0,04   |

| 23     | 13     |           | 00     | _     | _     | _               |     |      | 10      | 1       | 22     | 6     | 4  | N   |
|--------|--------|-----------|--------|-------|-------|-----------------|-----|------|---------|---------|--------|-------|----|-----|
| 76     | 41     |           | T.     | 6     | 24    | justi<br>to the | -7  | 4    | 7       | 0       | 23     | œ     |    | 500 |
| 412    | 192    |           | +3     | 100   |       | 3               | 17  |      | 35      |         | 20     | 60    |    | 50  |
| 106    | 4      |           | 106    | 13    |       | 74              | 31  |      | 73      |         | 42     | 107   |    | 62  |
| 1630   | 770    |           | OK.    | 95    |       | 147             | 77  |      | 126     |         | 69     | 185   |    | 112 |
| 1926   | #      |           | 239    | 106   |       | 188             | 90  |      | 162     |         | 98     | 205   |    | 113 |
| 2194   | 895    |           | 275    | 113   |       | 184             | 25  |      | 150     |         | 99     | 236   |    | 120 |
| 2073   | 903    |           | 249    | 110   |       | 189             | 103 |      | 170     |         | 104    | 237   |    | 136 |
| 846    | 858    |           | 233    | 104   |       | 145             | 71  |      | 176     |         | 100    | 226   |    | 130 |
| 1650   | a a    |           | 222    | 123   |       | 159             | a   |      | 153     |         | 17.00  | 204   |    | 108 |
| 1571   | 7×3    |           | 236    | 139   |       | 142             | 86  |      | 140     |         | 74     | 195   |    | 109 |
| 1504   | 722    |           | 203    | 102   |       | 153             | 16  |      | 145     |         | 69     | 186   |    | 105 |
| 1471   | 632    |           | 224    | 104   |       | 133             | 64  |      | 150     |         | 10     | 169   |    | 90  |
| 1332   | 592    |           | 212    | 95    |       | 124             | 56  |      | 143     |         | 74     | 150   |    | 79  |
| 1350   | 631    |           | 234    | 116   |       | 122             | 56  |      | +       |         | 76     | 163   |    | 93  |
| 1391   | 790    |           | 228    | 138   |       | 147             | 2.6 |      | 147     |         | 60     | 2-2-2 |    | g,  |
| 905    | 503    |           | 130    | 78    |       | 88              | 43  |      | 86      |         | 32     | 114   |    | 55  |
| 632    | 318    | 314       | 88     | 31    | 51    | 57              | 35  | 19   | 65      | 41      | 24     | œ.    | 35 | 53  |
| 1651   | 808    |           | 181    | 93    |       | 167             | 76  |      | 154     |         | 2      | 175   |    | 101 |
| 6942   | 3491   |           | 946    | 450   |       | 739             | 352 |      | 805     | 44      | 405    | 823   |    | 421 |
| 5312   | 4511   |           | 1163   | 629   |       | H93             | 479 |      | 863     |         | 381    | 791   |    | 398 |
| 1691   | 905    | 723       | 223    | 115   |       | 150             | 113 |      | 194     |         | 3      | 144   |    | 18  |
| cherh. | Manual | Westl. 19 | white. | M1 18 | WHI I | A).b.           | 18  | Whi. | latiti. | 261. 10 | 119.00 |       |    |     |
| -      |        |           |        |       |       |                 |     | į    |         |         |        |       |    |     |

Der besseren Vergleichung wegen will ich die aus den in Preussen in verschiedenen einzelnen Jahren veranstalteten Zählungen gewonnenen Ausdrücke für das Sterblichkeitsgesetz (Tabellen II. 395) hier mittheilen.

Von 100,000 in Preussen Verstorhenen waren

|                      |       | 1816   |         |       | 1525   |         |       | 1834   |         |       | 1843  |        |       | 1849  |        |
|----------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
|                      | Wbl.  | Manul. | Veberh. | Wbl.  | Mannl. | Ceberb. | Wbl.  | Nannl. | Ueherh. | Whi.  | Manul | Unherh | Whi.  | Manni | Uebert |
| Todtgeboren          | 2,07  |        |         | 2,28  |        |         | 2,00  | 2,76   | 4,52    | 2,23  | 3,01  | 5,24   | 2.29  | 3,05  | 5,3    |
| m 1. Lebensjahre     | 11,74 | 14,53  | 26,27   | 11,65 | 14,43  | 26,08   | 11,37 | 13,81  | 25,18   | 11.64 | 14.05 | 25,69  | 10.25 | 12.39 | 22.6   |
| 1- 4 Jahr alt        | 7,65  | 7,95   | 15,60   | 8,18  | 8,70   | 16,88   | 8,09  | 8,32   | 16,41   | 8,61  | 8,85  | 17,46  | 7.41  | 7.77  | 15.1   |
| 5-9 ,, ,,            | 2,32  | 2.26   | 4,58    | 2,42  | 2,54   | 4,96    | 2,47  | 2,53   | 5,00    | 2,28  | 2,26  | 4,54   | 2,71  | 2.78  | 5.4    |
| 10-13                | 0,79  | 0.78   | 1,57    | 0,87  | 0,83   | 1,70    | 1.05  | 1,04   | 2,09    | 0.86  | 0.79  | 1.65   | 0.99  | 0,99  | 1.9    |
| 14-19 , ,            | 1,09  | 1.17   | 2,26    | 1,05  | 1,09   | 2,14    | 1,41  | 1,46   | 2,87    | 1,26  | 1,24  | 2,50   | 1.21  | 1,22  | 2.4    |
| 20-29                | 2,27  | 2,33   | 4,60    | 2,36  | 2,42   | 4.75    | 2,72  | 2.97   | 5,69    | 2.69  | 2,53  | 5.52   | 3.01  | 3.36  | 6.3    |
| 30-39 ,, ,,          | 2,88  | 2.26   | 5.14    | 2.72  | 2.02   | 4.74    | 2,96  | 2.64   | 5,60    | 2,80  |       | 5.22   | 3,53  | 3,34  | 6,8    |
| 40-49 , ,            | 3.05  | 3.11   | 6.19    | 2.91  | 2.80   | 5.71    | 2,94  | 2.59   | 5.83    | 2.44  | 3.14  | 6.02   |       |       | 7.0    |
| 50-59 ,, ,,          | 3.60  | 3,79   | 7,39    | 3.45  | 3.58   | 7.03    | 3.52  | 3.72   | 7.24    | 3.39  | 3,36  | 6,75   |       |       | 7.6    |
| 60-69                | 5,15  | 4.89   | 10.04   | 4.39  | 4.27   | 8.66    | 4.69  | 4,50   | 9,19    | 4.55  |       | 8,96   |       | 4.24  | 9,09   |
| 70-79 " "            | 4,13  |        | 8.19    |       | 3,94   | 8,05    | 3.52  |        | 6.57    |       | 3.60  | 7.40   |       |       | 6.97   |
| 80-89                | 1.45  |        | 2.89    | 1.74  |        |         | 1.45  | 1,36   |         |       | 1.30  | 2.67   |       |       | 2,69   |
| 90 Jahr alt u. ålter |       | 0.21   | 0.44    |       | 0.24   | 0.50    |       | 0.19   | 0,40    | 0.21  | 0.17  |        | 0.18  | 0.13  | 0.37   |

Summa H5,45[5],55[100,0045,39;5],61[100,0045,46;5],54[100,0045,57;3],43[100,0045,61]51,39[100,00
Gweinnt man hieraus einen mittleren Werth, um ihn mit dem Resultate der an den zu
Halle Verstorbenen gemachten und in analoge hubriken gesonderten Beobachtungen zusammenzustellen, soerhält man folgende Uebersicht:

Von 100,000 Verstorbenen waren

| •                    | im Durch<br>von | 1916-  | n 5Jahren<br>1849 |        | orchschni<br>1800—18 | 49 .    |        | minim | e Sjahrig | en Beoka | mexim. |         |
|----------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|----------------------|---------|--------|-------|-----------|----------|--------|---------|
|                      | Weibl.          | Manni. | Deberh.           | Weibl. | Mapul.               | Ucherh. | Weshl, | Wanni | Beberh.   | Weibl.   | Manul  | Lieberh |
| Todigeboren          | 2.156           | 2.936  | 5.122             | 1,739  | 2.325                | 4.067   | 11,446 | 1.512 | 3,066     | 1.931    | 3.470  | 5.40    |
| Im 1. Lebensjahre    | 11,330          | 13,542 | 25,172            | 9,141  | 10,549               | 19,990  | 7,622  | 8,945 | 16,841    | 10,659   | 13,184 | 23.84   |
| 1- 4 Jahr alt        | 7,958           | 8,318  | 16,306            | 8,299  | 8,395                | 16,694  | 6,592  | 6,443 | 13,035    | 9,593    | 9,639  | 19.520  |
| 5-9                  | 2,440           | 2,474  | 4,914             | 2,026  | 1,946                | 3,972   | 1,403  | 1,576 | 3.234     | 2,892    | 2,620  | 5.515   |
| 10-13                | 0.910           | 0.886  | 1,796             | 0,755  | 0,765                | 1.520   | 9.465  | 0.658 | 1,332     | 1.128    | 0.994  | 1.873   |
| 14-19 " "            | 1.204           | 1,236  | 2,440             | 0,967  | 1,210,               | 2,177   | 0,736  | 0,763 | 1,502     | 1.171    | 1,454  | 2.493   |
| 20-29 , ,            | 2,610           | 2,782  | 5,392             | 3,246  | 3,417                | 6.663   | 2,459  | 2,226 | 5,041     | 3,790    | 4,502  | 8.197   |
| 30-39 " "            | 2,975           | 2,536  | 5,514             | 3,795  | 2,944                | 6,742   | 3,119  | 2,062 | 5,637     | 4,354    | 3.751  | 8.60    |
| 40-49 " "            | 3.025           | 3.136  | 6,164             | 3,776  | 3,619                | 7.395   | 2,886  | 2,604 | 5.864     | 5.702    | 4.473  | 10.175  |
| 50-59 " "            | 3,544           | 3,672  | 7,216             | 4,473  | 4,030                | 8,503   | 3,619  | 3,016 | 7,507     | 5,278    | 4.366  | 9.644   |
| 60-69 " "            | 4.726           | 4.462  | 9.188             | 5,697  | 4,565                | 10,262  | 1,525  | 3,564 | 8.457     | 6.931    | 5.299  | 12.230  |
| 70-79                | 3,852           | 3,644  | 7,496             | 4,725  | 3,875                | 8,600   | 3.531  | 3,152 | 6,953     | 5,575    | 4.324  | 9.641   |
| 80-89 " "            | 1,482           | 1,392  | 2,874             | 1,691  | 1,467                | 3,15%   | 1,420  | 1,010 | 2,619     | 2,108    | 2.017  | 4,005   |
| 90 Jahr alt u. älter | 0.218           | 0.188  | 0.406             | 0.119  | 0,144                | 0.262   | 0.052  | 0.070 | 0.149     | 0.209    | 0.237  | 0.445   |

Summa 148,496[51,504]100,000[50,451]49,554]100,000[

Bei einer Vergleichung der beiden Ausdrücke für das Sterblichkeitsgesetz, welche aus den im Königreich Preussen und den in der Stadt Halle gemachten Beobachtungen gewonnen sind, fällt auf den ersten Blick die relativ geringe Sterblichkeit der früheren Altersklassen bis zum 20sten Lebensjahre in der Stadt Halle auf. Sie beträgt beim weibl. Geschlecht 2,654%,

beim männl. 3,591% und überhaupt 6,275% der Lebenden. Man könnte geneigt sein, diesen Umstand von einer geringera Sterblichkeit dieser Altersklassen in Halle überhaupt herzuleiten, um daraus durch unsre Stadt gebotene, besonders günstige Lebensverhältnisse für Kinder und jugendliche Personen zu folgera. Diese Erklärung erscheint mir indess wenig zulässig. Vielmehr stellt sich die geringe Zahl der in Halle vorgekommenen Geburten als der natürliche Grund dieses abweichenden Verbältnisses dar. In der That sieht man, dass die bezeichnete Differenz fast ausschliesslich in der relativ geringen Zahl der im ersten Lebensjahre verstorbenen Kinder beruht, welche für sich resp. 2,189-2,993 und 5,182% der Lebenden beträgt. So sehr man auch die verständige Einsicht der Einwohner Halle's zu achten Grund haben mag, die Vorzüge der hier üblichen Pflege der Kinder im ersten Lebensjahre dürfte man überschäten, wollte man ihr nachrühmen, sie vermöchte die sonst geltenden Sterblichkeitsgesetze für junge Kinder vortheilbaft zu modificiren.

Ein zweiter Grund für die relativ geringe Procentzahl der im jugendlichen Alter zu Halle Verstorbenen liegt in dem Einflusse mörderischer Epidemien, welche zu verschiedenen Zeiten dem Leben Erwachsener verderblich waren. Der Umstand, dass in den relativ gesunden Perioden von 1815-1829 und 1835-1844 die im jugendlichen Alter und namentlich im ersten Lebensjahre Verstorbenen den höchsten Beitrag zur Summe der Todten geliefert haben, so dass ihre Zahl den mittlern Werth nicht unbeträchtlich übersteigt, spricht unzweiselhaft für den Einstess dieses Verhältnisses. In den Jahren 1830-34 und 1810-14, in denen die erwachsenen Einwohner Halle's durch Cholera und Typhus heimgesucht wurden, sinkt die relative Zahl der im ersten Lebensjahre Verstorbenen auf 16,941 und 17,381 % der Todten herab. Hier vereinigten beide Verhältnisse ihren Einfluss. Nicht blos sind viel Erwachsene verstorben, sondern die Zahl der Gebornen war klein und blieb hinter der der Verstorbenen weit zurück. Auf 100,0 Geborne kommen im Jahre 1813: 200,0, 1814: 270,0, 1832: 210,0 Todte. In Perioden, in denen beide genannten Verhältnisse ihren Einfluss nicht vereinigen, treten etwas abweichende Erscheinungen ein. In der Zeit von 1845-1849, in der die Zahl der Geburten sich gegen früher sehr vermehrt hat, so dass im Jahre 1849 eine Geburt auf 24 Lebende kommt, steigt der Procentsatz der im ersten Lebensjahre und überhaupt im jugendlichen Alter Verstorbenen über den Durchschnittswerth, obgleich die Zahl der durch die Cholera dahingerafften Erwachsenen auffallend gross ist. Umgekehrt entfernt sich das Verhältniss der in den früheren Lebensjahren Verstorbenen in den Jahren 1800 - 1809 nur wenig von seiner durchschnittlichen Bedeutung, obgleich in den Jahren 1800 und 1806 in wenigen Monaten fast 1000 Kinder in Halle an den Pocken verstarben. Die Zahl der Gebornen war eben nicht gross; die Zahl der in den späteren Lebensjahren Verstorbenen gleichfalls bedeutend.

Bietet unter den in Halle Verstorbenen das Verbältniss der einzelnen Altersklassen zu

einander im Uebrigen keine bemerkenswerthen Eigenthümlichkeiten, so beweist doch das so eben erörterte Verhältniss die bereits oben behauptete Unzulänglichkeit solcher "Sterblichkeitsgesetze," welche ohne Rücksicht auf die den Verstorbenen entsprechende Zahl der Lebenden aufgestellt sind. Bei ein und derselben Bevölkerung schwankt das Verhältniss der einzelnen Altersklassen zu einander ganz unabhängig von ihrem Wachsthum oder ihrer Abnahme im Allgemeinen. Dies leuchtet an sich ein. Die Gefahren, welche dem Leben der Menschen drohen, sind nicht in allen Zeiten und für jedes Lebensalter dieselben. Ausserdem bestetigt jede wiederholte und genaue Volkszählung diesen Wechsel.

Um das oben (S. 156) angeführte, aus den in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in Halle vorgekommenen Todesfällen entnommene Schema für das Sterblichkeitsverhältniss der verschiedenen Lebensalter in der so eben angedeuteten Weise vervollständigen und zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Fortlebens praktisch benutzbar machen zu können, reicht das mir zu Gebote stehende Material nicht hin. Erst seit dem Jahre 1843 hat man angefangen bei den arntlichen Volkszählungen die Lebenden nach ihrem Alter in mehr Rubriken zu theilen. als in dem oben (S. 144) aufgestellten Schema für die Bevölkerung von Halle angeführt sind. Allein auch diese Rubriken sind weder für beide Geschlechter ganz gleich, noch entsprechen sie den für die Verstorbenen gemachten Abtheilungen überall genau. Dennoch glaubte ich das gebotene, wenn auch unvollständige Material zu einem derartigen Versuche benutzen zu sollen, indem ich mich bemühte, die unter den Lebenden und Verstorbenen gemachten Altersabtheilungen möglichst in Uebereinstimmung zu bringen. Ich bin dabei von der bereits oben festgestellten Erfahrung (vgl. S. 156) ausgegangen, dass im Durchschnitt alljährlich 3,03 % der Einwohner in Halle verstarben, und habe der ausser Acht gelassenen Anzahl der Todtgebornen wegen die erforderliche Correctur in den früher mitgetheilten Procentzahlen vorgenommen.

Gesetz der Sterblichkeit für Halle.

| lm Alter<br>von | 18     | 43     | E:     | lebter | in II    |        | ma.    | Von 100<br>nern | Einwoh-<br>waren |        | 00 Ein-<br>nern<br>arben | Binnen 1 Jahre<br>versterben von<br>100 Individuen<br>jeder einzelnen<br>Altersklassen |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------------|------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Jahren.         | weibl. | mknnl. | weibl. | mann?. | weibl. I | manni. | weibl. | mannl.          | weibl.           | minol. | weibt.                   | Imann1                                                                                 | weibl. | mannl. |
| 0-4             | 1772   | 1745   | 1997   | 2045   | 2099     | 2162   | 5565   | 5955            | 6,219            | 6,312  | 0,551                    | 0,608                                                                                  | 5,560  | 9,633  |
| 5-13            | 2520   | 2886   | 2699   | 3117   | 2791     | 3095   | 8010   | 9098            | 8,490            | 9,643  | 0,088                    | 0,085                                                                                  | 1,035  | 0,588  |
| 14-24           | 1      | 3895   | 1      | 4156   | 3        | 3857   | 2      | 11908           | 1                | 12,621 | 1                        | 0,095                                                                                  | 1      | 0,778  |
| 25-39           | 7656   | 2880   | 7978   | 3457   | 8281     | 3624   | 23915  | 9961            | 25,347           | 10,557 | 0,313                    | 0.141                                                                                  | 1.233  | 1,335  |
| 40-44           | )      | 1073   | 3      | 1012   | )        | 1088   | )      | 3173            | 1                | 3,363  | )                        | 0,055                                                                                  | )      | 1.631  |
| 45-59           | 1841   | 1472   | 2051   | 1665   | 195H     | 1725   | 5550   | 4-62            | 6.200            | 5,153  | 0.201                    | 0.187                                                                                  | 3.245  | 3.626  |
| 60 u. darob     | 1152   | 832    | 1159   | 795    | 1078     | 735    | 3389   | 2362            | 3,592            | 2,503  | 0,356                    | 0.318                                                                                  | 10,758 | 12,684 |

Die hier durch Berechnung gefundenen Werthe sfür ide Sterblichkeit ider einzelnen Altersklassen stimmen, so weit sie überhaupt vergleichbar sind, ganz gut mit den oben

(S., 156) aus directen Beobachtungen gewonnenen Zahlen und beweisen damit ihre Brauchharkeit.

Ist diese Uebersicht auch nicht genügend, so lehrt sie doch sehr deutlich, dass die relative Sterblichkeit der Menschen von der Geburt bis zum vollendeten Wachsthum oder bis in die Mitte der 20er Jahre und vielleicht noch etwas länger stätig abnimmt und erst mit den 30er Jahren allmählig wieder sich steigert: dass mithin dies relative Uebergewicht, welches die Anzahl der im Anfang der 20er Jahre Verstorbenen gegen die Todeställe aus den darauf folgenden späteren Lebensaltern bis zur Mitte der 40er Jahre hin zu zeigen pflegt, lediglich in einer Mehrzahl der Lebenden dieser Altersklasse seinen Grund hat, nicht aber, wie man wohl von manchen Seiten annimmt, in einer besonderen Gefährdung dieser Lebensperiode, sei es durch eigenthümliche Organisationsverhältnisse, sei es durch Einwirkungen des bürgerlichen Lebens. Je mehr die Zahl der Geburten sich vermehrt, die Zahl der Todesfälle in den Kinderjahren sich verringert, desto deutlicher wird natürlich die Zahl derjenigen steigen, welche in demjenigen Alter dem Tode verfallen, in dem die Mehrzahl der Erwachsenen sich befindet, die den zerstörenden Einflüssen des bürgerlichen Lebens in stets wachsendem Masse unterliegen. Wenn nach Ausweis der mitgetheilten amtlichen Zählungen es allein schon 2% männliche Individuen mehr in dem Alter von 14-24 Jahren als in dem von 25 - 39 in der Stadt Halle in den Jahren 1843-1849 gab, so kann es nicht befremden, wenn sie eine entsprechende Mehrzahl von Todten lieferte. Wie es sich damit eigentlich verhält, lässt die folgende tabellarische Uebersicht erkennen.

Es verstarben in Halle:

| Im Alter von       |            | 1905-9     | 1810-14    | 1915-19   | 1520-24    | 1825-29    | 1930-34    | 11535-39     | 1540-44    | 11545-49 | Summa:       |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 15-24 Jhr.         | 215        | 249        | 222        | 125       | 132        | 157        | 336        | 233          | 236        | 358      | 12296        |
| 25-34 "            | 241        | 303        | 331        | 172       | 170        | 199        | 313        | 291          | 246        | 446      | 2712         |
| 35-44 ,,           | 240        | 310        | 452        | 176       | 221        | 213        | 355        | 295          | 256        | 427      | 2975         |
| 45-54 ,,           | 295        | 319        | 436        | 245       | 214        | 258        | 399        | 293          | 301        | 458      | 3221         |
|                    |            |            |            |           |            |            |            |              |            |          |              |
| 10-19Jhr.          | 151        | 175        | Láti       | 99        | 110        | 129        | 202        | 151          | 1 146      | 215      | 1537         |
| 20-29 "            | 267        | 299        | 156<br>272 | 99<br>148 | 110<br>154 | 129<br>220 | 202<br>395 | 151<br>  295 | 146<br>269 | 462      | 1537<br>2771 |
| 20—29 "<br>30—39 " | 267<br>233 | 299<br>299 | 272<br>406 |           |            |            |            |              |            |          |              |
| 20-29 "            | 267        | 299        | 272        | 148       | 154        | 220        | 395        | 295          | 269        | 462      | 2771         |

Man sieht hieraus, dass, wenn in der letzten Hälfte des für meine Beobachtungen benutzten Zeitraums eine grüssere Zahl von 20 jährigen als von 30 jährigen verstorben ist, sich
die Zahl der ersteren zu der der letzteren doch nur wie 109: 100 verhält. Die Zahl der
Lebenden in den beiden Altersklassen lästt sich für die Jahre 1825—1849 in Halle freilich
nicht ermitteln. Bedenkt man indess, dass das Verhältniss der lebenden Individuen aus der
Altersklasse von 14—24 Jahren, welche 11 Lebensjahre umfasst, zu denen aus der 15 Lebensjahre enthaltenden Klasse von 25—39 Jahren in den Jahren 1843, 1846 und 1849 resp.

135, 120, 106:100 war und im Durchschnitt durch 119,5:100,0 ausgedrückt wird, so leuchtet ein, dass die Ueberzahl der Lebenden in den 20r Jahren mehr als hinreicht, die Ueberzahl der Yerstorbenen zu erklären.

Es ist dabei nicht ohne Interesse, dass in dem ersten Viertheil dieses Jahrhunderts eine solche grössere Sterblichkeit der Individuen vom 21sten bis 25sten Lebensjahre durchschnittlich nicht vorgekommen ist, wie folgende Zusammenstellung verdeutlicht, bei der ich zugleich das Geschlecht der Verstorbenen berücksichtigt habe.

Von den in Halle Verstorbenen waren

| Im Alter von  | 18     | 00-1   | 824    | 49     | 1800—1849 |        |        |        |          |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| Its Aite von  | weibl. | manni. | Summa: | weibl. | manni.    | Somma: | weibl. | manni. | Snemma 1 |
| 14-19 Jahren. | 152    | 220    | 402    | 220    | 253       | 503    | 402    | 503    | 905      |
| 20-24 ,       | 272    | 272    | 544    | 329    | 518       | 847    | 601    | 790    | 1391     |
| 25-29         | 338    | 258    | 596    | 411    | 373       | 784    | 749    | 631    | 1380     |
| 30-34 "       | 362    | 259    | 621    | 378    | 333       | 711    | 740    | 592    | 1332     |
| 35-39 "       | 425    | 262    | 687    | 414    | 370       | 794    | 839    | 632    | 1471     |
| 40-44 ,,      | 388    | 324    | 712    | 394    | 398       | 792    | 752    | 722    | 1504     |
|               | 389    | 342    | 731    | 399    | 441       | 540    | 788    | 783    | 1571     |

Fasst man lediglich die Summen der in den einzelnen, ie funf Jahre umfassenden Altersklassen Verstorbenen ins Auge, so zeigt sich eine ganz regelmässige Steigerung derselben von den jüngeren nach den älteren Lebensaltern hin in dem ersten Viertbeile des Jahrhunderts, während in dem zweiten die Sterblichkeit einen andern Gang genommen hat und aus der ersten Hälfte der 20er Jahre mehr Individuen verstorben sind, als aus den späteren zwei Klassen. Wie wenig Grund aber vorhanden ist, diesen veränderten Gang, welchen die Sterblichkeit in der neueren Zeit genommen haben soll, von einer für beide Geschlechter in gleichem Grade wirksamen Veranlassung abzuleiten, geht unzweifelhast aus dem Umstande hervor, dass die Sterblichkeit der Individuen männlichen Geschlechts aus der ersten Hälfte der 20er Jahre die der spätern Jahre im Anfange dieses Jahrhunderts ebenso überwog, als es sich neuerlichst gezeigt hat. Ist das relative Uebergewicht der Verstorbenen aus der bezeichneten Altersklasse im 2ten Viertheile dieses Jahrhunderts auch nicht unbeträchtlich gewachsen und beträgt es für die männlichen Individuen 1,7 % mehr, als in den ersten 25 Jahren, so gieht es zur Erklärung dieser Thatsache lokale Gründe genug. Dagegen liegt nicht die mindeste Veranlassung vor, diese Erscheinung lediglich als eine Folge der Vaccination zu deuten und deren Verderblichkeit daraus zu deduciren, wie dies von H. CARNOT (Analyse de l'influence exercée par la variole ainsi que par la réaction vaccinale sur les mariages et les naissances, sur la mortalité et la population de chaque age en France. Autun 1851. 8.) u. A. geschehen ist. Es kann hier um so weniger meine Absicht sein, die von H. CARNOT der Vaccination gemachten Vorwürfe näher zu erörtern und zurückzuweisen, da

diess bereits von H. Haesen (die Vaccination und ihre neuesten Gegner. Berlin 1854. 8.) genügend geschehen ist, ich will schliesslich nur zeigen, dass die Behauptung CARNOT'S, "die Zunahme der Bevölkerung und ihre grössere Lebensdauer ist gewonnen worden durch das Anwachsen der Altersklasse von 0-20 Jahren, während die Altersklasse der 20-30jährigen eine gegen früher beträchtlich vermehrte in fortwährender Steigerung begriffene und allmählich sich auch auf die Altersklasse von 30-40 Jahren erstreckende Mortalität darbietet. - Die Ursache aller dieser Verhältnisse aber ist die Vaccination, indem sie die Sterblichkeit der 0-20jährigen vermindert, die der 20-40jährigen vermehrt hat;" den wirklichen Mortalitätsverhältnissen durchaus nicht entsprich. Gesetzt, die Vaccination hätte den Einfluss, nicht nur das Absterben der Kinder zu beschränken, mehr Menschen zu Jahren kommen zu lassen, also indirect die Zahl der Todten aus den späteren Lebensaltern zu vergrössern, sondern eine Verschlimmerung der Leibesconstitution zu bewirken, wie jene sehr gründlichen Beebachter ausgefunden zu haben vermeinen, die Widerstandsfähigkeit der Erwachsenen gegen die lebenstörenden Einflüsse des bürgerlichen Lebens zu verringern und also ein Absterben über die geschehene Vermehrung hinaus hervorzurufen; so müsste dieser Einfluss der Vaccination, da bekanntlich ja auch weibliche Kinder geimpft werden, sich doch jedenfalls bei beiden Geschlechtern in gleichem Grade geltend machen. Die nachfolgende Uebersicht lehrt aber, dass das Verhältniss der im Alter von 20-29 Jahren Verstorbenen zur Anzahl der Todten überhaupt beim weiblichen Geschlechte noch weniger als beim männlichen obiger Behauptung vom Einflusse der Vaccination zur Bestätigung dient,

Ein im Alter von 20-29 Jahren Verstorbener kommt

Diese Zahlen beweisen, so gut nur irgend durch Procentsätze der Verstorbenen bewiesen werden kann, dass die Sterblichkeit unter den 20jährigen Individuen neuerlichts niecht mehr zugenommen hat, als die Zunahme der entsprechenden Altersklasse unter der Bevölkerung erklärlich macht. Eine andre Altersklasse hat ebenso wenig den mitgetheilten Beobachtungen zufolge eine constante Veränderung ihrer Sterblichkeit erfahren. Man darf deshalb wohl das Altersverhältniss Verstorbener als ein wenig variables erachten. Soll dem Gesetze der Sterblichkeit ein concreter Ausdruck verliehen werden, so würde ich ihn so formuliren: Die Menschen werden so schwach und widerstandslos geboren, dass ein bedeutender Theil derselben den widrigen Einflüssen der Aussenwelt bald unterliegt. Etwa der 5te Theil der Todten eines Jahres ist noch nicht ein Jahr alt geworden. Allmählich wächst die Leistungsfähigkeit des Körpers, und die Zahl der Todten vermindert sich mit jedem Lebensjahre so, dass ein zweites Fünftheil der Todten eines Jahres die Kinder von 1—7 Jahren in sich fasst. Jett hat

die Lebensfähigkeit der Menschen ihr Maximum erreicht und die nächsten 7-10 Lebensiahre liefern kaum 1/20-1/15 der Verstorbenen. Das 15te Lebensjahr pflegt absolut und relativ die geringste Sterblichkeit zu zeigen. Die für die erwachsene Jugend sich schon ungünstiger gestaltenden Lebensverhältnisse summiren allmählig ihren nachtheiligen Einfluss und erheischen je länger desto mehr Opfer. Die Hälfte aller Verstorbenen pflegt bei den Männern noch nicht das 26ste, bei den Weibern noch nicht das 30ste Lebensiahr erreicht zu haben. Die Zahl der Todten nimmt vom 16ten Jahre anfangend allmählig zu und erreicht bei Männern im Ansange, bei Frauen gegen das Ende der 20er Jahre eine bedeutendere Höhe, als die folgenden 10-20 Jahre zu zeigen pflegen. Die beiden Factoren des Todes, die relative Mangelhastigkeit der Organisation und die consumirenden Einslüsse der Aussenwelt vereinigen ihren Einfluss dergestalt, dass die Sterblichkeit in den genannten Jahren rascher wächst als früher und später, wo die Einslüsse des Lebens geregelter zu sein pflegen. Absolut geringer ist die Lebensfähigkeit jener Jahre aber keinesweges, vielmehr vermindert sich diese stetig etwa vom 5ten Lebensiahre an, ohne jemals wieder zu steigen und in jedem späteren Lebensjahre wird das Verhältniss der Verstorbenen zu den Ueberlebenden ungünstiger, weil der andere Factor des Todes, die Gebrechlichkeit der menschlichen Organisation, mit jedem zurückgelegten Lebensabschnitte wächst und endlich dem Tode gleich wird. Auch unter den gunstigsten Lebensbedingungen muss der Mensch endlich sterben.

Die andere Hälfte der Todten eines Jahres stammt aus einem Zeitraume von mindestens doppelter Länge, als der besass, welcher die erste lieferte. Die Zahl der Todten aus den einzelnen Lebensjahren wächst allmählig aber nur unbedeutend, und erreicht in den 60er Jahren ihr Maximum, um dann rasch abzufallen. Nach dem S5sten Jahre leben nur noch so wenig Menschen, dass trotz der grossen in dieser Altersperiode herrschienden Sterblichkeit die Zahl der aus ihr stammenden Todten kaum 1 % beträgt. Da die Summe der Lebenden für jedes spätere Lebensjahr kleiner wird, die Zahl der Todten aber his gegen die 70er Jahre zunimmt, so erkennt man daraus den stets wachsenden Verfall der Lebensfähigkeit. Bei der grossen Verschiedenheit der menschlichen Schicksale und Erlebnisse muss die, Sterblichkeit der späteren Altersklassen nach einzelnen Jahren oder besonderen Lebensstellungen die grössten relativen Differenzen zeigen. Ein auf einseitige Beobachtung der Verstorbenen begründetes Sterblichkeitsgesetz verdient daher nur Zutrauen, wenn der Verschiedenartigkeit der äusseren Lebensbedingungen die erforderliche Rücksicht gewährt ist. In sogenannten gesunden Jahren z. B. wird die Sterblichkeit der Kinder zu gross erscheinen, bei verbreiteten Epidemien wird der Verlust der späteren Lebensalter abnorm hoch sein.

#### Die wahrscheinliche Lebensdauer der Hallischen Bevölkerung.

Die wahrscheinliche Lebensdauer wird ausgedrückt durch dasjenige Lebensalter, bis zu welchem die Hälfte der Lebenden verstorben ist (Mosen, Die Gesetze der Lebensdauer S. 66). Da es practisch unmöglich ist, das Leben einer hinreichend grossen Anzahl von Menschen so zu verfolgen, dass man von jedem derselben die Zeit seines Todes bestimmte, so berechnet man aus den während eines Jahres oder eines andern Zeitabschnittes vorgekommenen Todesfällen ein Verhältniss des Absterbens, von dem man annimmt, dass es sich bei einer gegebenen Menschenmenge im Laufe der Jahre ähnlich gestalten wurde. Nach dieser Berechnung hat HALLEY bekanntlich die wahrscheinliche Lebensdauer eines Neugebornen auf 31 Jahre bestimmt. So mannichfach diese Zahl in der Praxis angewendet worden ist, so pflegt man doch der Halley'schen Methode der Berechnung keinen Werth mehr beizulegen, weil das Verhältniss der Verstorbenen aus den verschiedenen Altersklassen nach Zeit und Ort sehr bedeutend differirt. Die von verschiedenen Beobachtern berechneten Werthe der wahrscheinlichen Lebensdauer weichen auch so erheblich von einander ab, dass man zu ganz verschiedenen Resultaten kommt, je nachdem man eine oder die andere zur Basis weiterer Folgerungen macht. Die Anwendung der Halley'schen Methode auf die in Halle in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts Verstorbenen bestätigt vollkommen ihre Unzuverlässigkeit, sobald man die in einem Jahre oder überhaupt in kürzeren Zeiträumen Verstorbenen zur Berechnung benutzt. Die wahrscheinliche Lebensdauer der unteren und der oberen Altersstufen stellt sich dabei ganz ausserordentlich verschieden heraus. Bei den mittleren herrscht allerdings eine sehr grosse Uebereinstimmung. Immerhin dürfte eine genauere Einsicht in die hier vorkommenden Verhältnisse nicht ohne Interesse sein, und ich werde deshalb die verschiedenen Werthe für die wahrscheinliche Lebensdauer nach Durchschnittsberechnungen und nach Beobachtungen in einzelnen durch ihre Mortalitätsverhältnisse sich auszeichnenden Jahren tabellarisch zusammenstellen.

Die wahrscheinliche Lebensdauer beträgt:

| -   | -      |    |          |              | 10: | Lain     | -  |            | _  | -    |      |                |    | -     | · Cu | 1 21 -1 | 1        | -        |           | 1.1.        | _  | - distant | _  |
|-----|--------|----|----------|--------------|-----|----------|----|------------|----|------|------|----------------|----|-------|------|---------|----------|----------|-----------|-------------|----|-----------|----|
| Få  | Pers.  | na |          | ) je<br>Peri |     | hrige    | en | 19         | 00 |      |      | Beobac<br>1813 |    | _     |      | rblic.  |          |          | len<br>18 | Jahre<br>18 |    | 184       | 16 |
| Ale | er 100 | -  |          |              | in. |          |    | •          |    | ken) | ••   | (Typ           |    |       |      | dera)   |          |          |           |             |    | chkeit    |    |
| All |        |    |          |              |     |          |    | W1.1 1     |    |      | I MI | Wbl.           |    | 553.1 |      |         | MI       |          |           |             |    |           |    |
| _   |        | _  | 21       | _            | _   | _        | _  | _          | _  | _    | _    |                | _  | -     | _    | _       | _        | _        | _         | _           | _  | _         |    |
| v   | Jhrn.  |    |          |              | 17  | 36<br>45 | 25 | 7          | 4  | 8    | 6    | 43             | 43 | 40    | 24   | 35      | 29<br>37 |          | 17        | 40          |    | 24        | 20 |
| ī   | **     | 41 | 38<br>42 |              | 34  |          | 43 | 26         | 6  | 25   | 18   | 45             | 47 | 43    | 31   | 39      |          | 45       | 36        | 49          | 39 | 42        | 45 |
| 2   | 91     |    |          |              | 39  | 48       | 47 | 35         | 16 | 31   | 21   | 47             | 48 | 45    |      | 40      | 38       | 52       | 44        | 50          |    | 50        | 49 |
| 3   | 99     | 47 | 44       |              | 41  | 49       | 48 | 43         | 33 | 35   | 26   | 46             | 49 | 45    | 38   | 42      | 38       | 54       | 46        | 50          | 44 | 51        | 50 |
| 4   | **     | 47 | 45       | 46           | 42  | 50       | 49 | 49         | 35 | 38   | 30   | 46             | 48 | 45    | 39   | 42      | 39       | 56       | 47        | 50          | 45 | 52        | 50 |
| 9   | 99     |    | 46       |              | 43  | 50       | 49 | 51         | 41 | 42   | 36   | 45             | 47 | 45    | 40   | 42      | 38       | 55       | 46        | 51          | 45 | 52        | 49 |
| 6   | 91     | 48 | 46       | 46           | 42  | 50       | 49 | 51         | 42 | 48   | 41   | 44             | 47 | 45    | 39   | 42      | 38       | 55       | 47        | 50          | 45 | 51        | 48 |
| 7   | 11     | 48 | 45       | 46           | 42  | 49       | 49 | 51         | 44 | 48   | 42   | 44             | 46 | 45    |      | 41      | 38       | 56<br>55 | 46        | 49          | 45 | 50        | 48 |
| 8   | 11     | 47 | 45       |              | 41  | 49       | 48 | 51         | 45 | 47   | 43   | 43             | 45 | 44    | 39   | 41      |          |          | 46        | 48          | 44 | 49        | 47 |
| 9   | 77     | 46 | 44       | 45           | 41  | 48       | 47 | 50         | 45 | 47   | 42   | 42             | 44 | 43    | 39   | 40      | 37       | 54       | 45        | 47          | 43 | 48        | 46 |
| 10  | 11     | 46 | 43       | 44           | 40  | 47       | 46 | 50         | 44 | 46   | 42   | 41             | 43 | 42    | 38   | 39      | 36       | 53       | 44        | 46          | 43 | 47        | 45 |
| 15  | **     | 41 | 39       | 40           |     | 43       | 42 | 45         | 40 | 42   | 38   | 37             | 39 | 38    | 35   | 36      | 32       | 48       | 40        | 42          | 39 | 43        | 40 |
| 20  | **     | 37 | 36       | 36           | 33  | 39       | 39 | 41         | 37 | 38   | 36   | 35             | 35 | 34    |      | 32      | 28       | 44       | 40        | 38          | 36 | 39        | 37 |
| 25  | 11     | 34 | 33       | 33           |     | 36       | 35 | 36         | 35 | 35   | 32   | 30             | 31 | 31    | 30   | 29      | 25       | 40       | 38        | 33          | 32 | 36        | 35 |
| 30  | 17     | 31 | 30       |              | 27  | 32       | 32 | 33         | 32 | 32   | 30   | 27             | 27 | 27    | 27   | 27      | 23       | 35       | 34        | 30          | 30 | 33        | 33 |
| 35  | 11     | 27 | 27       | 27           | 24  | 28       | 29 | 29         | 28 | 28   | 27   | 24             | 24 | 24    | 25   | .24     | 19       | 31       | 31        | 28          | 28 | 29        | 29 |
| 40  | 11     | 24 | 23       | 23           | 22  | 25       | 25 | 25         | 24 | 25   | 23   | 21             | 21 | 20    | 22   | 21      | 17       | 27       | 27        | 24          | 24 | 25        | 25 |
| 45  | 11     | 21 | 20       |              | 19  | 21       | 21 | <b>2</b> 2 | 20 | 22   | 21   | 18             | 19 | 17    | 19   | 18      | 16       | 23       | 22        | 20          | 21 | 21        | 22 |
| 50  | 99     | 17 | 17       | 17           | 17  | 17       | 17 | 17         | 15 | 17   | 16   | 16             | 16 | 15    | 15   | 15      | 15       | 19       | 19        | 18          | 17 | 17        | 17 |
| 55  | **     | 14 | 14       | 14           | 14  | 14       | 14 | 14         | 13 | 14   | 12   | 13             | 13 | 13    | 12   | 12      | 13       | 15       | 16        |             | 15 | 14        | 15 |
| 60  | 94     | 11 | 12       |              | 11  | 12       | 12 |            | 11 | 12   | 9    | 10             | 10 | 11    | 9    | 9       | 10       |          | 13        |             | 13 |           | 12 |
| 65  | 97     | 9  | 9        |              | 9   | 10       | 10 |            | 10 | 9 7  | 6    | 8              | 8  | 9     | 7    | 7       | 8        | 7        | 10        | 8           | 10 |           | 10 |
| 70  | 99     | 7  | 7        | 6            | 7   | 8        | 7  | 8          | 7  |      | 8    | 6              | 6  | 7     | 7    | 5       | 7        | 5        | 8         | 6           | 7  | 8         | 7  |
| 75  | 99     | 5  | 5        | 4            | 5   | 5        | 5  |            | 6  | 4    | 8    | 4              | 4  | 5     | 7    | 5       | 5        | 5        | 5         |             | 5  | 5         | 5  |
| 80  | 22     | 4  | 4        | 3            | 4   | 4        | 5  | 5          | 5  | 4    | 5    | 2              | 5  | 3     | 5    | 2       | 3        | 5        | +         | 5           | 4  | 5         | 5  |

Ammert. Die gewöhnlichere Bereichung der wahrecheinlichen Lebendauer durch das Lebennjärt, bei welchem die fläthe aller der Todens geschlt wird, die ein bestimmtes Alter überschritten, schien mir ein weniger übersichtliches Resultat zu geben und ist darem von mir nicht gewählt worden. Die Überschristlichung der wahrscheinlichen Lebendauer für verschiedene Alternation, welche der Tabelle zufolge austifiedet, ist ausfellch ausr scheinhar und wärde nicht vorhanden sein, wenn das Alter der Verstotenan mach Meisterner Chübechnitzun annet häufern derscheiden werden wird.

So nalie die Versuchung liegt, einzelne der wichtigeren Eigentlümlichkeiten, welche diese Tabelle zur Anschauung bringt, einer weiteren Besprechung zu unterwerfen, um so mehr, da die von mir gefundenen Werthe besonders für die böberen Lebensalter nicht unbedeutend von andern Angaben abweichen (Mosan Die Ges. d. Lebensd. S. 70. 324 sqq.; Qurrellt Ueber den Menschen. Deutsch von Riecke. Stuttg. 1838. S. 147 sqq.), so will ich doch jede Erörterung darüber vermeiden, da nach Ilaller's Melhode doch immer nur das Gesetz, nach welchem ein aliquoter Theil der menschlichen Gesellschaft unter besonderen lokalen Bedingungen zur Masse der Verstorbenen contribuirt, niemals aber eine Regel gefunden werden kann, nach welcher das voraussichtliche Absterben einer jetzt lebenden Anzahl von Menschen ermessen werden möchte. Nach den Resultaten, wie sie in obiger Tabelle enthalten sind, kann es für gleich wahrscheinlich gelten, dass von 100 männlichen Individuen, die etwa in diesem

Jahre gehoren wurden, die Hälfte im Jahre 1858 oder im Jahre 1875 oder im Jahre 1897 verstorben sein wird. Ganz und gar unherücksichtigt bleibt dabei noch die practisch für die Einrichtung von Aussteuer-, Pensions- und andern ähnlichen Gesellschaften viel wichtigere Frage, wie viel von den jetzt vorhandenen Individuen irgend einer besondern Altersklasse nach einer bestimmten Anzahl von Jahren noch am Leben sein möchten? Bekanntlich wird auch diese Frage durch Zählung der Verstorbeneu beantwortet, indem man zu diesem Zweck die sogenannten Mortalitätstabellen construirt. Man geht dabei von der als richtig schwer zu beweisenden Voraussetzung aus, dass das Absterben der Menschen stets sehr nahezu in demselben Verhältniss erfolgte, so dass bei einer bestimmten Bevölkerung die Todtenregister des einen Jahres denen eines andern etwa so ähnlich sein müssten, wie ein Ei dem andern. Wie wenig diese Annahme durch Beobachtung der Sterblichkeit in Halle gerechtfertigt wird, geht aus dieser Arbeit genügend hervor. Dennoch giebt es vor der Hand keine bessere Methode, um für jedes Lebensalter zu erfahren, wie gross die Wahrscheinlichkeit des Fortlebens für dasselbe ist, als aus den Summen der Gestorbenen die Anzahl der Lebenden und ihren relativen Abgang zu berechnen. Das von mir gesammelte Material ist jedoch umfänglich genug, um eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Gebornen auf ihrem Wege durchs Leben zu verfolgen, um zu sehen, wie viel von ihnen etwa in den ersten 30 Jahren absterben. Absolut richtig kann man die auf die angegebene Weise construirte Sterblichkeitstafel natürlich auch nicht nennen, da sie auf der gewiss uurichtigen Voraussetzung beruht, dass weder von den in Halle Gebornen innerhalb der Beobachtungszeit Jemand lebend nach auswärts ging und dort verstarb, noch dass irgend ein nach Halle eingewandertes Individuum innerhalb der ersten 30 Jahre seines Lebens verstorben sei. Die aus der Uurichtigkeit dieser Voraussetzung entspringenden Fehler können indess den ganzen Bevölkerungsverbältnissen von Halle nach doch nur verschwindend klein sein. Eine andre nicht richtige Annahme bei der Aufstellung meiner Tabelle ist, dass die im ersten Lebensjahre Verstorbenen von den in demselben Kalenderjahre Gebornen herrührten, während anzunehmen ist, dass ein nicht geringer Theil der unter 1 Jahr Verstorbenen zu den Gebornen des vergangnen Jahrgangs zählt. Es wäre deshalb vielleicht richtiger gewesen, die Zahl der Gebornen aus den Hälften je zweier Jahrgänge zu bilden. Da sich das Verhältniss aber bei den 1, 2 u. s. w. Jährigen wiederholt, so hätte die Tabelle durch Eintragung dieser Werthe ein so complicirtes Ansehn bekommen, dass die Uebersichtlichkeit darunter gelitten haben würde, während der Unterschied so gering ausfällt, dass man sagen darf, es verlohnt sich fast in keinem Jahre der Mühe ihn zu berechnen.

Weiblich.

| Von<br>n den | lebend<br>Gebor- |      | sind alt geworden |        |       |      |       |        |     |      |         |        |       |       |        |         |       |       |    |
|--------------|------------------|------|-------------------|--------|-------|------|-------|--------|-----|------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|----|
| Jahren       | Den              | 1.1. | 2 J.              | 3 1. } | 4 1.1 | 5 1. | 6.1.1 | 7 1. 1 | 81. | 9 1. | 10 J. [ | 11 1.1 | 12 J. | 18 J. | 14 1.1 | 15 J. 1 | 16 1. | 17 J. | 18 |
| 1800         | 321              | 213  | 196               | 189    | 176   | 171  | 163   | 154    | 153 | 151  | 148     | 148    | 144   | 143   |        | 139     | 139   | 139   | 13 |
| 1            | 375              | 308  | 290               | 272    | 265   | 254  | 222   | 219    | 216 | 216  | 213     | 212    | 212   | 211   | 210    | 209     | 206   | 205   | 20 |
| 2            | 341              | 271  | 246               | 234    | 225   | 188  | 181   | 160    | 177 | 172  | 171     | 169    | 164   | 163   | 163    | 163     | 162   | 162   |    |
| 3            | 338              | 261  | 243               | 224    | 185   | 180  | 170   | 168    | 164 | 162  | 161     | 159    | 158   | 158   | 158    | 158     | 156   | 154   | 1: |
| 4            | 359              | 301  | 269               | 235    | 227   | 217  | 213   | 210    | 207 | 205  | 202     | 201    | 200   | 200   | 200    | 200     | 200   | 200   | 20 |
| 5            | 338              | 255  | 193               | 183    | 172   | 171  | 166   | 164    | 159 | 159  | 157     | 157    | 155   | 155   | 155    | 155     | 153   | 151   | 14 |
| 6            | 310              | 202  | 187               | 177    | 174   | 160  | 157   | 155    | 152 | 148  | 148     | 148    | 148   | 147   | 145    | 144     | 144   | 143   | 14 |
| 7            | 340              | 273  | 247               | 235    | 224   | 215  | 206   | 204    | 202 | 197  | 196     | 194    | 192   | 192   | 191    | 191     | 188   | 188   |    |
| 8            | 337              | 265  | 243               | 228    | 217   | 219  | 206   | 197    | 194 | 191  | 191     | 189    | 187   | 187   | 186    | 185     | 183   | 183   |    |
| 9            | 278              | 206  | 175               | 156    | 141   | 132  | 122   | 120    | 120 | 120  | 120     | 119    | 119   | 118   | 117    | 115     | 112   | 110   | 1  |
| 1810         | 339              | 267  | 252               | 239    | 231   | 224  | 221   | 220    | 220 | 219  | 218     | 218    | 217   | 215   | 213    | 213     | 212   | 212   | 2  |
| 11           | 398              | 307  | 277               | 260    | 256   | 248  | 245   | 243    | 243 | 241  | 23h     | 234    | 232   | 232   | 232    | 232     | 230   | 227   | 22 |
| 12           | 336              | 253  | 224               | 207    | 196   | 193  | 190   | 188    | 187 | 187  | 183     | 183    | 182   | 182   | 182    | 180     | 180   | 177   | 13 |
| 13           | 281              | 206  | 170               | 161    | 156   | 149  | 145   | 144    | 140 | 136  | 134     | 131    | 130   | 130   | 130    | 129     | 126   | 125   | 12 |
| 14           | 220              | 143  | 121               | 112    | 109   | 105  | 103   | 100    | 94  | 93   | 93      | 93     | 92    | 92    | 92     | 92      | 91    | 90    |    |
| 15           | 355              | 296  | 286               | 282    | 278   | 272  | 272   | 270    | 269 | 267  | 267     | 266    | 266   | 266   | 264    | 263     | 263   | 263   | 2  |
| 16           | 297              | 237  | 210               | 197    | 188   | 186  | 181   | 179    | 179 | 178  | 177     | 176    | 175   | 174   | 174    | 171     | 171   | 165   | 16 |
| 17           | 329              | 263  | 238               | 227    | 212   | 206  | 205   | 201    | 197 | 195  | 193     | 193    | 193   | 193   | 192    | 190     | 188   | 188   | 18 |
| 18           | 330              | 270  | 255               | 247    | 237   | 234  | 231   | 228    | 226 | 224  | 224     | 221    | 219   | 215   | 212    | 212     | 210   | 207   | 20 |
| 19           | 406              | 347  | 329               | 314    | 309   | 300  | 298   | 295    | 292 | 290  | 289     | 286    | 283   | 282   | 279    | 278     | 277   | 277   | 2  |

| Von<br>in den | lebend<br>Gebor- |       |       |       |       |       | sind a | lt ger | vorde | n     |       |       |       |       |         | Neugebor- | Use Wahrsch.<br>d. 11jahrig.<br>31 Jehre alt |
|---------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|----------------------------------------------|
| Jahren        | Den              | 19 J. | 20 J. | 21 J. | 22 J. | 23 1. | 24 J.  | 25 J.  | 261   | 27 J. | 29 J. | 29 J. | 30 J. | 31 J. | II Johr | 31 Jahr   | zu werden.                                   |
| 1800          | 321              | 136   | 136   | 133   | 132   | 130   | 130    | 127    | 124   | 121   | 118   | 116   | 112   | 111   | 0,4611  | 0,3458    | 0,7500                                       |
| 1             | 375              | 202   | 201   | 199   | 198   | 198   | 195    | 194    | 192   | 190   | 188   | 185   | 181   | 176   | 0,5654  | 0,4693    | 0.8302                                       |
| 2             | 341              | 161   | 158   | 157   | 152   | 152   | 151    | 148    | 145   | 139   | 137   | 134   | 131   | 122   | 0,4956  | 0,3598    | 0.7219                                       |
| 3             | 338              | 153   | 151   | 148   | 148   | 146   | 145    | 143    | 141   | 139   | 137   | 134   | 124   | 122   | 0,4704  | 0,3610    | 0,7673                                       |
| 4             | 359              | 200   | 197.  | 193   | 190   | 190   | 188    | 187    | 186   | 185   | 183   | 176   | 174   | 171   | 0,5599  | 0,4763    | 0.8508                                       |
| 5             | 338              | 149   | 149   | 148   | 147   | 144   | 139    | 137    | 135   | 132   | 127   | 123   | 120   | 116   | 0,4645  | 0,3432    | 0,7389                                       |
| 6             | 310              | 143   | 141   | 137   | 136   | 135   | 133    | 129    | 126   | 113   | 111   | 108   | 102   | 100   | 0.4774  | 0,3226    | 0,6757                                       |
| 7             | 340              | 187   | 186   | 186   | 186   | 184   | 181    | 179    | 172   | 172   | 170   | 167   | 166   | 164   | 0,5706  | 0,4823    | 0,8454                                       |
| 8             | 337              | 182   | 179   | 178   | 175   | 171   | 169    | 155    | 152   | 148   | 142   | 139   | 136   |       | 0,5608  | 0,4036    | 0,7196                                       |
| 9             | 278              | 110   | 108   | 106   | 105   | 104   | 101    | 100    | 98    | 96    | 93    | 90    | 89    | 86    | 0,4281  | 0,3094    | 0,7227                                       |
| 1810          | 339              | 210   | 209   | 208   | 205   | 199   | 198    | 193    | 189   | 189   | 187   | 181   | 176   | 172   | 0,6431  | 0,5050    | 0,7890                                       |
| 11            | 398              | 222   | 219   | 219   | 209   | 207   | 205    | 204    | 201   | 201   | 198   | 196   | 195   |       | 0,5880  | 0,4874    | 0,8291                                       |
| 12            | 336              | 169   | 167   | 158   | 157   | 155   | 152    | 145    | 141   | 139   | 136   | 135   | 133   | 131   | 0,5447  | 0,3599    | 0,7159                                       |
| 13            | 281              | 122   | 119   | 117   | 114   | 114   | 113    | 106    | 106   | 100   | 99    | 93    | 93    |       | 0,4662  | 0,3203    | 0,6870                                       |
| 14            | 220              | 82    | 81    | 78    | 78    | 77    | 76     | 76     | 71    | 71    | 67    | 63    | 59    |       | 0,4227  | 0,2545    | 0,6022                                       |
| 15            | 355              | 258   | 256   | 251   | 249   | 248   | 245    | 242    | 240   | 239   | 232   | 230   | 229   |       | 0,7493  | 0,6394    | 0,8554                                       |
| 16            | 297              | 160   | 158   | 157   | 153   | 151   | 147    | 144    | 140   | 137   | 135   | 131   | 125   |       | 0,5926  | 0,4175    | 0,7046                                       |
| 17            | 329              | 185   | 184   | 184   | 183   | 178   | 174    | 173    | 169   | 167   | 165   | 162   | 160   |       | 0,5866  | 0,4833    | 0,5238                                       |
| 18            | 330              | 205   | 203   | 200   | 200   | 199   | 197    | 194    | 192   | 190   | 186   | 185   | 182   |       | 0,6697  | 0,5394    | 0,8054                                       |
| 19            | 406              | 272   | 270   | 265   | 264   | 259   | 257    | 256    | 251   | 246   | 244   | 238   | 237   | 225   | 0,7044  | 0,5542    |                                              |
| Summa         | 6628             | 3508  | 1472  | 2422  | 3381  | 3341  | 3296   | 3232   | 3171  | 3114  | 3055  | 2956  | 2924  | 2563  | 0,5533  | 0,4285    | 0,7744                                       |

Männlich.

| Von<br>in den | lebend<br>Gebor- | sind alt geworden |        |       |        |        |        |        |     |      |     |      |       |         |        |         |       |       |     |
|---------------|------------------|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|------|-----|------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|-----|
| Jahren        | nen              | 11.1              | 2 J. [ | 31, 1 | 4 J. 1 | 5 J. 1 | 6 J. I | 7 1. [ | 81. | 9 1. | 10  | 111. | 12 J. | 13 1. [ | 14 1.1 | 15 J. I | 16 J. | 17 J. | 181 |
| 1800          | 341              | 207               | 195    | 186   | 182    | 177    | 171    | 159    | 155 | 152  |     | 151  | 145   | 147     | 147    | 145     | 145   |       |     |
| 1             | 384              | 311               | 290    | 274   | 266    | 257    | 226    | 220    | 215 | 214  | 213 | 211  | 210   | 210     | 209    | 209     | 209   | 207   | 20  |
| 2             | 391              | 305               | 284    | 269   | 256    | 222    | 217    | 215    | 213 | 208  | 207 | 206  | 203   | 200     | 198    | 198     | 197   | 193   | 18  |
| 3             | 393              | 294               | 275    | 255   | 221    | 211    | 206    | 204    | 201 | 201  | 201 | 201  | 198   | 195     | 194    | 191     | 190   | 188   | 188 |
| 4             | 381              | 304               | 271    | 226   | 209    | 198    | 195    | 191    | 188 | 187  | 187 | 184  | 184   | 183     | 183    | 181     | 180   | 180   | 178 |
| 5             | 348              | 261               | 202    | 184   | 174    | 169    | 163    | 158    | 149 | 148  | 148 | 146  | 144   | 144     | 144    | 142     | 142   | 142   | 142 |
| 6             | 350              | 224               | 199    | 179   | 174    | 163    | 157    | 152    | 150 | 147  | 146 | 146  | 146   | 145     | 145    | 145     | 144   | 143   | 142 |
| 7             | 359              | 265               | 236    | 229   | 219    | 212    | 205    | 202    | 196 | 196  | 195 | 195  | 195   | 194     | 194    | 194     | 192   | 190   | 188 |
| 8             | 381              | 272               | 252    | 230   | 212    | 198    | 193    | 190    | 189 | 188  | 186 | 186  | 185   | 185     | 182    | 182     | 182   | 180   | 179 |
| 9             | 333              | 249               | 226    | 212   | 201    | 195    | 185    | 179    | 179 | 179  | 179 | 178  | 177   | 176     | 175    | 174     | 172   | 171   | 170 |
| 1810          | 347              | 237               | 223    | 214   | 203    | 197    | 194    | 194    | 191 | 190  | 188 | 187  | 186   | 184     | 183    | 182     | 182   | 181   | 180 |
| 11            | 365              | 276               | 249    | 232   | 221    | 215    | 211    | 207    | 205 | 204  | 202 | 200  | 199   | 198     | 198    | 198     | 198   | 194   | 192 |
| 12            | 340              | 268               | 241    | 227   | 220    | 217    | 213    | 210    | 209 | 208  | 203 | 200  | 199   | 199     | 198    | 198     | 198   | 198   | 193 |
| 13            | 306              | 230               | 198    | 182   | 181    | 178    | 176    | 170    |     | 163  | 163 | 163  | 162   | 162     | 162    | 160     | 160   | 159   | 157 |
| 14            | 241              | 166               | 146    | 140   | 130    | 127    | 121    | 118    |     | 113  | 112 | 112  | 112   | 109     | 109    | 109     | 108   | 108   | 106 |
| 15            | 360              | 286               | 267    | 258   | 249    | 243    | 238    | 231    | 229 | 228  | 228 | 228  | 228   | 226     | 225    | 225     | 223   |       | 219 |
| 16            | 332              | 248               | 231    | 223   | 218    | 217    | 205    | 205    | 202 | 199  | 195 | 197  | 195   | 192     | 192    | 192     | 190   |       | 185 |
| 17            | 353              | 269               | 241    | 231   | 227    | 214    | 211    | 210    | 207 | 204  | 204 | 202  | 199   | 199     | 199    | 199     | 195   | 193   | 192 |
| 18            | 333              | 257               | 242    | 231   | 223    | 220    | 219    | 218    | 217 | 217  | 216 | 216  | 213   | 213     | 212    | 209     | 209   |       | 205 |
| 19            | 390              | 332               | 316    | 299   | 289    | 283    | 283    | 281    | 280 | 279  | 275 | 272  | 271   | 271     | 268    | 266     | 264   | 264   | 261 |

| Von<br>in den | lebend<br>Gebor- |       |       |       |       | 8     | ind al | lt gew | order | 1     |       |        |       |       |         | Neugebor- | Die Wahrsch.<br>d. 11 jahrig.<br>31 Jahre alt |
|---------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| Johren        | nen              | 19 J. | 20 J. | 21 1. | 22 J. | 23 J. | 24 J.  | 25 1.  | 26 J. | 27 1. | 29 1. | 29 1.1 | 80 J. | 81 J. | 11 John | 31 Johr   | tu werden.                                    |
| 1600          | 341              | 142   | 139   | 138   | 138   | 135   | 137    | 137    | 136   | 132   | 131   | 129    | 126   | 125   | 0,4425  | 0,3666    | 0,8278                                        |
| 1             | 894              | 205   | 204   | 201   | 201   | 200   | 199    | 197    | 196   | 195   | 192   | 189    | 185   | 156   | 0,5496  | 0,4844    | 0,8815                                        |
| 2             | 391              | 186   | 183   | 152   | 179   | 179   | 177    | 176    | 172   | 167   | 167   | 165    | 164   | 161   | 0,5269  | 0.4118    | 0.7816                                        |
| 3             | 383              | 186   | 181   | 178   | 176   | 172   | 169    | 165    | 161   | 157   | 156   | 155    | 152   | 150   | 0,5248  | 0,3916    | 0,7463                                        |
| 4             | 381              | 176   | 175   | 172   | 169   | 166   | 165    | 162    | 158   | 157   | 155   | 152    | 146   | 142   | 0,4829  | 0,3727    | 0,7717                                        |
| 5             | 348              | 141   | 137   | 134   |       | 126   | 122    | 120    | 118   | 115   | 108   | 108    | 104   | 103   | 0,4195  | 0,2960    | 0,7055                                        |
| 6             | 350              | 140   | 138   | 137   | 135   | 133   | 130    | 126    | 122   | 115   | 113   | 112    | 110   | 105   | 0.4171  | 0,3000    | 0.7192                                        |
| 7             | 359              | 187   | 184   | 182   | 190   | 179   | 178    | 175    | 169   | 164   | 164   | 159    | 156   | 152   | 0,5432  | 0,4234    | 0,7795                                        |
| 8             | 381              | 178   | 172   | 171   | 170   | 165   | 159    | 153    | 149   | 146   | 142   | 140    | 137   | 131   | 0,4892  | 0,3435    | 0,7043                                        |
| 9             | 333              | 168   | 165   | 161   | 155   | 151   | 141    | 137    | 136   | 132   | 128   | 126    | 121   | 118   | 0.5345  | 0.3544    | 0,6629                                        |
| 1810          | 347              | 175   | 172   | 170   | 164   | 156   | 155    | 149    | 147   | 143   | 141   | 140    | 137   | 136   | 0,5389  | 0,3919    | 0,7273                                        |
| 11            | 365              | 187   | 187   | 178   |       | 157   | 155    | 147    | 147   | 144   | 139   | 137    | 136   | 134   | 0,5450  | 0,3671    | 0,6700                                        |
| 12            | 340              | 158   | 188   | 177   | 168   | 164   | 162    | 158    | 157   | 154   | 153   | 151    | 151   | 148   | 0.5552  | 0,3458    | 0.7400                                        |
| 13            | 306              | 153   | 145   | 143   | 140   | 137   | 133    | 132    | 130   |       | 124   | 120    | 110   | 114   | 0,5327  | 0,3725    | 0,6994                                        |
| 14            | 241              | 100   | 95    | 94    | 91    | 89    | 85     | 82     | 76    | 75    | 74    | 72     | 70    | 65    | 0,4647  | 0,2522    |                                               |
| 15            | 360              | 218   | 218   | 216   | 215   | 212   | 205    | 204    | 203   | 199   | 196   | 195    | 194   | 191   | 0,6333  | 0,5306    | 0,8377                                        |
| 16            | 332              | 180   | 178   | 176   | 174   | 169   | 164    | 160    | 156   | 152   | 148   | 144    | 142   | 140   | 0,5934  | 0,4217    | 0,7107                                        |
| 17            | 353              | 190   | 189   | 186   | 178   | 176   | 169    | 167    |       |       |       |        |       |       | 0,5723  | 0,4334    |                                               |
| 18            | 333              | 202   | 201   | 197   | 193   | 189   | 155    | 183    | 152   | 179   | 177   | 174    | 171   | 167   | 0,6487  | 0,5015    | 0.7732                                        |
| 19            | 390              | 258   | 256   | 252   | 249   | 243   | 23%    | 236    | 235   | 231   | 227   | 223    | 221   | 212   | 0,6975  | 0.5436    | 0,7794                                        |
| Summa         | 17018            | 3560  | 3510  | 3445  | 3370  | 3301  | 3233   | 3165   | 3117  | 3051  | 2999  | 2952   | 2599  | 2540  | 0,5358  | 0,4047    | 0,7511                                        |

Es giebt wohl keinen bessern Beweis für das wachsende Gedeihen der Bevölkerung von Halle im Verlaufe dieses Jahrhunderts, als die vorstehende Uebersicht durch ihre Zahlen liefert. Offenbar hat an diesem Gedeihen die Einführung der Schutzpockenimpfung ihren sehr bestimmten Antheil. Da die Zahl der unberufenen Gegner dieser wichtigen Sanitätsmassregel auch in Deutschland sich zu mehren scheint, so will ich nochmals darauf hinweisen, dass nach Ausweis obiger Tabelle seit der Einführung der Vaccination die Wahrscheinlichkeit für das Fortleben des neugebornen Kindes sich ganz allgemein und bis in die höchsten Altersstufen und nicht blos bis zu den 20er Jahren hin vermehrt hat, dass mithin die anscheinend grössere Sterblichkeit der Männer in den 20er Jahren noch bei weitem nicht den Zuwachs consumirt, der aus den in Folge der Vaccination gegen früher mehr am Leben gebliebenen gebildet wird und dass es mithin gegen alle sichere Beobachtung verstösst, wenn einer unklaren Doctrin zu Liebe von einer Verschlechterung der Körperconstitution durch Eintragung eines heterogenen Krankheitsgiftes, wie die Kuhpockenlymphe sei, als von einer ansgemachten Sache geredet wird. Von ie 1000 in den 10 Jahren von 1800-1809, in denen zwei mörderische Epidemien von natürlichen Blattern die hallische Kinderwelt lichteten und die Vaccination nur ausnahmsweise erst zur Anwendung kam, in Halle Gebornen erreichten durchschnittlich 505 weibliche und 493 männliche Individuen das 12te und 387 weibliche und 374 mannliche das 32ste Lebensjahr; von den in den 10 Jahren von 1810-19, in denen die Vaccination bereits allgemein eingeführt war, hierselbst Gebornen gelangten von 1000 597 weibliche und 582 männliche und resp. 459 weibliche und 419 männliche die bezeichneten Altersstufen. Diess ist eine Zunahme der Wahrscheinlichkeit des Fortlebens um 7,2% und 9,1 % für die weiblichen, und um 4,5 % und 8,9 % für die männlichen Individuen-Dieser Vortheil ist aber bestimmt nicht allein durch eine Verminderung der Sterblichkeit in der Kindheit gewonnen, während die Todesfälle unter den jungen Frauen und Männern in demselben Masse zahlreicher geworden wären. Die Wahrscheinlichkeit der Lebensdauer bis zum 32sten Jahre ist beim Ausgang der Kindheit fast ganz unverändert geblieben, während sie doch sonst bei einer unverhältnissmässig gesteigerten Sterblichkeit in den 20er Jahren bedeutend abgenommen haben müsste. Sie beträgt für die aus der ersten Periode herstammenden 11jährigen Kinder 0,7623 und resp. 0,7580 und für die aus der zweiten Periode znm 12ten Lebensjahre gelangten 0,7599 und 0,7301. Mag man über die objective Richtigkeit der von mir gegebenen Zahlen denken wie man will - ich habe oben selbst angegeben, dass ich nicht der Meinung bin, als befänden sich unter der Zahl der hier Verstorbenen nur in Halle Geborne - sicher ist, dass die Zahl der Einwohner in Halle von 1900-1809 sich verringert, von 1810-19 dagegen wieder zugenommen hat, und dass, da diese Zunahme nicht allein aus einer Ueberzahl von Geburten, sondern wie bereits nachgewiesen ist, zum grossen Theile aus Einwandrungen entstanden ist, die fremden Elemente in der

Zahl der Todten die Differenz in der Wahrscheinlichkeit des Fortlebens zu Gunsten der von 1800 bis 1809 Gebornen verringern muss. So dürfen wir wohl mit vollem Recht die Ubeberzeugung aussprechen, dass die statistischen Untersuchungen über den Gang der Sterblichkeit in Halle es ausser allem Zweifel stellen, dass die Beschränkung der Pockenseuchen durch die Vaccination nicht nur die Sterblichkeit der Kinder vermindert, sondern auch die Zahl derer beträchtlich vergrössert hat, welche in das spätere Mannesalter und in die Zeit einer für die Gesellschaft gewinnreichen Thätigkeit nicht weniger lebenskräftig eintreten, als es vordem der Fall gewesen sein mag. So wird denn, hoffe ich, auch dies Arbeit dazu beitragen, um dem gegenwärtig gewissermassen Mode werdenden scheinbeitigen Gefasel über die Unsittlichkeit und Verderblichkeit der Kuhpockenimpfung mit schlussfähigen Thatsachen entgegeutreten zu können. Ist es denn unsittlicher die Lymphe von einer Kuh zum Impfen, als das Fleisch von einem Ochsen zum Essen zu gebrauchen? oder wollen jene Herren Antropophagen werden und nicht mehr Rinder, sondern ihre Mitchristen verspeisen?

Berechnet man aus den Summen der von den Gebornen nach 1 bis resp. 30 Jahren noch am Leben Besindlichen eine Sterblichkeitstafel, so weicht diese von den meisten englischen, der Wargentrischen und Mosen'schen Tasel sehr bedeutend ab, stimmt dagegen ziemlich genau mit den Angaben von Surssmiten und Quetelet (vgl. E. A. Masus Lehre der Versicherung. Leipz. 1946. S. 562, u. A. Quetelet Ueber den Menschen. S. 149 sq.). Sehr beträchtlich ist aber wiederum ihr Unterschied von einer Mortalitätstafel, welche Quetelet neuerdings verössentlicht hat, während sie sats genau dieselben Zahlen enthält, welche der genaunte Statistiker für eine stationäre Bevölkerung berechnet (Bullet. de la commission centrale de statistique pp. de Bruxelles. Im. 5. Sur les tables de mortalité et de population. S. 19 sq.).

| Im<br>Alter.                                       | Weibl.   Mannt.                                                                                                                        | Es lebten<br>Weibl. 1 Manul.                                                          | 1 Weihl.                    | Minol.                               | lm<br>Alter.                                                 | Es lebten Weibl.   Marnl.   Weibl.   Mannl.                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 160,000 100,000<br>77,611 74,968<br>70,264 68,169<br>66,068 63,850<br>63,037 60,916<br>60,592 58,608<br>58,797 56,840<br>57,922 55,772 | Weihl.   Mannl.<br>100,000 100,000<br>97,038 96,984<br>95,594 95,165<br>94,398 93,776 |                             | Minel.                               | Alter. 16 J. 17 ,, 18 ,, 19 ,, 20 ,, 21 ,, 22 ,, 23 ,, 24 ,, |                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 ,,<br>11 ,,<br>12 ,,<br>13 ,,<br>14 ,,<br>15 ,, | 56,171 54,178<br>55,780 53,877<br>55,342 53,491<br>55,145 53,178<br>54,858 52,963                                                      | 92,705 92,438<br>92,055 91,928<br>91,336 91,271<br>91,011 90,737<br>90,538 90,378     | 100,000<br>99,303<br>98,524 | 99,450<br>98,738<br>98,160<br>97,765 | 26 ,,<br>27 ,,<br>29 ,,<br>30 ,,                             | 7,744,44,1679,96173,769,75,175,51,965<br>46,993 43,475,77,54174,009%3,444 50,248<br>46,093 42,73476,072 79,1652,039,78,851<br>45,052 42,064,74,354,71,773,0,205,77,645<br>44,117,41,309,72,810,70,494,77,540,76,251 |

# Die mittlere Lebensdauer der Hallischen Bevölkerung.

Mittlere Lebensdauer nennt man nach Déparcieux den Werth, welcher gefunden wird. wenn man die Zeit, welche eine Auzahl Individuen durchlebt haben, mit der Zahl derselben dividirt. Die mittlere Lebensdauer einer Bevölkerung wird wiederum aus den in einer bestimmten Zeit unter ihr vorgekommenen Todesfällen berechnet, wobei man voraussetzt, dass die relative Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen sich so weit gleich bleibt, dass den gefundenen Quotienten eine allgemeinere Bedeutung beigelegt werden darf. Wiederbolt habe ich die Beweise im Verlauf dieser Arbeit geliefert, dass diese Voraussetzung nur dann als richtig gelten kann, wenn man die Verstorbenen aus einem längeren Zeitraume zu einer solchen Berechnung benutzt, dass aber in kurzeren Zeitperioden sehr erhebliche Differenzen in den relativen Zahlen der Todten aus den früheren und aus den späteren Altersklassen vorkommen. Die wenigsten Beobachtungen, welche zur Berechnung der mittleren Lebensdauer einer Bevölkerung gedient haben, erfüllen diese Bedingung. Es darf deshalb nicht verwundern, wenn die Angaben der einzelnen Autoren sehr erheblich von einander abweichen. Während z. B. Subsmiller die mittlere Lebensdauer des neugebornen Menschen zu 28,99 Jahr bestimmt, giebt sie Finlaison zu 52,83 Jahr an. Selbst für die späteren Lebensalter ist die mittlere Lebensdauer kaum mit grösserer Uebereinstimmung berechnet. Für das 6te Lebensiahr schwanken die Angaben der mittleren Lebensdauer zwischen 40,84 (NORTHHAMPTON) und 51,25 (CARLISLE); für das 21ste Lebensjahr zwischen 33,43 (Northbampton) und 41,49 (17 engl. Compan.): während nach Halley dem neugebornen und dem 20jährigen Menschen dieselbe mittlere Lebensdauer zukommt, tritt diese Gleichheit nach Surssmuch erst beim 31. Lebensjahre ein; ja während nach allen übrigen Beobachtungen die mittlere Lebensdauer des Menschen bis zum erreichten 5ten Lebensjahre nicht unbeträchtlich zunimmt und erst von da an in einer stetigen Abnahme begriffen ist, erscheint nach Finlaisons Berechnung die mittlere Lebensdauer des Neugebornen am grössten und nimmt für jedes folgende Lebensjahr ab. Kann man die Differenzen in den älteren Angaben aus einer Verschiedenheit in der Methode der Berechnung erklären, so ist doch schon seit längerer Zeit dieselbe in so übereinstimmender Weise festgestellt, dass diese Erklärung für die in den neueren Tafeln vorkommenden Abweichungen nicht anwendbar ist: Offenbar wurde man zu weit gehen, wollte man die Richtigkeit der Rechnungen zugeben und die Verschiedenheiten der Resultate einer durchgelienden und allgemeinen Verschiedenheit der menschlichen Organisation in den verschiedenen Ländern oder Städten, in denen die Todesfälle zur Berechnung gesammelt sind, oder einem constanten. die Lebensdauer verkürzenden oder befördernden Einflusse klimatischer und andrer lokaler Lebensbedingungen zuschreiben, wie diess z. B. von Quetelet in seinem bekannten Buche geschehen ist. Mir wenigstens ist es nicht zweifelhaft, dass jede Bevölkerung ohne Ausnahme zu einer Zeit mehr jugendliche, zu einer andern Zeit verhältnissmässig mehr ältere Elemente Abb. 4. Not, Ges, zu Halle, 3r Band. 3s Quartal, 24

durch den Tod verliert, und dass ähnliche Verhältnisse, wie ich sie oben (S. 175) an den in Halle beobachteten Todesfällen für einzelne Jahre und längere Zeitabschnitte aufgezeigt habe, überall wiederkehren. Schon früher (S. 165) habe ich die hauptsächlichsten Umstände besprochen, welche dem Sterblichkeitsgesetze seinen besondern Ausdruck verleihen, d. b. die relativen Zahlen der Todten aus verschiedenen Altersklassen verändern. Die hauptsächlichsten Umstände der Art sind, wie gesagt, die Zahl der Geburten und epidemische Todesfälle, welche bald mehr Kinder, bald die Erwachsenen betreffen.

Um eine möglichst vollständige, den allgemeinen Verhältnissen am besten entsprechende Einsicht in die Lebensdauer des sogenannten mittleren Menschen zu gewinnen, würde man daher sehr Unrecht thun, wollte man die "in durch bedeutende Epidemien ausgezeichnoten Jahren Verstorbenen," wie Caspen (Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen. Berlin 1835. S. 9) anempfichlt, unberücksichtigt lassen. Abgesehen von den praktischen Schwierigkeiten, welche einer genauen und allgemeinen Befolgung dieses Rathes aus der längeren Dauer und ungleichnissigen Vertheilung epidemischer Todesfälle erwechsen, würde die Vernachlässigung der durch Epidemien ausgezeichneten Jahre zu einer durchaus einseitigen Beurtheilung der natürlichen Sterblichkeitsverhältnisse führen. Epidemien gehören nun einmal zur Oekonomie der Natur und schwerlich wird es weder den Vorschlägen von Næs von Eexangen noch irgend andern menschlichen Bestrebungen jemals gelingen, die Menschen nach der Schmer absterben, wie etwa Erbsen aus dem Boden aufwachsen zu lassen. Herr Caspen ist aber bisher den Beweis schuldig geblieben, dass die durch epidemische Krankheiten hinweggeraften Individuen der menschlichen Natur entfremdet wären und nicht mit zählen därften, wenn es sich um die Erforselung allgemeiner menschlicher Verhältnisse handelt.

Die wenigsten Beobachter und Berechner der mittleren Lehensdauer einer Bevölkerung haben deren allgemeinen Gesundheitszustand zur Zeit der Beobachtung berücksichtigt oder wenigstens angemerkt. Es bleibt also der Willkühr des Einzelnen anheimgestellt, in wie weit er dem gewonnenen Resultate grössere Wichtigkeit und allgemeinere Geltung zuschreiben will. Unter diesen Umständen glaubte ich die Mühe nicht scheuen zu dürfen, das von mir gesammelte Material zu einer vergleichenden Uebersicht der mittleren Lebensdauer in den 5 verschiedenen je 10 Jahre umfassenden Perioden der Beobachtungszeit zu verarbeiten, welche ich folgen lasse. Man wird sich dahei der bereits ohen (S. 175) gegebenen Andeutungen erinnern, dass 1800 und 1806 die natürlichen Blattern unter den Kindern, 1813 und 1814 der Typhus, 1832 und 1849 die Cholera vornehmlich unter den Erwachsenen grassirten. Es bedarf wohl kaum einer besondern Bemerkung, dass ich bei Berechnung der Lebenszeit von der Annahme ausgegangen bin, dass jeder 0 Jahr alt Gestorbene 0,5 Jahre, jeder 1 Jahr alte 1,5 Jahre u. s. w. durchlebt habe.

| -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|            | Die mittlere Lebensdauer betrug Jahre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die mittlere Lebensdauer betrug Jahre: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 102.       | 1800-9 1910-19 1920-29 1930-39 1940-49 1900-49 Well NI, W | Alter.                                 | 1900-9 1910-19 1920-29 1930-29 1840-49 1900-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 1          | Wist, MI, Wist,  | 46 J.                                  | Wid. Mt. Wid. Wid. Mt. Wid. Mt. Wid. Mt. Wid. Mt. Wid. Wid. Wid. Wid. Wid. Wid. Wid. Wid |  |  |  |  |  |
|            | 35,2 35,040,9 38,7 39,9 37,7 36,5 34,9 36,1 34,9 38,1 35,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 ,,                                  | 19,015.8 17,918,419,018,615.2 17,818,6 17,418,5 18,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 1 1        | 40,8 37,943,5 41,241,741,339,5 37,339,5 38,3 41,038,9 42,3 40,144,2 42,444,2 43,241,7 39,3 41,6 40,042,7 40,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48                                     | 18,218,117,317,818,318.017,617,217,916,817,817,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|            | 43.5 41.644.6 43.945.1 44.042.8 40.342.4 40.743.6 41.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 "                                   | 17.6 17.5 16.8 17.2 17.7 17.6 17.1 16.7 17.3 16.5 17.3 17.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 5          | 44,2 42,644,5 44,245,3 44,343,2 40,742,9 41,0 44,0 41,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                     | 16,8 16,8 16,2 17,0 17,1 17,1 16,6 16,2 16,7 16,1 16,7 16,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| B          | 44,7 43,044,644,444,944,543,240,442,640,543,942,4<br>44,3 43,244,144,244,544,042,940,142,440,443,642,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51                                     | 16,4 16,2 15,7 16,4 16,4 16,6 16,0 15,7 16,1 15,9 16,1 16,1 15,6 15,6 15,0 15,8 15,7 15,8 15,3 15,1 15,5 15,0 15,4 15,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| B          | 43,9 42,943,5 43,5 44,2 43,742,4 39,542,1 39,5 43,1 41,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53                                     | 15,115,014,415,215,015,214,514,614,914,514,914,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 9          | 43,5 42,442,9 43,1 43,6 43,1 41,9 35,9 41,5 39,3 42,6 41,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54                                     | 14,4 14,4 13,8 14,7 14,5 14,9 14,2 14,1 14,3 14,2 14,2 14,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 0          | 42,9 41,942,1 42,3 42,9 12,441,2 38,240,9 38,5 41,9 40,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 13,5,14,013,3,14,113,9,13,9,13,7,13,5,13,7,13,5,13,5,14,0,13,4,13,6,12,6,13,5,13,4,13,7,13,2,13,2,13,2,13,2,13,1,13,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 1 ,,       | 42,2 41,241,3 41,5 42,3 41,9 40,5 37,5 40,2 37,5 41,2 39,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 12,8 13,3 12,2 13,0 13,1 13,4 12,9 12,9 12,8 12,5 12,7 13,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 2,,        | 41,440,540,640,541,541,139,836,539,337,040,439,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58                                     | 12,2 12,711,4 12,4 12,3 12,8 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 3          | 40,6 39, 39,7 40,1 40,6 40,4 39,0 36,0 3×,5 36,2 39,6 38,2 39,9 38,9 38,5 39,2 39,7 39,5 38,3 35,2 37,8 35,4 38,9 37,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 ,.                                  | 11,6 12.2 10,8 11,9 11,7 12.4 11,9 11,7 11,5 11,7 11,5 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 15         | 39,5 38,137,9 38,5 38,9 38,6 87,4 34,5 36,9 34,6 38,0 36,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                     | 11,111,610,511,311,311,911,411,411,111,111,011,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 16,        | 38,3 37,3 37,2 37,7 37,6 37,8 36,6 33,7 36,1 33,8 37,2 35,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 10.9 11.0 9.9 10.8 10 8 11.5 11.0 11.1 10.5 10.5 10.6 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 18.        | 37,5 36,7 36,4 36,9 37,5 37,1 35,8 33,0 35,3 33,1 36,4 35,2 36,9 36,1 35,5 36,2 36,4 36,4 35,0 32,4 34,7 32,4 35,7 34,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63                                     | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 19.        | 36,1 35,434,5 35,535,5 36,034,4 31,934,031,735,0 33,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                                     | 9,2 9,5 8,5 9,3 9,3 9,8 9,6 9,5 8,9 9,1 8,9 9,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 20         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 "                                   | 8,9 9,1 8,2 8,8 8,8 9,4 9,3 8,9 8,6 8,9 8,8 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 20,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 ,,                                  | 8.5 8.7 7.8 8.4 8.4 9.2 9.3 8.5 8.3 8.8 8.4 8.6 8.2 8.6 7.3 8.2 8.1 8.8 8.5 8.1 8.1 8.2 8.0 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 22         | 33,9 33,8 32,8 33,7 33,9 34,5 32,4 30,8 32,0 30,4 33,0 32,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fi8                                    | 7,7 8,0 6,9 7,8 7,7 8,1 8,1 7,6 7,6 7,7 7,6 7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 23         | . 33,3 33,5 32,0 33,1 33,2 34,0 31,5 30,4 31,4 30,1 32,3 32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69                                     | 7,3 7,7 6,5 7,5 7,4 7,9 7,7 7,6 7,3 7,3 7,2 7,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 24         | . 32,7 32,5 31,2 32,4 32,5 33,3 31,1 30,0 30,9 29,7 31,6 31,5 32,1 32,5 30,5 31,7 31,9 32,7 30,7 29,7 30,2 29,3 31,1 31,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 -                                   | 6,8 7,3 6,2 7,1 7,0 7,5 7,2 7,2 6,8 6,8 6,8 7,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 26,        | 31,6 32,0 29,9 31,1 31,3 32,2 30,2 29,1 29,8 28,9 30,5 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 "                                   | 6,4 6,9 5,9 6,6 6,5 7,0 6,8 6,8 6,3 6,5 6,4 6,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 27,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72                                     | 6,0 6,4 5,3 6,1 6,1 6,6 6,3 6,4 5,9 6,1 5,9 6,3 5,7 6,0 4,7 5,6 5,7 6,2 5,9 6,1 5,6 5,7 5,4 5,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 29 .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74                                     | 5,7 6,0 4,7 5,6 5,7 6,2 5,9 6,1 5,6 5,7 5,4 5,9 5,5 5,5 4,6 5,0 5,4 5,9 5,6 5,9 5,3 5,4 5,3 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 "                                   | 5,1 5,1 4,2 4,8 5,2 5,6 5,3 5,6 5.1 5,0 5,0 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 30 -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 "                                   | 14,8 4,9 4,3 4,7 5,0 5,3 4,8 5,1 4,9 4,7 4,8 4,9 4,4 4,9 3,9 4,5 4,7 5,2 4,7 4,8 4,5 4,4 4,5 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 32         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78                                     | 4,1 4,5 3,7 4,1 4,5 4,9 4,4 4,7 4,3 4,0 4,2 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 33 ,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79                                     | 4,1 4,2 3,4 3,8 4,2 4,7 4,2 4,5 4,1 4,3 4,0 4,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 34.        | 26,5 27,325,0 25,626,3 27,225,7 24,625,7 24,325,925,7 26,2 26,624,4 25,2 25,7 26,5 25,1 24,1 25,2 23,7 25,3 25,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                                     | 4,0 3,8 3,3 3,5 3,9 4,4 3,9 4,3 3,6 4,4 3,8 4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 36 -       | 25,6 25,9 23,8 24,7 25,3 25,8 24,4 23,6 24,6 23,0 24,7 24,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                                     | 3,7 3,5 3,1 3,1 3,6 4,1 3,7 4.2 3,3 4,3 3,5 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 37 -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                                     | 3,3 2,9 2,9 2,7 3.5 3,8 3,3 3,7 3,2 3,9 3,3 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 29         | 24,5 24,5 22,7 23,5 24,2 24,5 23,2 22,6 23,7 21,8 23,7 23,3 24,0 23,9 22,2 22,9 23,5 23,8 22,8 22,0 23,2 21,3 23,2 22,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 ,,                                  | 3,2 3,0 2,6 2,2 2,9 3,5 3,1 3,5 3,0 4,2 3,0 3,3 2,9 2,9 2,8 2,3 2,7 3,3 2,9 3,5 2,9 4,0 2,6 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 1                                   | 2.6 2.4 2.5 2.2 2.7 3.0 2.5 3.2 2.4 3.8 2.5 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 40 .,      | 23,423,321,622,223,223,122,221,522,720,622,622,122,922,721,021,522,622,521,721,022,220,322,121,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 ,,                                  | 2.3 2.0 2.1 2.8 2.7 3.1 2.5 3.1 2.2 3.8 2.4 2.9 2.7 1.6 2.7 2.2 2.9 3.2 2.2 2.6 2.1 3.2 2.4 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 82         | 22.2.2.2.0.20.3.20.9.22.0.21.8.21.1.20.4.21.5.19.7.21.4.20.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88,                                    | 2.7 2.3 3.2 2.4 2.6 3.2 1.9 2.8 1.5 2.8 2.2 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 13         | 21,5 21,4 19.8 20,3 21,4 21,220,6 19,9 21,0 19,3 20,8 20,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89 ,,                                  | 2,8 1,9 3,0 2,2 2,8 3,1 2,6 2,8 1,7 3,0 2,6 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| \$4<br>\$5 | 20,8 20,7 19,3 19,7 20,7 20,6 20,0 19,4 20,4 18,8 20,2 19,8 20,3 20,3 18,8 19,4 20,2 20,0 19,4 15,9 19,8 15,2 19,7 19,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90                                     | 2,2 2,5 2,8 2,6 2,3 2,7 3,5 2,6 2,7 3,0 2,5 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| B          | motoreo.co.to.to.ta.a.co.taleo.orto.a.to.ofto.co.to.to.to.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 11                                  | mint miot mio. 2.01 mio mit nint miot miot miot 2.01 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

In einem Zeitraume von 10 Jahren gleichen sich die extremen Verhältnisse in der relativen Sterblichkeit einer Bevölerung ziemlich wieder aus und es ist deshalb wohl sehr erklärlich, dass die Abweichung in der mittleren Lebensdauer der Neugebornen, die den grössten Schwankungen unterworfen ist, nach obiger Tabelle nur etwa 5 Jahr heträgt. Eine immerhin beachtenswerthe Differenz! Wollte man Ireilich die mittlere Lebenstauer aus den in einzelnen Jahren vorgekommenen Todesfallen berechnen, so stellen sich die Unterschiede der gefundenen Werthe fast ganz so hedeutend dar, als sie nach den ohen mitgetheilten Angaben verschiedener Beobachter erscheinen. Es war nir von Interesse, die Grösse der Abweichungen kennen zu lernen, welche bei Anwendung derselben Methode in der Berechnung in derselben Bevölkerung durch die in kürzeren Zeiträumen hervortretende Verschiedenheit der Sterblichkeit sich zeigen und ich will als Resultat meiner Untersuchungen die minima und maxima der mittleren Lebensdauer, wie sie sich aus den Beobachtungen in den einzelnen Jahren von 1800—1849 für die wichtigeren Altersklassen ergeben haben, mit den Jahren, in welchen sie gefunden wurden, hier folgen lassen.

|        |                                   | 1716     | mileti                    | CIC L   | e D C II S      | uaucı                             | netru    | 6 -    |                |        |                 |
|--------|-----------------------------------|----------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|----------|--------|----------------|--------|-----------------|
|        | 0 Jahr                            |          |                           | 5 Jahre |                 |                                   | 10 Jahre |        |                |        |                 |
| für    | (1906)   (1900)   (1913)   (1913) |          | min. (1908) (1904) (1904) |         |                 | (1949)   (1949)   (1920)   (1920) |          |        |                |        |                 |
| Weibl. | 26,23                             | 39,21    |                           | 39,30   |                 | 45,95                             |          | 35,01  |                | 46,97  |                 |
| Männl. | 19,2                              | 4        | 39,67                     | ,       | 35,93           |                                   | 45,06    |        | 36,08          |        | 46,31           |
|        | 20 Jahre                          |          | 30 Jahre                  |         |                 | 40 Jahre                          |          |        |                |        |                 |
| für    | min.<br>(1849)   (1849            | (1830)   | 1 (1922)                  | (1549)  | in.<br>  (1549) | (1530)                            | (1827)   | (1814) | in.<br>(1849)  | (1530) | ag.<br>  (1805) |
| Weibl. | 30,57                             | 35,07    |                           | 24,50   |                 | 32,95                             |          | 20,33  |                | 126,30 |                 |
| Männl. | 29,7                              | 0        | 39,20                     |         | 24,02           |                                   | 32,51    |        | 18,72          |        | 26,73           |
|        | 1 50                              | Jahre    |                           |         | 60              | Jahre                             |          |        | 70             | Jahre  |                 |
| für    | min.<br>(1839)   (1949            | ) (1935) | (1634)                    | (1939)  | in.<br>(1532)   | (1930) I                          | (1504)   | (1949) | n.<br>  (1932) | (1925) | (1930)          |
| Weibl. | 14,92                             | 20,16    |                           | 9,40    |                 | 13,50                             |          | 6,07   |                | 5,50   |                 |
| Männl. | 15,0                              | 1        | 20,02                     |         | 9,02            |                                   | 14,25    |        | 4,43           |        | 10,74           |

Die Zeit erlaubt nir nicht, mein ursprüngliches Vorhaben, auch noch den Einfluss der Witterung und der Jahreszeiten auf die Sterblichkeit besonders zu erörtern, gegenwärtig in Ansführung zu bringen, und ich schliesse diesen Aufsatz, indem ich noch auf die in meinem Handbuche der gericht. Medicin (Halle 1851. S. 255 sq.) mitgetheilte Sterblichkeitstalet verweise, mit dem Eingeständniss, dass meine bisherigen Untersuchungen mich keine Thatsachen kennen gelehrt haben, welche mit Bestümmtleit eine periodische Steigerung der Sterblichkeit einzehner Altersklassen oder das Auftreten epidemischer Krankheiten und Todesfälle als durch eigenthümliche Bevölkerungsverhältnisse bedingt darzuthun im Stande wären. Damit ist die Ansicht, dass die Grösse der Epidemien, um mich dieses Ausdrucks zu bedienen, nicht allein von der Verschiedenheit eines seiner materiellen Beschaffenheit nach ganz unbekannten Miasmas oder Contagiums, sondern von bestimmten Lebensverhältnissen der Menschen selbst abhängig gedacht werden müsse, keineswegs widerlegt. Das mir gebotene statistische Material reicht vielmehr zur Entscheidung der Frage nicht hin. —

Druckfehler, S. 150 Splt. 1 Z.5-2 v.u. für 5. 4. 5. lies 5. 4. 5. 9. S.152 Sp. 24 Z, 26 v.e. für 224 lies 244. S. 153 Sp. 13 Z. 26 v.u. für 238 lies 338.

# Ueber

# die Entwickelung des Embryo

bei
Pedicularis palustris und sylvatica,

Th. Deecke

in Grabow.

(Hierza Tal. X. Fig. 1-10.)

Ueber den Act der Befruchtung im Pslanzenreiche und die Entwickelung des Embryo sied die Ansichten der Botaniker und Physiologen noch beute so durchaus verschieden, dass gewiss jede Arbeit über diesen Gegenstand, auch wenn sie im Wesentlichen nur Bestätigungen und Wiederholungen schon früher ausgesprochener Beobachtungen liefert, erwünscht ist.

Nicht jede Pflanze eignet sich, bei einer so scharfen Fassung der Aufgabe, wie die Wichtigkeit des Gegenstandes und die Heftigkeit des Streites über denselben es erfordert, gleich gut zu entscheidenden Beobachtungen. Da wir das Werden des Embryo (nach Amici, v. Mohl, Hofmeister aus einem im Embryosacke vorhandenen Embryokeim durch Vermittlung des Pollenschlauches, nach Schleiden, Schacht direct aus dem Ende des in den Embryosack eindringenden Pollenschlauches), einmal nicht unmittelbar wahrnehmen können, so sind wir gezwungen, an dem gegenseitigen Verhalten der betreffenden Theile, des Embryosackes und des Pollenschlauches, eine Stütze für die eine oder die andere Ansicht zu suchen, und hier erscheint es gewiss vor allen Dingen nothwendig, eine Pflanze zu wählen, die ein vollständiges Freilegen eben der betreffenden Theile in verschiedenen Stufen der Ausbildung zulässt, diese zartesten aller pflanzlichen Gebilde durch so einfache Linien begränzt entwickelt, dass eine Täuschung bei der Beobachtung zur absoluten Unmöglichkeit wird. Alle diese Bedingungen finden sich bei Pedicularis palustris und sylvatica, den beiden von Schleiden und Schacht zum Studium empfohlenen Pflanzen, aufs schönste vereinigt und es ist bei Anwendung eines brauchbaren Mikroskopes und bei einiger Gewandtheit im Präpariren gar nicht schwer hier die einzig wahren Verhältnisse zu ermitteln.

Der Embryosack im Innern der Saamenknospe beider Pflanzen verdrängt schon sehr frühe und vollständig den Knospenkern, sich hald mit Endosperm füllend. Späterbin gegen die Zeit der Befruchtung entwickelt sich sein oberer Theil eigenthümlich schnabellörmig, seitlich ins einfache Integument eine bedeutende Aussackung aussendend, wodurch der ganze Bau eine etwas wunderliche Gestalt gewinnt, mit der man sich erst, ehe man weiter geht, genau bekannt zu machen hat. Fig. 10 zeigt eine halbreife Saamenknospe von Pedicularis zylteaties im Längsschaltt, von der sich die der Pedicul. palustr. kaum unterscheidet. a Knospengrund, b schnabelförmige Spitze des Embryosackes, e dessen seitliche Aussackung. Zur Hauptuntersuchung bestäubt man sich am besten die Blüthen selbst und untersucht nun täglich die sich allmählich vergrössernden Saamenknospen. Nach dem im Zeitraum von einigen Tagen erfolgten Vertrocknen der Krone haben die Pollenschläuche die Saamenknospen erreicht und eine nur schwache Vergrösserung derselben zeigt schon durch das Heraushängen des letzten Endes des Pollenschlauches aus dem Knospenmunde (Fig. 10. a und tp) die Eintrittsstelle des letztern in die Saamenknospen, so wie den eben jetzt eingetretenen günstigsten Zeitpunkt für die weitere Untersuchung.

Der eingedrungene Pollenschlauch trifft bald auf seinem Wege die schnabelförmige Spitze des Embryosackes, überwindet den ihm entgegentretenden Widerstand, indem er die Membran desselben durchbricht und steigt in das Innere des Embryosackes hinab, während sich in seinem untern eingedrungenen keulenförmig anschwellenden Ende sofort Spuren einer beginnenden Zellenbildung (erste Anlage zum Embryo) zeigen. Fig. 7 zeigt ein Praparat eines derartigen jungsten Zustandes aus Pedicularis sylvatica, nach vollständiger Freilegung der einzelnen Theile. Die ziemlich stark verdickte Membran des Embryosackes se ist von dem eindringenden Pollenschlauche tp oben nach innen gedrängt, der Pollenschlauch selbst ragt noch fast ebenso lang aus dem Embryosacke heraus, wie er bereits in denselben eingedrungen ist; in seinem untern keulenförmig augeschwollenen Ende bemerkt man deutlich die erste Anlage zum Embryo. Ein so bedeutendes Stück des Pollenschlauches, wie die Abbildung zeigt, ausserhalb des Embryosackes unversehrt frei zu präpariren, ist mir trotz vieler Versuche nur einmal gelungen, aber hier freilich auch so vollständig, dass dies eine Präparat gewiss schon allein genügen würde, die Schleiden-Schacht'sche Befruchtungslehre als unumstössliche Thatsache festzustellen. Ich bewahre es beiläufig unter Chlor-Calciumlösung auf, es hat an Deutlichkeit und scharfer Zeichnung der so überaus zarten Linien nichts verloren, und ich bin gerne bereit, es auf Anfragen zur Vergleichung Andern mitzutheilen. - Gewöhnlich findet man den Pollenschlauch bereits ziemlich dicht über der Spitze des Embryosackes rundlich abgeschnürt, das untere Ende desselben mit deutlichen Embryonal-Zellen erfüllt (Fig. 1 u. 2 von Pedicular, palust., S u. 9 von Pedicul, sylvatica stellen solche Zustände dar), indessen beweiset auch bei diesen Praparaten das rundliche freie Ende des Pollenschlauches, wie die

zürückgedrängte Membran des Embryosackes, dass der denselben durchziehende Schlauch ein von aussen eingedrungenes, fremdes Gehlde ist. Im Innern des Embryosackes liegt der Pollenschlauch frei da; nach weiterer Entwicklung des Embryo in seinem untern Ende zieht er sich zusammen, während die Spitze des Embryosackes sich wieder schliesst (Fig. 3 u. 4); später wird er gänzlich resorbirt. —

Von einer Täuschung bei der Beobachtung kann bei diesen Pflanzen in keiner Weise die Rede sein. Die mögliche Verwandtung einer im Einbryosacke bereits vorhandenen Zelle, dem sogenannten Vorkeim Aucu's, v. Monu's, Horswistrat's, zum Einbryobläschen fällt hier vollständig weg. In vielen Fällen, z. B. bei den Orchideen, sind allerdings derartige Zellen vorhanden, indessen glaube ich entschieden sie für eine unwesentliche Bildung halten zu müssen; eine Entwicklung derselben zum Einbryo habe ich, so weit sich dergleichen sehen oder schliessen lässt, niemals beobachten können. Überhaupt ist der anatomische Bau der Orchideen an den betreffenden Theilchen keineswegs geeignet zur Darstellung klarer, leicht verstämdlicher und beweisender Präparate, wie sie zur Entscheidung dieser Streitfrage allein ausreichen. Eine Präparation, wie sie Pedicularis zulässt, muss ich, so weit meine Mittel mich tragen wollten, sogar für eine Ummöglichkeit erklären. —

Was über diesen Gegenstand bei einer einzigen Pflanze als unumstössliche Thatsache bewiesen ist, können wir mit Fug und Recht auf die Gesammtreihe der Phanerogamen übertragen, und den Vorgang in seinen Hauptpunkten als etwas Allgemeines, Gesetzliches anerkennen. Die Mittel, welcher sich die Natur zur Erreichung ihrer Zwecke bedient, sind einfach und gerade in dieser Einfachheit liegt die unendliche Schönheit, Weisheit und Vollkommenbeit, die sich in ihren Werken offenbart. —

Was nun die Auffassung des Factischen betrifft, so glaube ich mich, einer freundlich belehrenden Mittheilung von Prof. Buameisten zufolge, nicht mehr den von Schleiden und Schacht ausgesprochenen Ansichten anschliessen zu dürfen. Beide verwerfen in ihrer Darstellung jegliche Analogie mit den Vorgängen im Thierreiche und stellen den Befruchtungsprocess im Pflanzenreich denselben direct eutgegen; wie es nunmehr scheint, nicht mit Recht. — Seit wir durch die neuesten Entdeckungen eines Newvort, Kedera u. A. wissen, dass auch die thierischen Saamenfäden in der That ins thierische Ei eindringen, liegt ein Vergleich derselben mit den Pollenschläuchen der Pflanzen nahe. Würde sich die Analogie beider halten lassen, so wäre eine fundamentale Uebereinstimmung des Vorganges in beiden Reichen nicht zu leugnen. Dem sogenannten Hahnentritt im thierischen Ei stände der Embryosack des Pflanzeneises parallet, dem Dotter die Substanz der Saamenknospe und auf jeden Fall wäre dort der Saamenfaden, hier der Pollenschlauch das gleiche befruchtende, also männliche Organ. Das weibliche Individuum liefert, wie Prof. Bunneisres sich gegen mich ausspricht, nur das stoffliche Entwickelungsmaterial, das männliche die de

Entwickelung fäbige formelle Grundlage. — Diese Bemerkung zur Beruhigung derer, die mit Ehrfurcht an der alten, so tiese Wurzeln gesassten Ansicht sethielten, dass der Pollen das männliche befruchtende Organ sei, und von dieser wahren, wenn auch in ihren sactischen Vorgängen ihnen unklaren Aussaung geleitet ihre Untersuchungen unternahmen, — ohne das rechte Ziel zu tressen; —

"Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange Ist sich des rechten Weges wohl bewusst."

aber allzuoft ist es leider nur der Irrthum, welcher zur Wahrheit zurückführt! -

Zum Schluss seien mir noch einige Bemerkungen über die Darstellung der Praparate erlaubt. Eine blosse Anwendung von Praparir-Nadeln, ohne vorherigen Gebrauch des Messers, ist entschieden zu verwerfen; es erschwert die Arbeit sehr, ohne auch nur den geringsten Vortheil zu gewähren. Am sichersten geht man zu Werke, indem man die losgelösten Saamenknospen mit der flachen Seite auf den mit Wasser beleuchteten Zeigefinger legt, den Daumen gegenstämmt und nun mit einem äusserst scharfen, hohlgeschliffenen Rasirmesser, den Arm fest auf den Tisch legend, durch einen sichern raschen Schnitt die eine Seite der Saamenknospe entfernt, dieselbe mit einem feuchten, zarten Haarpinsel umwendet und durch einen zweiten ebenso geführten Schnitt die andere Seite fortnehmend, eine möglichst zarte Mittellamelle darstellt. Erweiset diese sich unter einer circa 120maligen Vergrösserung, ohne Deckglas besehen, dünn und durchsichtig genug und unversehrt, so entfernt man nun mittelst feiner englischer Nähnadeln, von der Mitte anfangend, der Lage der schnabelförmig gekrümmten Spitze des Embryosackes folgend, die denselben umgebenden Zellen. Wohl selten wird es gelingen, diese Arbeit bis zur äussersten Spitze fortzusetzen, darum hilft man sich, nach Freilegung des grössten untern Theiles des Schnabels, zum Schlusse am besten und sichersten durch ein leises Zerren mit der Nadel an der seitlichen Aussackung des Embryosackes, wodurch man bei gut gelungenen Schnitten den noch übrigen obersten Theil leicht und unversehrt aus dem Zellgewebe des Integumentes herausziehen kann. Wegen der ausserordentlichen Feinheit und Durchsichtigkeit des dem blossen Auge fast unsichtbaren Gegenstandes ist es rathsam, an irgend einer Stelle des Embryosackes, etwa an der seitlichen Aussackung, ein grösseres Stückchen des Integument-Gewebes sitzen zu lassen, weil man so das Präparat auf der Glastafel leichter wiederfindet und sich das Einlegen desselben bedeutend erleichtert. Als Flüssigkeit zum Außewahren kann ich nur Chlor-Calciumlösung empfehlen. Die von mir in Oelsüss gelegten Praparate wurden sehr bald undeutlich und liessen nach Monaten kaum noch Spuren der zarten, die einzelnen Theilchen begränzenden Linien erkennen. -

# Erklärung der Abbildungen.

# Fig. 1-6. Pedicularis palustris.

- Der schnabelförmige Theil vom Embryosack einer kürzlich befruchteten Saamenknospe; der eingedrungene Pollenschlauch ist ausserhalb der Spitze des Embryosackes rundlich abgeschunft, die Membran des letzteren an der Eintrütsstelle stark nach hinten gedrängt.
  - em. embryo.
  - sc. saccus embryonalis.
  - tp. tubus pollinaris.
- Ein ähnliches aber vollständigeres Präparat; am unten angeschwollenen Ende des Pollenschlauchs sieht man den Embryo (em).
- 3 u. 4. Achnliche Priparate von etwas weiter vorgeschrittenen Entwickelungsstadien; der eingedrungene Pollenschlauch hat sich, der Resorption nahe, stark zusammengezogen, der Embryossch aber wieder gesehlossen.
- 5 u. 6. Pollenschläuche, aus dem Embryosack genommen, mit dem Embryo.

### Fig. 7-10. Pedicularis sylvatica.

- 7. Der obere Theil des Embryosackes von einer eben befruchteten Saamenknospe; der eingedrungene Polleuselshauch ragt noch weit aus dem Embryosack hervor, die Membran des letzteren ist an seiner Eintritisstelle stark nach innen gedrängt. Am untern Ende des Schlauchs Spuren von beginnender Zellenbildung für den Embryo.
- 8 u. 9. Oberer Theil des Embryosackes mit eingedrungenem, aber abgeschnürten Pollenschlauch.
- 10. Längsschnitt einer halbreifen Saamenknospe.
  - a. Micropyle.
    - b. Schnabelförmige Spitze des Embryosackes,
    - c. Seitliche Aussackung des Embryosackes.
    - d. Leeres Ende des Embryosackes. -
    - edsp. endospermium.
    - int. ext. integumentum externum.
    - tp. tubus pollinaris.
    - em. embryo.
    - f. funiculus umbilicalis.
- 11. Ziemlich weit vorgeschrittene Embryonal-Anlage im Innern des Endes vom Pollenschlauch.

### Nachschrift.

Die vorstehenden Wahrmehmungen eines talentvollen jungen Beobachters hatte derselbe mir zur Kenntuissnahme mitgetheilt, hauptsächlich in der Absicht, mich für die eine der beiden noch schwehenden Auffassungen der Befruchtungsvorgänge im Pflanzenreiche zu entscheiden. Ich war damals grade mit der Lectüre der ersten Kedenschen Schrift beschäftigt gewesen, und hatte dieselbe freudig begrüsst, weil darin mir dasjenige faktisch für das Thierreich nachgewiesen zu sein schien, was ich theoretisch schon lange für richtig erkannt und in meinen Vorlesungen über allgemeine Zoologie, wenn ich mich recht erinnere sogar schon in Berlin, als Privatdocent, ausgesprochen hatte: die Analogie der Pollenschläuche mit den Spermatoiden. Von dieser Ansicht geleitet, hatte ich mich der Schläuche Deutung nicht zuwenden können und darum auch für die Darstellung der Vorgänge, wie sie Amel, Mont, Hoffensisten u. A. geben, mehr Vertrauen gewonnen. In-

dessen die Keben'sche Entdeckung, wie ich glaube, die bedeutendste in der Lehre von der thierischen Befruchtung, welche seit Ausfindung der Spermatoiden gemacht worden ist, hob mir ieden Zweifel; ich wurde überzeugt, dass auch das eingedrungene Spermatoide materiellen Antheil an der Gestaltung des Embryo nehmen müsse, und wenn das, so war kein Grund mehr vorhanden, denienigen Theil der Pflanze, welcher dieselbe Rolle spielt, für den weiblichen zu erklären. Ich betrachte seitdem, wie es schon oben gesagt ist, das männliche Molecularelement bei der Befruchtung nicht mehr bloss als das belebende, sondern auch als das den wirklichen ersten Keim, die primitive Anlage des neuen Organismus abgebende, und sehe in dem weiblichen Individuum wirklich nur die Alma mater, welche den ihr in formeller und materieller Grundlage übergebeuen Keim gross zieht, ernährt und entwickelt. Der Pollenschlauch und das Spermatoide ist die primitive männliche Zelle, gleichwie das Ei die primitive weibliche Zelle des zu gestaltenden Organismus ist; iene muss in diese eintreten, um durch den stofflichen Zufluss, welchen das vollendete Ei mit sich führt oder weiter von der Mutter empfängt, zur Entwickelung zu gelangen. Dieser reale Zeugungsact, das Aufgehen Zweier in Einem nicht bloss potentia, wie die Naturphilosophen sagen würden, sondern auch actu, d. h. ipsa materia, ist schon in der Conjugation der einzelligen und höheren Algenformen, der Pilze und mancher niederer Thierorganismen, der Gregarinen, Infusorien etc. ausgesprochen, es ist ein ganz allgemeines Organisationsgesetz in allen den Fällen, wo die Vermehrung nicht auf die Theorie der Theilung (wie bei der Dichotomie, Gemmification und Prolification oder Ammenbildung) sich zurückführen lasst. Dichotomie ist Theilung in zwei gleiche Portionen, Gemmification Abtheilung einfacher kleinerer Portionen, Prolification Auflösung des Ganzen in viele kleinere selbständige Portionen. Darin allein unterscheidet sich, nach meiner Ansicht, der sogenannte Generationswechsel von der Knospenbildung; alle Phänomene dagegen, welche nur ein Individuum an die Stelle eines formell anderen setzen, wie die Erscheinungen bei den Echinodermen, nehme ich einfach für Metamorphose; sie sind blosse Umbildungen eines schon vorhandenen Einzelnwesens, und wohl mit stofflicher Vermehrung, aber nicht mit individueller Vermehrung verbunden, also auch keine Fortpflanzungsphänomene, wie Dichotomie, Gemmification und Prolification.

Ich habe diese Bemerkungen hier lediglich in der Absicht gemacht, um meine von Herrn Descar angezogene Autorität keiner Misseleutung auszusetzen und füge nur noch hinzu, dass die hiesige naturforschende Gesellschaft es für passend hielt, die thatsächlichen Beobacktungen desselben zu veröffentlichen, obgleich sie eigentlich nichts Neues enthalten, um bei der endfelchen Erledigung der Streitpunkte eine völlig unabhängige Wahrnehmung mehr den Beurtheilern darzubieten. Möge der junge eifrige Forscher darin einen kleinen Lohn für seine Mühen und eine Aufforderung zu ferneren Untersuchungen finden. — Burmeister.

# Ueber

# Gampsonychus fimbriatus Jord.

H. Burmeister.

### \_\_\_\_\_

(Hierzu Taf. X. Fig. 12.18.14.)

In der Sitzung vom 4. März theilte ich Untersuchungen über einen fossilen Krebs mit, welchen zuerst Herr Dr. Jondan in Saarbrücken als Gampsonyz fimbriatus in den Verhandl. d. nat, Ver. d. Pr. Rheinl. (IV. So. t. 2. f. 1. 2.) bekannt gemacht hatte. Das Thierchen findet sich in grosser Menge in dem stark thonigen Sphärosiderit, welcher einen Theil der obersten Schichtenfolge des Saarbrücker Kohlenreviers bildet und namentlick beim Dorfe Lebach gebrochen wird, um zur Eisengewinnung verwendet zu werden. Durch das Rösten des Gesteins treten die kleinen Geschöpfe als weisser Anflug auf der Oberfläche von Kluftund Spaltungsflächen stets sehr deutlich in die Erscheinung und lassen sich dann leicht auffinden.

Herr Dr. Joadax hatte die Güte, mir schon vor mehreren Jahren einige höchst instructive Stücke seines besser Gampsonychus fimbriatus zu nennenden\*) Fundes zu überschicken. Obgleich einzelne Theile, wie namentlich die Schwanzilosse, darin aufs Klarste vorlagen, so fehlte doch andererseits noch viel, um eine vollständige Ansicht von dem Bau und der Verwandtschaft des Stückes sich zu verschaffen, indessen wies die mir vorliegende, vollendet schön erhaltene Schwanzilosse eine so überraschende Aehnlichkeit mit demselben Theil einer Myssis nach, dass ich gleich auf den Gedanken geführt wurde, Gampsonychus zu den Schizzopoden zu stellen. Aber mehr liess sich an meinem Exemplare nicht ermitteln und das wäre denn doch für eine öffentliche Mittheilung zu wenig gewesen. —

<sup>3)</sup> De derrelbe Gettengnunne Gempronyr schon von Swunnen an eine Falkengruppe vergeben ist, so möchte es passender sein, diesen Krebs fortan Gemenychur zu neunen; ein Vorsehisg, dem Herr Dr. Josans selbst bernits seine Zustimmung ertheiti bat.—

Seitdem hat H. v. Meten über den Gampsonychuz sich ausgesprochen (Palaeontogr. Bd. IV. S. 1 figd. Taf. 1.) und dabei eine riesengrosse, fast 1' lange Abbildung des weuig über einen Zoll messenden Geschöpfes gegeben, aus welcher Manches, aber leider auch nicht Alles, von der noch fehlenden Organisation des Thieres erkannt werden kann. Zuerst ging aus dieser Figur auf den ersten Blick hervor, dass meine Vermuthung über die Alhnität des Thieres richtig war, denn die Abbildung zeigt deutlich gespaltene Rankenfüsse am Thorax, und das ist ein Charakter der Schizopoden, welcher nirgends weiter bei Krebsen aus der zweiten Hauptabtheilung, auf welche ich den Namen der Malacostraca beschränkt habe, vorkommt. Hören wir indessen, bevor wir die daraus folgende Organisation des Thieres weiter prüfen. Herrn v. Meten's Beobachtungen und Folgerungen.

Der Kopf, sagt er, ist stets sehr zerdrückt, doch nicht ganz undeutlich; er hatte die Breite eines Ringes, und war jedenfalls nicht länger als das Endglied. - Augen liessen sich nicht ermitteln, sie scheinen aber gestielt gewesen zu sein, denn an einem Exemplar ragt hinter dem Kopf ein bogenförmiger Contour hervor, der sich als Auge deuten lässt. Auf den Kopf folgen bei den am besten erhaltenen Exemplaren 15 Ringe, die Endflosse mit eingerechnet. Die ersten Ringe scheinen kurz, die mittleren die breitesten gewesen zu sein; der letzte ist mehr als doppelt so lang wie der vorletzte und zugespitzt. Jeder Ring hat am hintern Rande einen Franzensaum, ist am untern Ende gerundet und an der Bauchseite durch eine Querplatte geschlossen, welche bei starkem Seitendruck hervorquellen musste. Am Rande des letzten Ringes sitzen jederseits 2 bewegliche Flossen, deren Bau Aehnlichkeit mit dem Typus gewisser Macruren hat. - Es sind 4 Fühler, ein äusseres und ein inneres Paar, vorhanden. Jeder von beiden hat einen stärkeren Stiel und eine feine Geissel. Der Stiel der inneren Fühler ist 3-gliederig und die Zahl der Geisseln an ihm 2; der aussere Fühler hatte wahrscheinlich auch 3 Stielglieder, trug an der Basis eine flache Schuppe und an der Spitze eine einfache aber längere, stärkere Geissel. - Von den Füssen zeichnete sich das erste Paar durch bedeutende Grösse aus; es hat keine Scheere, sondern einen Bau, der mit den Klammer- oder Raubfüssen in der Hauptsache stimmt, und besteht aus 6 Gliedern oder Abtheilungen. Dieser erste Fuss sitzt am zweiten Ringe hinter dem Kopfe. Jeder folgende Ring trägt ein Fusspaar, von denen jedes einzelne gegabelt oder gespalten ist; der 4te bis 7te Fuss waren grösser und unter sich gleich; die Anhängsel der andern Ringe stellen sich mehr als schmale Lappen dar, welche keine Ansprüche als wahre Füsse machen können. Auch an der Wurzel der 7-8 vordern Füsse waren namhafte, nicht scharf erkennbare Anhängsel vorhanden. -

Das ist die Organisation, welche Herr H. v. Meren ermittelt hat, sie führt ihn zu einer Betrachtung über die Aflinität des Geschöpfes mit lebenden Formen, woraus er den Schluss zieht, dass der "Gampsonychus eine eigne Erscheinung in der Crustaceen-Welt sei, die früheste "Form der Malacostraca, welche sich als ein Amphipode mit Charaktern von "Decapoden insbesondere der Macruren darstelle."

Er glaubt dann schliesslich hier die Entdeckung gemacht zu haben, dass

"bei den ältesten Crustaceen die Vereinigung von Charaktern, welche getrennt ver-"schiedene Ordnungen oder Familien bezeichnen, vorkomme,"

und meint, dass diese auffallende, für die Amphibien schon constatirte Thatsache nunmehr auch von Seiten der Crustaceen eine Bestätigung erhalte. —

Der Herr Verfasser kommt mit dieser angeblich neuen Auffassung etwas zu spät: wenigstens hatte er aus meiner Schrift über die Organisation der Trilobiten (S. 41. §. 17) wissen können, dass ich ganz dasselbe und fast mit denselben Worten schon vor 10 Jahren (1843) dargethan habe. Bedenklicher indessen, als jene Behauptung, erscheint mir die Betrachtung, welche Herr v. MEYER nunmehr über die Affinität des Gampsonychus anstellt, und worin er die Beziehungen zu lebenden Crustaceen abwägt. Es ist ganz unrichtig, wenn er glaubt, die Seiteulappen der Endflosse irgend eines Krebses sässen am mittlern Endlappen selbst; sie sitzen immer am vorhergehenden Ringe, denn sie sind nichts anders als die nach hinten ausgestreckten, zu Seitenlappen der Endflosse modificirten Flossenfüsse dieses vorletzten Ringes; der wirklich letzte mittlere Lappen der Flosse ist gar kein Ring, sondern nur ein flossenförmiger Endlappen. Ebensowenig sind die sogenannten Anhängsel am Grunde der Füsse Eigenthümlichkeiten der Garnelen oder Caroideen, es sind nur erweiterte Enden der Rumpfringe, nicht selbständige Anhänge; letztere kommen bloss den Amphipoden zu und schützen die Kiemen, welche bei diesen Krebsen an den Beinen des Brustkastens hangen, nicht unter seinem Panzer, wie bei ienen, sich verborgen halten. - Das alles zeigt, wie wenig glücklich H. v. MEYER in der Wahl seiner Vergleichungspunkte gewesen ist und wie er deshalb auch nicht zu einem befriedigenden Resultate gelangen konnte. Das wichtigste Merkmahl, die von ihm behauptete Anwesenheit gespaltener Ruderfüsse an den Brustkastenringen, hat er unerörtert gelassen, und doch hätte sie allein ihn über die wirkliche Affinität des Gampsonychus sofort heleliren können.

Nach meinen Untersuchungen stellt sich übrigens das ganze Bild des kleinen Krebses etwas anders dar, als wie es H. v. Merka verzeichnet, und das bestimmt mich, eine zweite Zeichnung desselben Originalstückes auf der beigegebenen Tafel zu veröffentlichen und diese nicht bloss so zu geben, wie ich die Theile wirklich sehe, sondern vielmehr in der Form herzustellen, wie sie im Leben des Geschöpfes wahrscheinlich gestaltet waren. Ich schliesse meine Betrachtung an dieses Bild (Taf. IX. Fig. 12) überall an.

Das ganze Thier, von dem mir in diesem Augenblicke 5 fast vollständige, einander ergänzende Exemplare vorliegen, war vom vordersten Ende des Kopfes bis zum hintersten des Schwanzes nur wenig über einen Zoll lang und bestand im Körper aus einem grossen Kopfe, acht allmälig etwas breiteren Brustkastenringen und sechs vollständigen Hinterleibsringen, wozu die lappentörmige Endflosse als siebenter Ring sich gesellt. Sein Leib war seitlich zusammengedrückt, also höher als breit, am Rücken gerundet, mässig gewölbt, nach binten verjüngt, nach unten etwas abgeplattet.

Der Kopf bat einen ziemlich bedeutenden Umfang und kommt in der Länge den drei ersten Körperringen gleich; er ist vorn über den Fühlern in eine kurze Spitze verlängert, an den untern Seitenrändern abgerundet und wie es scheint, nicht sehr dick gewesen. An ibm sitzen zwei Paar Fühler, ein Paar noch nicht bestimmt erkannte Augen und mehrere Paare von Mundtheilen, deren Reste sich nur als undeutliche Zacken des untern Randes nachweisen, aber nicht niber bestimmen lassen.

Was II. v. Meyen über den Bau der Fühler gesagt hat, ist alles richtig. Die oberen kleineren Fühler bestehen aus einem stärkeren dreigliederigen Stiel, der am Ende zwei ziemlich gleich starke, aber sehr dünne Geisseln trägt, die etwa die halbe Körperlänge erreichen. Unter diesen oberen Fühlern sitzen die viel grösseren unteren, von denen auch jeder einzelne mit einem kräftigen dreigliedrigen Stiele beginnt. Wahrscheinlich am unteren ersteu Gliede haftet eine breite ovale Schuppe, die etwas weiter als der Stiel hervorragt und am Rande mit Wimpern besetzt war; das Ende des Stiels geht in eine einsache, dänne, vielgliedrige Geissel über. Die Länge derselben ist enorm, noch länger als der Körper; ich habe ein Exemplar vor mir, woran sie sich über einen Zoll lang verfolgen lässt. Sowohl diese Länge, als auch die Auwesenheit der ovalen Schuppe, weisen auf eine Verwandtschaft mit den Decapoden oder Stomatopoden hin; kein Amphipode hat eine solche Schuppe am Fühler, wie Gampsonychus.

Ueber die Augen und Mundtheile lässt sich nichts Sicheres ermitteln. Dass die erstern bewegliche gestielte Organe waren, wie H. v. Merra annimmt, ist allerdings wahrscheinlich, was er aber am Kopfende für den Abdruck eines Auges gehalten hat, ist sicher nur ein vorgeschobener Fetzen der hornigen Kopfbedeckungen. Man kennt dermalen keinen Krebs, welcher neben ungestielten festsitzenden Augen so lange doppelte Geisseln an den inneren Fühlern und an den äusseren eine bewegliche Schuppe besitzt; gegenwärtig fallen ungestielte festsitzende Augen stets mit einer einfachen kurzen Geissel an den inneren Fühlern und dem Mangel einer Schuppe an den äusseren oder unteren zusammen. Das sind drei der Charaktere für die Krebsgruppe, welche ich Gliederkrebse (Arthrostraca) genannt habe, weil ihr Brustkasten aus einzelnen abgesetzten Panzerringen, wie hei Gampsonychus, besteht. Die entgegengesetzten Eigenschaften: hewegliche gestielte Augen, eine grosse Schuppe an den äusseren Fühlern und doppelte lange Geisseln an den inneren bezeichnen meine Abtheilung der Panzerkrebse (Thoracostraca); so genannt, weil ihr Brustkasten ganz oder

rum Theil von einem gemeinsamen Pauzerschilde bedeckt ist. Diesen Bau aber besitzt Gampsonychus gewiss nicht, trotz seiner almlich gestalteten Fühler; weicht er also darin von den
Panzerkrebsen ab, so kann er auch ebenso gut andere Augen, als sie, gehabt haben. Ihre
wirkliche Gestalt lasse ich also dabin gestellt sein, ich habe in meiner Zeichnung nur deshalb
einen Fleck wie ein Auge angegeben, um ihre Stellung einigermassen anzudeuten. —

Ebense ungewiss ist der Bau des Mundes. Dass Gampsonychus, wie alle Thoracostraca und Arthrostraca, ein Paar kräftiger Kieler im Munde besass, leidet sicher keinen Zweilel; auch glaube ich an dem von Herrn v. Meren abgebildeten Exemplare aus Herrn Dr. Jondan's Sammlung am Rande des Kopfes einen Eindruck zu bemerken von elliptischem Umriss, der ein Abdruck des harten Kiefers sein könnte, allein irgend welche Sicherheit gewährt das Exemplar mir nicht. Ich habe darum in meiner Figur nur die Stelle des Drucks durch eine Bogenlinie bezeichnet. Ob dieser Kiefer Taster trug oder nicht, ist sicher eine müssige Frage; wer kann es wissen, ohne den Kiefer selbst gesehen zu haben, da in diesem Punkt selbst nah verwandte Gattungen (wie Orchestia und Gammarus) differiren. Indessen die Anwesenheit eines Paares kräftiger Kiefer steht mir fest. Ganz unsicher dagegen bleibt; die Zahl der accessorischen Mundtheile, welche man gewöhnlich als Unterkiefer oder Unterlippen betrachtet. Vorhanden waren solche Organe, das sieht man an den lappenförmigen Theilen am unteren Kopfrande, aber wie viele, darüber geben diese Lappen keinen Aufschluss; man muss andere Gründe aufsuchen, ihre Zahl muthmasslich zu bestimmen.

Dazu kann die Anzahl der Brustkastenringe mit gutem Erfolge benutzt werden; es ist also zuvörderst von dieser zu sprechen. Il. v. Mexen scheint darüber in Ungewissheit gebleichen zu sein, da er ihre Zahl zu 7—8 angiebt; ich finde an dem von ihm gezeichneten Exemplare der Jonannschen Sammlung entschieden acht (5) Ringe, und so viele giebt auch die Figur I. a. a. O. an; dagegen ist es mir an anderen Exemplaren so vorgekommen, als ob neun (9) Ringe vorbanden wären. Schwankungen finden darin wohl schwerlich Statt, ich glaube vielmehr, dass wenn man die Zahl der Fässe mit berücksichtigt, acht die richtige Zahl sein wird. Davon ist entschieden der erste Ring hinter dem Kopfe der kleinste, die folgenden sind einzeln wohl doppelt so breit, unter sich aber ziemlich gleich gross. Jeder Ring ist von einer dünnen, pergamentartigen Hornhülle bekleidet, deren binteren Rand H. v. Mexen fein gezackt beschreibt und abhidet (Fig. 7). Ich kann solche Zacken an keinem der mir vorliegenden Exemplare erkennen und bezweifle ihre Anwesenbeit um so mehr, als lebende Crustaceen verwandter Bildung dergleichen Zacken nicht haben. Ebenso wenig sehe ich freie Lappen am untern Ende der Seitenränder; hier erscheint mir jeder Ring scharf abgerundet und ohne Anhängsel.—

Die Zahl von acht Ringen im Brustkasten ist merkwürdig und ebenso eigenthümlich

der erste viel kleinere Ring; kein lebender Krebs hat entsprechende Bildungen. Alle Amphipoden und Isopoden besitzen sieben Brustkasten-Ringe, die Lémodipoden nur sechs; die Thoracostraca lassen theils gar keine Brustkasten-Ringe frei, wie die Decapoden, theils nur einige (gewöhnlich vier) hinter dem Cephalothorax, wie die Stomatopoden. Zählt man aber bei diesen Krebsen die Fusspaare und rechnet dazu die accessorischen Mundtheile, so erhält man bei allen dieselbe Grundzahl, nämlich zehn (10). Die Amphipoden und Isopoden haben 7 Fusspaare und 3 Paare accessorischer Mundtheile; die Lämodipoden 6 Fusspaare, noch 1 Paar kleinerer am Kopf und ebenfalls 3 Paare accessorischer Mundtheile; bei den Decapoden sind 5 Fusspaare und 5 Paare accessorischer Mundtheile vorhanden; die Stomatopoden haben 2 Paare accessorischer Mundtheile und 9 Fusspaare, die je 4 und 4 einander gleichen, die vier hintersten pflegen Ruderfässe zu sein und an freien, nicht mehr vom Panzer des Cephalothorax bedeckten Ringen zu haften. Das ist am deutlichsten bei Squilla zu sehen. —

Offenbar nähert sich Gampsonychus dem letzteren Verhältniss am meisten, Nimmt man an, dass am Kopfe sich 2 Paare accessorischer Mundtheile befanden, wie bei den Stomatopoden, so ergabe sie mit den 8 Brustkastenringen die volle Zahl 10 aller typischen Crustaceen. Von diesen 8 Ringen trug aber der erste kleinste gewiss auch das kleinste Fusspaar und dafür spricht schon der Umstand, dass man vor dem grossen Fusspaar des Gampsonychus, welches am zweiten Ringe sitzt, keine Füsse bemerkt. Wahrscheinlich war es mehr ein accessorisches Mundorgan, als ein wahrer Fuss, und deshalb blieb der Ring so klein, der es trägt. Viel kleinere Füsse sitzen bei allen Crustaceen stets an kleineren Ringen, und wenn sie gar zu klein werden, wie bei den Lamodipoden, so verschwindet die Selbständigkeit des Ringes ganzlich. Der kleinere erste Ring des Gampsonychus weist also entschieden auf ein kleineres Bewegungsorgen hin; - wahrscheinlich war dasselbe mehr ein accessorischer Mundtheil, als ein wirklicher Fuss. Dafür sind nun die folgenden desto grösser und eben um für so viel grössere Organe den nöthigen Raum zu gewinnen, fiel das erste Paer so klein aus. Dieses grösste, am zweiten Brustkastenringe bastende Fusspaar ist von Herrn v. Mexen ziemlich richtig erkannt worden; er giebt im Einklange mit meinen Wahrnehmungen die Zahl seiner Glieder zu 6 an, beschreiht das letzte Glied als einen Haken, der offenbar, wie bei Squilla u. A. gegen das vorletzte Glied zurückgebogen werden konnte, und stellt das drttte Glied richtig als das stärkste dar. Am untern Rande dieses Gliedes sitzen 13 ungleiche starke Dornen, von denen H. v. MEYER nur den Enddorn deutlich geschen zu haben scheint. Indessen erkennt man die Spur der beiden andern auch bei dem Originale seiner Figur 1, und in den Nebenfiguren hat er wenigstens den zweiten Dorn verzeichnet. Es ist aber noch ein dritter bei den mir vorliegenden Originalen nicht zu verkennen. Vor diesem starken Gliede befindet sich ein viel kleineres, dagegen sind die beiden untersten oder Basalglieder wieder

grösser. An dem dritten Ringe hat II. v. METER die ausseren Organe nur angedeutet, es ist aber nicht schwer, darin ein Fusspaar zu erkennen, das dem vorigen ähnlich, aber in allen Theilen viel kleiner war. Ich unterscheide es mit Deutlichkeit und glaube, dass dasselbe, wie gewöhnlich, trotz seiner kleinheit ein Glied mehr enthielt, dafür aber weder Dornen am vorletzten Gliede, noch überhaupt so ungleich grosse Glieder besass. Die folgenden 5 Brustkastenringe trugen 5 unter sich ganz gleiche, aber von den vorbergebenden wesentlich verschiedene Fusspaare. II. v. Meyen stellt sie als dunne gespaltene Ruderfüsse dar, deren Glieder sehr schlank waren, und beschreibt sie auch so (S. 6). In der That möchte man sie dafür nehmen, wenn man bloss das eine von ihm abgebildete, beste Exemplar untersucht; allein die Vergleichung mehrerer Exemplare zeigt bald, dass diese Auffassung ein Irrthum ist. Jeder Fuss ist ein einfacher, dunner, allmälig verjungter, mehrgliederiger Faden, ohne Theilung oder Gabelung, der nnr an einigen Stellen so genau an den Nachbar der andern Seite sich gelegt hat, dass beide sich gegenseitig decken und erst am viel leichter verschiebbaren Ende neben einander hervortreten, wodurch sie als ein einfaches, gabelförmig getheiltes Organ erscheinen. Ich habe diese Füsse darum in meiner Zeichnung verschiedenartig gestellt, doch dabei die Lage derselben an dem Original der Zeichnung möglichst beibehalten; wie eine Vergleichung meines Bildes mit dem von H. v. Mexen darthun wird. Jeder Fuss besteht wahrscheinlich aus einem ziemlich kurzen, gedrungenem Grundgliede, worauf ein längeres, aber gleichfalls ziemlich starkes zweites Glied folgen durfte. Diese beiden Glieder, offenbar die fleischigsten und darum auch die weichsten, sind an allen Füssen zerdrückt, weshalb ich es nicht gewagt habe, sie scharf zu verzeichnen. Ihuen folgt, als drittes Glied, ein kürzerer, schon ziemlich schlanker Ring, den man an allen Füssen mehr oder weniger deutlich sehen kann. Ausserdem sind noch vier allmälig dünnere, ziemlich lange Glieder vorhanden, von denen die drei oberen unter sich gleiche Länge haben, während das letzte nur eine halb so lange dunne Spitze zu sein scheint. Darnach hat jeder Fuss 7 Glieder, grade so viel wie das zweite Fusspaar, oder das erste hinter dem grossen Raubfuss und das ist in der That Regel bei fast allen typischen Crustaceen. Mit Wimpern oder Flossen scheinen die Füsse nicht besetzt gewesen zu sein, wenigstens bemerkt man keine Spur derselben, während sie doch am Rande der Schwanzflosse deutlich sich zeigen, also auch an den Füssen erkennbar sein müssten, wenn sie vorhanden gewesen wären.

Weitere Organe sehe ich am Brustkasten nicht mehr klar, und bin namentlich ganz unsicher über die Anwesenheit von Lappen an den Seiten der Brustkastenringe neben den Füssen. H. v. Merzn erwähnt solche Gebilde, ohne sie indessen deutlich beschreiben oder abbilden zu können. Wenn es freie abgerundete, pergamentartige Panzerschilder waren, wie solche bei Amphipoden vorkommen, so hätte ihr Umriss sich ebenso klar erhalten müssen, wie der der Rumpfringe selbst. Da das nirgends der Fall ist, so könnten es nur sehr Abs. 4. Nut. Ges. 28 Baté. 28 Ourtal.

weiche, häutige Gebilde, also wahrscheinlich Kiemen gewesen sein. Ein Krebs, der keinen breiten, bauchigen Brustpanzer besitzt, trägt seise Kiemen entweder an den Hüften der Beine, unter den Ringen an der Brust versteckt, oder an den Flossen des Hinterleibes in ähnlicher Stellung. Eins von beiden wird auch bei Gampsonychus der Fall gewesen sein und da dessen Ruderorgane am Hinterleibe ziemlich scharfe Umrisse zeigen, dagegen die Basaltheile der Beine zerdrückt und von unklaren Resten begleitet sind, so ist es sehr wahrscheinlich, dass blasenförmige Kiemenblätter am Grunde der Brustkastenfüsse sich befanden. Der Analogie nach würden nur die sechs hinteren zarteren Fusspaare mit solchen Organen versehen gewesen sein. —

Der Hinterleib des Gampsonychus besteht, wie bei den Macruren und Stomatopoden, aus sechs Ringen und einer Endflosse, die eine mittlere unpaare Platte als siebenten Ring enthält: die fünf vordern Ringe werden allmälig etwas schmäler, aber kaum kürzer und tragen schmale Ruderflossen an der Bauchfläche; der sechste Ring ist länger, als die anderen, und an ihm hasten die breiten, paarigen Seitenlappen der Endslosse. Weil dieselben nach binten ausgestreckt sind, und nicht wagrecht herabhängen, scheinen sie mehr dem letzten, siebenten Gliede anzugehören. Die fünf ersten Ringe haben erweiterte, abgerundete Seitenränder. der sechste Ring ist viel schmäler und grade abgestutzt an den Seiten. Die Form der Ruderorgane an den fünf vordern Ringen ist mir sehr klar geworden; II. v. Meyen hat sie nur als Fetzen angedeutet. Ich sehe an jedem Ringe ein kurzes Grundglied, das den Rand der Seitenlappen nur wenig überragt. Dies Grundglied trägt zwei ungleiche Flossen, eine vordere grössere, länglich ovale, und eine hintere, kurzere zugespitzte. Beide enden mit einem feineren, dünnern, etwas kürzern Endgliede, das vielgliedrig articulirt gewesen sein dürfte. Diese Flossen, von denen jeder Ring links und rechts eine trug, werden an den einzelnen Ringen nach hinten etwas länger und schlanker, sind aber sonst in ihrem Bau völlig übereinstimmend mit einander. -

Ganz anders ist die grosse, scheinbar fünflappige Endflosse gebaut, obgleich sie aus denselben Elementen besteht, nämlich ein Paar Ruderorganen, die dem sechsten Ringe angehören, und einem dreieckigen Endlappen, welche der siebente Ring selbst ist. Sämmtliche Figuren in H. v. Mexen's Ablandlung sind ungenau, das wunderbar schöne Exemplar, welches mir Hierr Dr. Jondax mitgetheilt hat, zeigt ihren Bau ganz vortrefflich (Fig. 14). Zuvörderst hat der Mittellappen am Grunde an jeder Seite einen leichten Ausschnitt, worin der Stiel der Seitenlappen liegt, sihnlich wie bei unserm Flusskrebs; seine Seitenränder und seine Spitze sind gefranzt, wie es Herr v. Mexen's Fig. 4 angiebt. Namentlich am Ende sieht man 4 paarig gleiche Zacken. Der äussere Seitenlappen besteht aus 2 schief verbundenen Hälften, die äussere Portion trägt ähnliche Franzen am Ende, die innere zartere ist breit gerundet und ragt über die äussere etwas hervor; aber Lappen und Franzen, die Herr v. Mexen daran ver-

zeichnet (Fig. 6) hat sie nicht. Der zweite innere Seitenlappen ist einsach, breit gerundet, sehr zurt und ohne Franzen, zwar etwas kürzer aber nicht schmäler als der äussere, und wie dieser mit einer verdickten Längsrippe versehen.

Hiernach wäre die Organisation des Gampsonychus folgendermassen festgestellt,

Er ist ein Krebs mit freiem Kopf, der mit zwei Paar Fühlern und ein Paar Augen versehen war, gestielten oder ungestielten, das steht noch dahin. Die innern Fühler trugen zwei Geisseln, die äusseren nur eine und eine bewegtiche Schuppe. Die Mundtheile kennt man nicht; da sich aber hinter dem Kopf ein sehr kurzer Ring befindet, der kein wirkliches Fusspaar gehabt zu haben scheint, so ist es wahrscheinlich, dass ausser den wahren Kiefern, die nie fehlen bei Crustaceen, noch mindestens 3 Paare accessorischer Mundtheile, sogenannte Unterkiefer oder Kaufüsse, von denen das hinterste dritte Paar an dem freien Ringe hinter dem Kopfe gesessen hat, vorhanden waren. — Der Brustkasten besteht aus acht freien Ringe n, der zweite Ring trägt ein grösseres, zum Rauben geschicktes Klammerfusspaar, der dritte ein ähnliches aber viel kleineres, die folgenden fünf haben schlanke, dünne, einfache Füsse mit Kiemen an ihrem Grunde getragen. Der Hinterleib besteht, wie gewöhnlich, aus 7 Ringen, die 5 vordern trugen schmale lanzettförmige, ungleich getheilte Ruderflossen, der sechste ein breites nach hinten ausgestrecktes Flossenpaar, das mit dem siebenten Ringe die grosse fünflappige Eodflosse des Hinterleibes zusammensetzte. —

Es fragt sich, wohin gehört der Krehs? — Offenbar nicht zu den Thoracostracis, denn er hat keinen gemeinsamen Brustpanzer, sondern einen frei gegliederten Brustkasten. Darnach würde er ein Arthrostracon sein, allein dem widerspricht der Bau seiner Fühler und das Zahlverhältniss seiner S Brustkastenglieder, denn kein lebendes Mitglied hat deren mehr als sieben. So ist denn Herrn v. Mexen's Ansicht allerdings gerechtfertigt, welche behauptet, dass Gampsonychus gewisse Charaktere der Macruren und Amphipoden in sich vereine. Aber damit ist noch nicht viel gesagt; die Beziehung zu beiden ist nämlich eine ungleiche, wie ich das weiter (estzustellen mich bemühen werde.

Aus dem Zahlverhältniss der Brustkastenringe lässt sich nämlich folgern, dass Gampronychus den Stomatopoden viel näher steht, als den typischen Decapoden mit langem Hinterleibe, den Macruren. Erstere haben allein von allen Crustaceen 2 Paare accessorischer Mundtheile und 5 Paare verschiedenartiger Bewegungsorgane am Brustkasten, letztere dagegen, wie alle Decapoden, 5 Paare der ersteren Kategorie und 5 Paare der letzteren. Die Amphipoden und 1sopoden zeigen 3 Paare von jenen und 7 Paare von diesen, in Summa, wie alle höheren Crustaceen, 10 Paare. Wenn nun Gampsonychus 8 Brustkastenringe besitzt, wovon das zweite das grössere, zum Rauben geschickte Fusspaar trug und folgenden eindenbe Füsse, so hatte er auch 8 (acht) Paar Bewegungsorgane am Brustkasten. d. h. grade so viele, wie die Stomatopoden, und weil in der Regel ein oder einige Paare

der accessorischen Mundtheile an den Kopf übergehen, wenn derselbe für sich abgesondert ist, so darf man ein Gleiches für Gampsonychus erwarten, d. h. ihm mindestens 2 Paare accessorischer Mundtheile zusprechen. Wahrscheinlich war aber noch ein drittes grüsseres Paar an dem kleinen freien Binge zunächst hinter dem Kopf vorhanden. — Mit dieser Auffassung stimmt die Bildung der Fühler total überein, auch die Form des ersten grüssern Fusspaares, gleichwie die Zartheit der hinteren, mehr zum Schwimmen als zum Gehen tauglichen Füsse, die an Phyllosoma erinnern, so dass ich nicht anstehen kann, diese Deutung für die richtige zu halten. Ob das Auge gestielt oder festsitzend war, bleibt unentschieden; doch möchten für die ungestielte Form sich mehr Gründe, als für die gestielte, aus der anderweitigen Organisation des Thieres ableiten lassen.

Gampsonychus ist also nach seinen allgemeinen Eigenschaften ein Stomatopode gewesen, der sich den heutigen Schizopoden wohl am meisten näherte, obgleich er weder gespaltene Brustkastenfüsse, noch ein gemeinsames Panzerschild auf dem Brustkasten trug, soudern vor den sieben gleich grossen Ringen nach der Weise der Amphipoden einen kleinen achten Ring und einen frei abgesetzten Kopf besass. Eine solche Gestalt kommt heut zu Tage unter den Krebsen nicht mehr vor; sie ist vielmehr der Repräsentant einer besondern Gruppe, welche einige der wessentlichsten Organisationsmomente der Stomatopoden und Amphipoden in sich vereinigt. —

# Erklärung der Abbildungen.

Taf. X.

- Fig. 12. Der Krebs, restaurirt, mit Benutzung desselben Exemplars, wonach die Zeichnung des Herrn v. Mexen gemacht worden, vergrössert.
- Fig. 13. Natürliche Länge desselben Exemplars.
- Fig. 14. Schwanzspitze von oben, ausgebreitet, nach einem Exemplar, was ich von Herrn Dr. Jondan als Geschenk erhielt, vergrössert.

Taf. J.



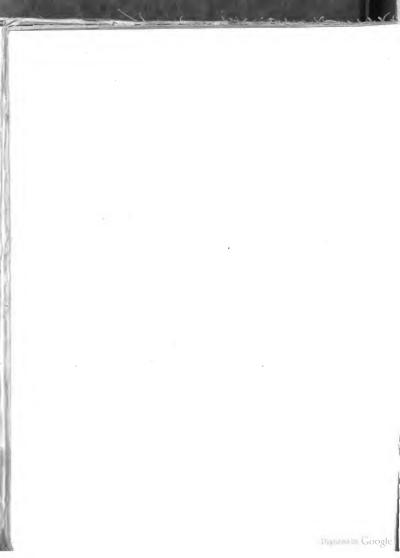



DER

# NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT ZU HALLE.

# **ORIGINALAUFSÄTZE**

AUS DEM GEBIETE DER GESAMMTEN NATURWISSENSCHAFTEN.

Bueiten Dandes viertes Quartal.

Inhalt

Various konig die mignetischen von deutsche neb ben Malia i das die die Frie de Various konig die mignetischen von deutschen von deutschen von deutschen von deutschen des Gestellschen des Geste

# HALLE,

DATE A COL VENIAGE VEN H. W. SCHILLE

1851



## Ueber

die optische Bedeutsamkeit des am elektromagnetischen Multiplicator sich darstellenden Princips zur Verstärkung des magnetischen Umschwungs

# Dr. J. S. C. Schweigger.

### L. Historisches.

Ich will zuerst an einige in Vergessenheit gekommene Thatsachen erinnern, welche ich aus der gewiss nun sehr selten gewordenen Schrift entlehne: "Beiträge zur Dioptrik und Geschichte des Glases von Maximitian Ludwic Charstoff Schuzlen, Diener des göttlichen Worts bei der Evangelischen Gemeine zu Esslingen in Schwaben. Nördlingen bei Karl Gottlob Becken. 1792."

Es sind zwei Thatsachen, welche in dieser Schrift besondere Aufmerksamkeit verdienen, weil sie in das Gebiet der Lichtpolarisation gehören. Dennoch blieben sie in neuerer Zeit gänzlich unbeachtet, obwohl Roßersen in seinem bekannten Handbuche der praktischen Astronomie, Tübingen 1759. Th. I. S. 249—255 diese Thatsachen als höchst merkwürdig für die praktische Optik besonders herrorgehoben.

 S. 15 der ehen angeführten Schrift sagt Schülen von der Wichtigkeit sprechend des Verhältnisses der Stellung des Oculars zu der des Objectivs in einer bestimmten Linie:

"Was die Eigenschaft des Glases betrifft, nach welcher es in gewisser Richtung um seine Aze in der Rohre zu steben kommen muss, und welche Eigenschaft ich, nach einer willkürlichen Benennung, den Strich nennen werde: so habe ich folgendes durch die genauesten Versuche dabei wahrgenommen.

"Dass, wenn das vollkommenste Bild sich zeigen soll, die Richtung nach dem Strich auf genaueste bestimmt werden muss; dreht man die Röhre, in welcher das Objectivglas enthalten ist, um etwas zur Linken oder zur Rechten, mehr oder weniger, so wird sich schon einige Verminderung in der Deutlichkeit bemerken lassen. — Dreht man die Röhre so, dass

Abb. d. Not, Ges. zn Halle. 2r Baud. 4s Quartal,

der Punkt A., der zuvor oben stand, nun um 90 Grade zur Seite zu stehen kommt, es sei links oder rechts, so wird die Undeutlichkeit am stärksten in die Augen fallen."

Schublen reiht S. 24 zum Schlusse noch folgende Bemerkung an: "Soviel melde ich hier noch einmal, dass die Eigenschaft des Glases, welche ich den Strich zu nennen pflege, durch tausend Versuche mit aller Genauigkeit und Aufmerksamkeit in der Erfahrung gegründet befunden worden, und bei einigen Objectiven in Anschung des mehrern Grades sich äusserst auffallend zeiget. Indem ich dieses schreibe, bekam ich ein achromatisches Seherohr, von Ransden in London verfertiget, in die Hände. Die Länge desselben beträgt 14 Zoll, und hat das zusammengesetzte Objectiv, bei einem Focus von 9½ Zoll, eine Oeffunng von 15 Linien im Durchschnitt. Wie begierig war ich nicht, sogleich damit Versuche in Absieht auf die vom Strich berrührenden Erscheinungen anzustellen. Ich fand zu meiner Verwunderung die Sache in allem so, wie ich sie bei einfachen Gläsern bemerkt und beschrieben habe. Ich zweiste also nicht, bei achromatischen Seheröhren von mehrerer Länge wird es sich noch merklicher zeigen; und ein jeder, der ein dergleichen Seherohr besitzt, besonders wenn es von beträchtlicher Länge ist, wird es aus der Erfahrung so besinden. Er darf nur die Röhre umdrehen, um die Abwechslung des Deutlichen und Undeutlichen zu bemerken, und damit beim hellen Sonnensschein Versuche anstellen."

Rosser macht in seiner oben angeführten Schrift Th. 1. S. 255 dabei folgende interessante Anmerkung: "Vor mehreren Jahran erzählte mir der beröhnte Bander in Augsburg, dass er aus zuverlässiger Erfahrung gefünden, dass ihm verschiedene geschliftene Glöser nach mehrerer Zeit unbrauchbar geworden seien, indem sie sich, wie er sich ausdrückte, geworfen bätten. Ist wohl dieser Umstand auch von Andern bemerkt worden? und war es wohl eine wirkliche Veränderung der Gestalt des Glases? oder traf etwa hier einer von beiden oben angeführten Umständen ein, dadurch die Gläser, die Bander der ersten Untersuchung durch Zufäll glücklich gestellet, nachmals, als er sie wieder untersuchte, nimmer in die vorrige Lage gebracht, und wegen undeutlicher Vorstellung deswegen von ihm für verändert und unbrauchbar gesehtet worden?"

Auch Schurken macht eine interessante Auwendung seiner auf den Strich sich beziehenden Bemerkungen auf Hevru's Mondbeobachtungen S. 25 seiner Schrift: "Es wird in der
astronomischen Geschichte gemeldet, dass Hevru öfters wahrgenommen, dass die Flecken im
Monde, und überhaupt dessen ganze erleuchtete Oberfläche, manchmal beller geschienen,
manchmal aber blasser ausgesehn haben, ungeachtet er den Mond durch ein und dasselbe
Seherohr, bei eben derselben Höbe, und jedesmal bei dem heitersten Ilimmel und der reinesten Luft beobachtet habe. Hrvez hat daraus den Schluss gemacht, der Mond habe eine
Atmosphäre, die je zuweilen heller, je zuweilen trüber und mit Dünsten angefüllet sei. Da
nun aber diese Erscheinung durch gute Fernföhre von Andern nicht so beobachtet worden,

besonders nicht durch gute Teleskope: so dünkt mich, diese Havetische Wahrnehmung habe ihren Grund in der Eigenschaft seines Objectir-Glases gehabt, die ich den Strich nenne. Denn ansser der Undeutlichkeit, welche entstehet, wenn ein solches Glas nicht nach dem Strick gerichtet ist, erscheinen auch die Gegenstände weniger hell und matter vom Lichte."

In der That hat also Schwillen der, wie er sagt, willkürlich gewählte Benonnung Strich etwas sehr Bezeichnendes ausgesprochen, in welcher Hinsicht men nur au die Erscheinung am Chalcedon zu erinnern braucht, wo men den Strich, den Schillen im Sinse hat, vor Augen sieht, und welchem gemäss zwei Chalcedone gestellt werden müssen, wena sie durchscheinend bleiben sollen, während, wenn der Strich des einen perpendikular auf den des andern steht, Duskelheit hervotritt. Eben darauf laufen auch die Versuche mit Turmalinen hinaus. Und wie durchgreifend die Erscheinung sei bei allen auf den Quarz sich beziehenden Versuchen, kann man deutlich zeigen, wenn man braungefärbten Bergkrystall (Rauchtopas) anwendet, der im polarisiten Licht in der einen Stellung hell erscheint, während nach einer Umdrehung von 90° die dunkle Farbe hervotritt. — Man sieht, dass von der krystallinischen Structur des Bergkrystalls die Erscheinung abhängig sei, welche Schwillen mit den Namen Strich bezeichnet. — Und merkwürdig genug ist es, dass der sogenannte amorphe Zustand des Glases diese mit der krystallinischen Structur des Bergkrystalls zusammenhängende Eigenschaft nicht verschwinden macht. Diess allein reicht schon hin, der vergessenen Beobachbung Schwillen sich verschwinden macht wieder zuzuwenden.

Ich will hier nebenbei ein als Collegienversuch sehr angenehm überraschendes Phänomen anführen. Legt man eine Spiegelscheibe auf ein farbiges Bild, und lässt das zerstreute Licht vom Fenster ber unter dem Polarisationswinkel auf die Spiegelscheibe fallen, so wird bei der einen Lage des geschliffenen Turmalins blos das gespiegelte Licht durchgeben, während mit einem Male das farbige Bild hervortritt, sobald man den Turmalin um 90 Grade dreht, weil nun erst das vom Spiegelglas gebrochene Licht durch den Turmalin ungestört hindurchgeht.

Es gehört zum Ruhme Newton's, dass er es als etwas Unerklärliches hervorhob, wie dasselbe Licht durch eine Spiegelscheibe durchgehen und zu gleicher Zeit zurückgeworsen werden kann. Diess setzt voraus, dass an demselben Punkte der Spiegelscheihe Anziehung und Abstossung zugleich stattfinden könne. Newton reiht daran, besonders bei dem unter schiesem Winkel in das durchsichtige Medium eindringenden Lichtstrahle, seine Theorie der Anwandelungen bald zum leichtern Durchgang, bald zur leichtern Zurückwerfung. — Den Weg zur Lösung des Räthsels zeigte die Lichtpolarisation. Denn wir baben durch sie gelernt, unter gewissen Bedingungen das gespiegelte om gebrochenen Lichte zu trennen, was ich eben durch das dem farbigen Bild aufgelegte Spiegelglas recht augenfällig machen woltte, um den Versuch umzubilden zu einem Gollegienversuch, der leicht von jedem Zuhörer selbst angestellt werden kann. — Uud in dieser Gestalt war der Versuch besonders überraschend

für Goethe, welchem ich einmal in Carlsbad eine Reihe von Lichtpolarisationserscheinungen im freundlichen Verkohr, wie ihn Carlsbad so leicht herbeiführt, zu zeigen das Verguügen hatte. Hier wollte ich an diesen Versuch erinnern mit Beziehung auf den von Schuellen gebrauchten Ausdruck der Strich, der durch die Structur des Turmalins sich bemerklich macht, während man auch mit einem Chalcedon, wo der Strich recht in die Augen fallend hervortritt, den Versuch anstellen kann, wenn man einen recht hellen geschliffenen Chalcedon hat, obwohl er natürlich mit dem hell durchsichtigen Turmalin stets viel deutlicher und schöner ausfallen wird.

2) Ich komme auf den zweiten Versuch des bei allen seinen Mittheilungen so gewissen-haften Pfarrers Schuzler, und will diesen zweiten Versuch in dem Auszuge, den Rosslen im Handbuch der praktischen Astronomie Bd. I. S. 249 aus Schülen's Schrift giebt, hier darlegen.

"Im Jahr 1753 verfertigte Schublen ein Obiectivglas von 11 Fuss Brennweite; er spannte es zwischen eines der Fenster seiner Stube, um damit nach einem gegenüberstehenden Dache zu sehen und es zu prüsen. Er konnte sich nicht genug über die Deutlichkeit verwundern, womit er die Ziegel auf dem Dache sah, und bei dem allen war doch das Glos bei dem Einspannen in eine schiefe Lage gekommen. Als er des folgenden Tages das Glas auf die vorige Art versuchen wollte, und es beim Einspannen in die Lage brachte, dass die Axenlinie gerade auf sein Aug und Augenglas zu fiel, so sahen die Gegenstände äusserst übel gezeichnet aus, und dieses so lange, bis das Glas nach manchfaltiger Veräuderung wieder in diejenige schiefe Lage zu steben kam, in welcher es, wie Tags zuvor, die deutlichste Vorstellung des Gegenstandes zeigte. Eben dieselbe Wirkung einer deutlichen Vorstellung, die sich nur erst sodann ergab, wenn das Obiectivglas schief gestellt wurde, fand Schuelen nachmals gar oft, und überzeugte sich davon durch eine besondere Vorrichtung, durch welche er bei seinen Versuchen die Gläser in verschiedene schiefe Stellungen bringen konnte, bis er auf diejenige traf, welche das gegenwärtige Glas zu einer deutlichen Vorstellung erforderte. Ja unter 20 Objectiven, die er nachmals geschliffen und die aus verschiedeuem Spiegelglas verfertiget waren, fand er nur zwei, welche durchaus keine schiefe Lage erforderten. Der Unterschied bei den audern bestand blos darin, dass der Grad der Obliquität mehr oder minder war. Ein Glas von 14 Fuss 6 Zoll Brennweite, und 35 Linien Breite, erforderte, um vollkommen deutlich zu zeigen, eine ganz ausserordentlich schiefe Richtung. In einer mit der Axe des Fernrohrs rechtwinkligen Lage war die Undeutlichkeit des Sehens so gross, dass man nicht wusste, was man aus den Gegenständen machen sollte; die Bilder waren ganz verzerrt und verworren. Endlich, als die rechte Lage gefunden war, so ergab sich ein Bild in der Deutlichkeit, das man sich kaum vollkommner wünschen konnte; allein die Abweichung in der Obliquität dieses Objectivglases von der gewöhnlichen nach der Theorie erforderlichen

# Das Schlackenbad bei Bettstedt

in ber f. preußischen Graficaft Mansfeld

i Befanderer Abbtud aus ber Inftriren Beitung vom 19. Mai 1856.

hanfen in einer Teufe von 350 bis 5in Buß unter ber Erbe Es wird biefes Blog im Munefelbifden und bei Canger-

Die Broutte biefes Schneigregeffes find Lubfer Bobten und Rebifdiade. Der erftere, bit 33 - 34 Bind Aufter batt 130 ist 143 Geba Gilber im Jantere, beitht vormalterb aus Schneiderfeliger und Schweitelfen, waberend bie Rebichlade. meiche glafig und ichwarg, buntelgrun, gean ober blau gefarbt folgende Bufammenfegung bat

perfcomolien.

tismus vagus bei in der Antwidelung begriffenen Madchen, for wie dei France in der Involution, edeamnismus genoerhol-cus, edeamatische und gichtliche Lähmungen und Kontroffucen, men, numentlich deonifder Beleufrhenmatienue und ehrumafen baben.

The deplatents light living and fell summittee wer ber een school dissociation platents from the majoritest offer the control of the control

46.22 50.00 54.13 16.25 15.67 10.33 19.29 50.29 19.41 17.25 4.37 17.79 10.75 0.67 2.08

A.83 57.43 4.43 7.83 8.16 92.60 1.67 92.67 0.75 92.00 1.07 92.00

Unftrengung bee Rorpere und Weifted. 1) Rheumatiomne und Gicht in allen ihren dronifden Bor-

thumliche Angiehungelraft bat. Das bergmannische Element verleibt bem gefelligen Berfeh im Mansfelbichen, wie überall, wo man ben Sauftel ichwingt ermas Boetische, was namentlich fur ben Fremben eine eigen

A skala jelde, mit mek eter meteger felter, (telt mittennahmt de felter, it 100 des merdigeren dessjene, desjelfer fattet enligen megden saar dessjen megden saar dessjene felter fattet enligen megden saar den meter met de sjenel enligen de felter felter fattet de sjenel felter felt Broden theont. baeg und bas ben Gorijout umfaumente Barggebirge, wo Bate Das Schlaffmbab tiegt in ber unmlitribacen Rabe ber berg-mannifen Reviere, in bem eine 1340 Schrift bereiten, pehper-bendreufigen Abgeite, beat fich nach Stadberd burch bei Josephine formation, burch ben banten Sandhein und bas Mothliegende

Lub jull man lebennde Gezeitzeluge undere, man bei fie nich mit ju fichen. Dien beide Geitzelte von dem Bade fügl des fernwillende Burghren, der Liedlungsauferigkeit des und vorgelichen Willelme a. Damebold, jud vom General in, höre mann gelbeit. Das Lindenbeld, bei Burghrur, der Flicherbeit, mit seiner Stunce, beis Mille fin Hauft, jud John all und gern bestehen und die dem General in, der bei bar gelt und gern bestehen und die dem General gestellt, bei Den gelt und gern bestehen und die dem General gestellt gestellt und gern bestehen und die dem general gestellt gestellt und gern bestehen und die dem general gestellt geste bad Bipberthal mit feinem Abenibuft und feinen rauchenben und gern befuchen und fich mit Bonne in ben Blid auf Derner

Angerbem bni Rarften, namenilich in ben blauen Schladen, Banabin und Dolpbban nachgewiefen. Die nach glübenben Mobifoladen, von INF bli iff's B. Ten: verter, werden in ber Besenthalt in einem Consider in dern fin ben Geleinen.

Berfemmere jur Benngung bereit fein und mirb im Baufe bed Bericumere jur Benngung bereit fein





berrn v. Duigge gehorigen Schloffe, auf bie ichonen und geo-jen Barlanlagen, fowie auf viele Derfcaften, Gluren, Tha-ter, Gerge und den fernen Sarg, entsichabigt reichlich fur ben

Siles and offerent arters are, is able by Salicated Sileshous, Wittelson, Billers and Sirelsobbe, advertisity of Merchanics, and Sorielsobbe, advertisity of Merchanics, and Sorielsobbe, and Silesbour, Silesbou

where Ways ter Gerigheit Branfith, wit for en nitre Give per descendance in the companient of the comp Bernatz ber Casamiskelli filmen in sairer Wilse eine geige Maşal verterfilö, gieftere Birthfalten, aus der ober rendische Birthfa. Jahr 2 fallar ber forern auseiffere Gerte nas bes vallandigen Wilselm, berde niger (Nquab and at dieferskellighten Wilselmen, freicht niger (Nquab en ber die felt state frei Millering ernech ber ber mit felt falme Wirtheauer nie Gelage, in Rene aus Anna stefer intgelanden riebe Gelage, in Rene aus Anna stefer intgelanden sie som in St. Misterioù interfelte Gabe uit sich niemen.

Das Schladtenbab ift die Schöpfung und des Cigenthum des Buggerneffles hoherfog zu Schofflet, der auf jese mindliche und der aus ferstfrücke unfrage keertwilligk Auchunft ertheilen nud die den Aufliege keertwilligk Auchunft ertheilen nud die den Aufliegen wird. Er bat das Berdienft, der des der den fleinft.

Den Raufch und ben Lutze ber Babee in geogem Gill wied man bet un vermiffen, ober eines berglichen Billfommens und frenblicher und geruffrebafter Befgablung nnd Aufnahme baef fich 3eber verfichert halten.

praftifder firet und Bergatet. Dr. Rupprecht,

Druck pon 5 3 Brodibans in Crippa

urzeinere eine einig amigs ein innen ausglie beteit und ei erfordriche Babetimberatur beruntergebeicht. Das Schladenwafer, ichen länzt nie mit anerkannt aus orrichneten Effalge, trod der füberen umpolifommenen Ber

bungen, binjugethan.

Das Gelektenseite ist all Knalogen ber Mitatierenn ja kracken mit betraverlicht je travingen, aus ist jardejen aus Begiet hat Gelekterinstand, hat auf eine Zufe vom 30 bet Begiet hat die Landerstand und den den der State vom 30 bet Begiet hat die it lieferen Gefelderen fild bij jar Gelektig Begiet hat die it lieferen Gefelderen fild bij jar Gelektig bestehet hat hat hat die Begiet werd in die Beleit Begiet geneitet ill, auch die Jegen, werd findel het met Begietet ill, auch die Jegen, werd findel het meter Begietet ill, auch die Jegen werd in die der Begietet geneitet ill, auch der sich die der Begietet geneitet ill, auch der Begietet geneitet in der Begietet geneitet geneitet in Begietet geneitet geneitet geneitet geneitet geneitet geneitet Begietet geneitet gene

Die geber istente Waten, die delterte Schnagfeit für berheiselt und Teighen der illen eine Schwarz des den des Schwarzschafteit der illen eine Schwarzschafteit der des Schwarzschaften ein zur der Schwarzschaften ein der des Schwarzschaften ein der des Schwarzschaften ein der Schwarzschaften ein erste der des Schwarzschaften ein der Schwarzschaften ein der Schwarzschaften und der Schwarzs

glanbene verweifen,

Diefe Bertseigungen machen et erfelzlich, necum unfere Geladenbeber voll (eile). Rivenanisman Geriepiel, Daute van auf Gelanksichen voll (eile). Rivenanisman Geriepiel, Daute der Geriepiel, Daute von der Geriepiel, Daute von der Geriepiel, der Ge

i al. ma die Merioge ber verfelteberen auflichten aus fünflichen aus die Merioge bei der Debeffinnt für den Geberf.

Wiererdmoffer liebt jer Debeffinnt für de Geberf.

De Geberreftstandlin jedient fich und freundlich, gewante ist der des jedie Geberrennt gan, feige ist jerer Beigeben gindt wer eine werden fann, der der de Geberreft fann, der der de Geberreft fann, der der de Geberreft fann, der de Geberreft fann, der de Geberreft fann, de Geberre

wichter diefertelen genigd tecken fam.

20 deben im Gerieben in Stelle bei 4 Sicht, and is auch eine Gerianste Wicking auch im für 1 bei 4 Sicht, and is auch eine Gerieben des gestellten des gestellten

ter dans met bereite besteht. Na er nemanfer Same tet bet er de ster d



Reigern. Doch nicht blos Geilung nnb Erleichterung feiner Leiben,

familie; eine prachivolle Uneficht auf Die guftliche Buidmuble nuf bas Dorf harferobe mit bem, bem Rammerherrn frei

Lage betrug völlig 51/4 Linien. Wer sollte bei einer solchen Lage noch eine Deutlichkeit erwartet haben? Schurlen giebt noch die Versicherung, dass die Gläser, von denen die Rede ist, meist alle so genau als möglich centrirt waren. Er fand ferner durch häufige Versuche folgendes: wenn man das Objectivglas um seine Axe wendet, jedoch so, dass eben dieselbe Fläche des Glases auswärts gekehrt ist, und hernach der Punkt, der zuvor in der Abweichung von der rechtwinkligen Lage am höchsten stand, nun am niedrigsten steht, so zeigt sich das Bild fast eben so deutlich, als im entgegengesetzten Falle. Man merkt zwar, dass es sich in einem Fall etwas schärfer darstellt als im andern, jedoch ist der Grad des minderen oder mehreren so gar sonderlich nicht merkbar. Ferner: bei solchen Objectiven, die gar sehr schief liegen müssen, kann man die Directionslinie der Obliquität durch Versuche bald finden; bei anderen aber, die pur wenig schief gelegt zu werden erfordern, kostet es mehrere Zeit und genauere Aufmerksamkeit. Ueberhaupt nimmt die Undeutlichkeit, die bei Gläsern entsteht, welche eine schiefe Richtung erfordern, wenn sie statt derselben in eine ebene Lage gelegt werden, um so mehr zu, je länger die Brennweite des Vorderglases ist; bingegen aber wird sie nicht sonderlich gemerkt bei einer Brennweite von 3-5 Fuss (es sei denn, dass die schiese Lage ganz ausserordentlich sein müsste). Diese Eigenschaft des Spiegelglases, kralt deren die Objective eine schiefe Lage erfordern, leitet Hr. Schuelen mit grosser Wahrscheinlichkeit von einer Verrückung der Glas-Poren her, welche durch die Zubereitung des Spiegelglases in den Fabriken entsteht. Es ist bekannt, dass in den meisten Spiegelfabriken das Glas gewalzet oder gerollet wird, davon es ganz dichte werden soll. Nun stellt er sich vor, dass, wenn die Walze über das Glas gehet, sodann die Poren desselben verschoben werden, so dass sie von der Richtung, die sie perpendikular mit dem Planum des Glases haben sollten, mehr oder weniger abweichen, welches sich nach den Umständen bei dem Walzen und nach der Beschaffenheit des Glases in seinen Bestandtheilen und ihren Mischungen diversificire."

Man begreift leicht, warum diese Beobachtung Schutten's, von deren Erklärung auf dem Standpunkte seiner Zeit gar nicht die Rede sein kounte, bei den Optikern auch in neuerer Zeit keine Berücksichtigung gefunden hat, weil man nämlich das Fernrohr durch Anbringung mehrerer Gläser zu verkleinern sich bemühte, während Schülen blos von Fernrohren spricht, die mit zwei Gläsern versehen sind bei grosser Brennweite des Objectivs. Darum machte er Gebrauch von einer Maschine, die der jüngere Cassixi erfunden und in den Mémoires de l'Acadèmie des sciences auf das Jahr 1714 beschrieben, und die auch in Brox's mathematischer Werkschule abgebildet ist, um die Sterne ohne Rohr mit Gläsern von grosser Brennweite zu betrachten.

Schuelen's Versuch habe ich wiederholt, und, wie sich erwarten liess, bestätigt gefunden. Um aber auch einen Collegienversuch aus der Beobachtung Schuelen's zu machen, legte ich mehrere Spiegelscheiben hinter einander, welche in eine Fassung gehracht, gemeinschaftlich gedreht und gegen ein von zerstreutem Lichte beleuchtetes gegenüberstehendes Haus gewendet werden konnten. Man sollte meinen, die beleuchtete Fläche des Hauses müsse am bellsten erscheinen durch den kleinsten Durchmesser der hinter einander gestellten Spiegelscheiben gesehen. Umgekehrt aber nimmt die Helligkeit bedoutend zn, sobald man den hinter einander gelegten, in eine angemessene Fassung gebruchten Spiegelscheiben eine schieße Lage giebt.

Diess ist offenbar das von Schuelen wahrgenommene Phänomen der für die Beobachtung vortheilhaften schiefen Stellung des Glases. Nur kommt dabei eine Verstärkung der Erscheinung in Betrachtung, welche durch neben einander gelegte Gläser herbeigeführt wird und uns an die Wirkung des elektromagnetischen Multiplicators erinnert, worüber nun umständlicher zu sprechen.

Man kann auf eine höchst einfache Weise den Versuch mit den zwei Bildern im Doppelspath anstellen, wodurch er besonders belehrend wird. Legt man nämlich einen Doppelspath auf weisses Papier, worauf man zuvor einen Punkt mit schwarzer Tinte gemacht hat, so wird natürlich der Punkt doppelt erscheinen. Der Punkt von gewöhnlicher Strahlenbrechung erscheint als der mehr gebrochene höher liegend, während der von der ungewöhnlichen Strahlenbrechung tiefer liegt, also weniger gebrochen erscheint. Beschaut man pun beide Punkte durch ein Spiegelglas, das man neigt in der Richtung des Hauptschnittes entweder, oder in der Richtung der auf den Hauptschnitt perpendikularen Linie, so wird man bei starker Neigung allerdings schon bemerken, dass in der einen Lage der Punkt von unregelmässiger, in der andern der Punkt von regelmässiger Strablenbrechung an Lichtstärke abnimmt. Jedoch grössere Dentlichkeit der Erscheinung tritt erst dann ein, wenn man mehrere Spiegelplatten, wenigstens 3-4, über einander legt. Auch braucht man dann die Spiegelplatten minder stark zu neigen, besonders wenn man ihre Anzahl noch vermehrt hat, zu welchem Zwecke man sie in eine angemessene Fassung bringen kann. Es fragt sich nun, auf welchem Princip die Verstärkung beruht, welche durch Vermehrung der über einander gelegten Spiegelplatten erreicht wird.

Der Versuch, den ich bier angeführt, mit scharfer Bezeichnung der Lage der Spiegelscheiben im Hauptschnitte des Doppelspaths, oder der darauf perpendikularen Linie, ist der Hauptsache nach schon gleich nach Entdeckung der Lichtpolarisationslehre zur Sprache gekommen. Sekenck wurde durch denseiben, den er mit Bior's Worten anführt, auf seine merkwürdige Entdeckung der von ihm sogenannten entoptischen Figuren im schnell gekühlten Glase geleitet. Es war ihm nämlich nicht gelungen, mit den einzelnen von Malts zu den berühmten Versuchen über Spiegelung und Brechung des Lichtes angewandten Spiegelgäsern den Gegensatz zwischen Spiegelung und Brechung auf eine recht in die Augen fallende Weise

darzustellen. Aufmerksam eber geworden auf den Gebrauch mehrerer hinter einander gelegter Spiegelgiser konnte er seinen Versuchen mit Glaswürfeln, werin er sehon einzelne Parbenerscheinungen gesehen hatte, eine andere Gestalt geben, und nun traten mit einmal die 
entoptischen Figuren hervor. Ich will daher mit Sezencu's eigenen Worten in seiner durch 
diese entoptischen Figuren berühmt gewordenen Abhandlung über Spiegelung und Brechung 
des Lichtes, welche im Journal f. Chem. u. Phys. Bd. VII. vom Jahr. 1813 abgedruckt 
ist, an folgenden Versuch Bior's erinnern, der S. 275 jener Abhandlung in der Art angeführt wird.

"Herr Bior machte in einem Berichte von seiner den 11. März 1911 vorgelesenen Abhandlung folgende Erfahrung bekantt (im Moniteur 1911 N. 73): Wenn die Flamme einer Kerres durch eine Säule von mehrern parallel über einander gosschichteten Glässern und durch ein hinter denselben besindliches Prisma von Kalkspath betrachtet wird, so erscheinen 2 Bilder von gleicher Intensität, so lange das Licht perpendikular auf die Fläche der Glässer fällt; wird aber der Einfallswinkel des einfallendes Strahles mit der ersten Fläche der Gläser rerkleinert, so ninamt die Intensität des einen Bildes nach und nach ab, und das Bild verschwindet endlich gänzlich, wonn jener Winkel eine gewisse Grenze erreicht hat. — Ferner bemerkt er, dass der Winkel, unter welchem die Gläser, bei gleicher Intensität des Lichtes, das Verschwinden des einen Bildes bewirken, von der Zahl der Gläser abhänge, und dass der Einfallswinkel, in welchem das eine Bild unsichtbar werde, sich um so mehr dem Perpendikel nähere, je grösser die Zahl der Glasscheiben ist. Herr Bior sieht diess als einen Beweis an, dass gewisse Theile des Lichtes sich in einer Anwandlung zur leichtern Zurückwerfung (dans un accès de facile réflezion) und die andern in einer Anwandlung zum leichtern Durchgange (dans un accès de facile transmission) besänden."

Man sieht, dass Bior sich begnügte, an die dunkle Theorie Newton's zu erinnern von den sogenannten Anwandlungen des Lichtes zum leichtern Durchgang oder zur leichtern Zurückwerfung, statt einen Versuch zu machen zur Auflindung des Princips, woron die Verstärkung bei hinter einander gelegten Gläsern abhängig ist. Im Sinne der Lichtpolarisationslehre verdient es nämlich besondere Beachtung, dass selbst der Polarisationswinkel eine Abänderung erleidet in Abhängigkeit von der Anzahl hinter einander gelegter Gläser. Denn Bor bebt selbst bervor, was so eben angeführt wurde, dass der Winkel, unter welchem die Gläser, bei geleicher Intensität des Lichtes, das Verschwinden des einen Bildes bewirken, von der Anzahl der Gläser abhänge.

Unwilkürlich wird man dabei an die Erscheinungen erinaert, welche der elektromagnetische Multiplicator hervorbringt. Während der einzelne Draht bei schwacher elektromagnetischer Kraft gar keine in die Augen fallende Ablenkung der Magaetnadel zu bewirken vermag, so tritt diese sogleich ein bei Aufwickelung des Drahtes zur Form des magnetischen Multiplicators, wobei der vorher unwirksame Draht blos mehrere andere in gleichem Sinne den Strom neben oder über ihn wegleitende zu Hülfe genommen hat. Ich werde zu zeigen suchen, dass (gleich den elektromagnetischen im spiralförmigen Umschwunge sich fortbewegenden Strablen) auch Lichtstrablen im Sinne des Multiplicatorprincips geordnet und eben dadurch vermittelst gegenseitiger Einwirkung verstärkt werden können. Das eben bezeichnete Multiplicatorprincip scheint daber an die Stelle der Newton'schen Anwandelungen, worsuf Bior sich bezieht, bei den Lichtstrahlen unter gewissen der Lichtpolarisationslehre entsprechenden Bedingungen treten zu können.

Zunächst mögen an den bisher gegebenen historischen Ueberblick angereiht werden

# II. Bemerkungen über allgemeine Analogien swischen den elektromagnetischen und den zur Lichtpolarisation gehörigen optischen Erscheinungen.

1) Bei Vergleichung dieser scheinbar so verschiedenartigen Erscheinungen wird uns zuerst auffallen, von welcher grossen Bedeutung die perpendikularen Beziehungen sind. Denn bei einer in sich zurücklaufenden Schiene von Kupfer (welche eine geeignete Metallstärke haben muss, damit man vorherrschend auf die eine oder andere Fläche, z. B. die obere oder untere, mit dem Magnet einwirken könne) treten die magnetoelektrischen Erscheinungen dann ein, wenn der Magnetpol perpendikular gegen die Fläche der Kupferschiene bewegt wird. Und je rascher die Bewegung des Magnets so nah als möglich der Kupferschiene, desto kräftiger ist die Einwirkung. Wie stark unter solchen Verhältnissen der elektrische Strom werden könne, zeigt der Versuch, welchen ich in Marbacu's physikalischem Lexikon Bd. I. S. 383 beschrieben habe und stets als Collegienversuch benützte. Dabei wandte ich am bequemsten eine lange Kupferschiene an von quadratischem Durchschnitt, während die Seite des Quadrats 14/2 bis 2 Par. Linien betrug. Man darf diesen Versuch nur gesehen haben, um sogleich geneigt zu werden, nicht mit Ampère die magnetischen Erscheinungen aus den elektrischen, sondern umgekehrt die elektrischen aus den magnetischen abzuleiten, und zwar den elektrischen Strom als einen Schwungmagnetismus aufzufassen. In der Idee eines magnetischen Spiralschwungs ist die bei den Optikern so beliebte Wellentheorie durch den wellenförmigen Fortschritt der Spirale angedeutet; jedoch es gesellen sich, was hier sehr wesentlich ist, durch die Seitenbewegung der Spirale zugleich perpendikulare Beziehungen bei. Dieser der Wellentbeorie ursprünglich fremden perpendikularen Beziehungen wegen schob man bekanntlich den Satz ein, dass die Lichtwelle, eindringend in ein durchsichtiges Medium, geneigt sei, sich in perpendikularer Beziehung zu theilen.

Experimentell erregen nämlich in der Lichtpolarisationslehre die perpendikularen Beziehungen dadurch unsere Ausmerksamkeit, dass der polarisirte Strahl, wenigstens bei einsach brechenden Kürpern, perpendikular aus dem gebrochenen steht. Und im Doppelspath kommt alles an auf die Linie des Hauptschnittes und das darauf gezogene Perpendikel, worin jedesmaf die umgekehrten Erscheinungen siel darstellen. Auch gehören hierher die schon vorhin mit Schurzten's Worten zur Sprache gebrachten Erscheinungen, die er mit dem sinnig gewählten Ausdruck, "der Strich" bezeichnete. Welcher Gegensatz siel in der Rüchtung des Striches oder perpendikular darauf darstelle, wurde schon da hervorgehoben, wo von den Erscheinungen am Chalcedon, am Turmalin und am Rauchtopas die Rede war. Auch kann man sich leicht mit dem Turmalin in der Hand, dessen krystallninsche Streifen entweder dem Hauptschmitt im Doppelspath gemäss, oder perpendikular darauf gelegt sind, davon überzeugen, dass das eine Bild im Doppelspath dem gespiegelten, das andere den gebrochenen Lichtstralhen analog sei.

2) BREWSTER macht in seiner Abhandlung über Thermoelektricität (Journ. f. Chem. u. Phys. 1925. Bd. XLIII. S. 98) noch auf eine Analogie aufmerksam zwischen optischen und magnetischen Erscheinungen, indem er bervorhebt, dass eine "Glasplatte, welche ihre doppelt das Licht brechende Structur durch rasche Abküblung erhalten hat, sich genau wie ein magnetischer Stahlstab verhält. Denn irgend ein beträchtliches Stück Glas abgeschnitten vom als positiv bezeichneten Theile zeigt, nachdem es abgetrennt von der Glasplatte, sowohl die positive als die negative Structur." - Ich habe schon damals dasselbe Phänomen auch mit Goethe's Worten in einer Note angeführt. Goethe sagt nämlich (Zur Naturwissenschaft B. I. Stuttg. u. Tüb. 1817. S. 164): "Man schneide eine viereckte (entoptische Figuren gebende) Platte mitten durch und bringe den parallelepipedischen Theil zwischen die Spiegel, so werden abermals vier Punkte in den Ecken erscheinen, zwei und zwei weit von einander getrennt, und, von den langen Seiten herein, der helle oder dunkle Raum viel breiter als von den schmalen. Schneidet man eine viereckte Tafel in der Diagonale durch, so erscheint eine Figur derjenigen ähnlich, die sich fand, wenn man Drejecke glühte. - Suchten wir uns nun vorhin mit einer mechanischen Vorstellungsart durchzuhelfen, so werden wir schon wieder in eine höhere, in die allgemeine Region der ewig lebenden Natur gewiesen; wir erinnern uns, dass das kleinste Stück eines zerschlagenen magnetischen Eisensteins ebenso gut zwei Pole zeigt, als das Ganze."

Es ist übrigens wohl zu beachten, dass bei der Zerschneidung eines sprüden Glases die Figur, wenn sie gleich der ursprünglichen analog ist, doch abnimmt an Schönheit und scharfer Begrenzung, während zugleich Farben verloren gehen, oder mindestens an Lebhaftigkeit bedeutend verlieren. Umgekehrt aber gewinnt die Figur an Schönheit, wenn man mehrere einzelne schneill gekühlte Scheiben über einander legt. Neue Farben treten hervor, sowie auch neue duukle Streifen, so dass die ganze Zeichnung viel schärfer begrenzt und vollkommener erscheint. Das Abnehmen einer zugelegten Scheibe ist also dem Erlolge nach vergleichbar dem Zerschneiden eines einzelnen Glases. Die gebildete Säule aus geglühten Gläsern wird gleichsam zerschnitten durch Hinwegnahme einiger Gläser. Wenn man nun dieses

Zurschneiden des einzelnen Glases mit dem Zerbrechen eines Magnets darum vergleicht, weit stets die beiden Pole wieder bervortreien, obwohl mit verminderter Kraft, so wird man consequenter Weise die Verstärkung der Kraft durch das Aufeinanderlegen mehrerer Scheiben mit der Wirkung des Multiplicators vergleichen müssen. Es handelt sich also nur davon, den Vergleichungspunkt schärfer zu bestimmen, wozu uns folgende Betrachtung Anleitung geben wird.

#### III. Bildung der Krystalle unter dem Einflusse fortdauerader magnetischer Bewegung.

1) Schon in der Abhandlung über physikalische Zeichensprache in der neuen Ausgabe von Marbach's physikalischem Lexikon Bd. I. S. 380 u. 381 erinnerte ich daran, dass Weiss zuerst die Aufmerksamkeit der Krystallographen hingeleukt auf die zuvor unbeachtet gebliebenen Unterschiede zwischen Körpern, welche die Geometrie umgekehrt gleich und äbnlich nennt, und welche sich also verhalten wie rechts und links, rechter und linker Arm, rechts und links gewundene Schnecken u. s. w. Derselbe ausgezeichnete Krystallograph macht aber in den Schriften der Berliner Akademie von 1836 in einer Abhandlung über rechts und links gedrehte Bergkrystalle noch in einem ganz andern Sinn auf die Bedeutsamkeit des Rechts und Links aufmerksam, als er früher im Jahr 1815 in dem Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin Bd. VII. Heft 3. S. 173 ff. bei demselben Bergkrystall gethan hatte, worau er rechts oder links umlaufende kleine secundare Flächen auerst nachgewiesen. In iener Abhandlung vom Jahr 1836 handelt es sich von einem mechanisch rechts oder links Gedrehtwerden des Bergkrystalls im Fortwachsen. Und zwar giebt es, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, sowohl rechtsgewundene als linksgewundene Bergkrystalle, so dass die Analogie mit jenen rechtsum oder linksum laufenden kleinen secundären Flächen sich klar darstellt.

Offenbar müssen wir, um die Drehung im Fortwachsen zu erklären, an fortdauernde Kräfte denken, welche in drehender Bewegung<sup>o</sup>) sind, wodurch allein diese Drehung des

<sup>&</sup>quot;Weiss segt in der Abbendings über rechts - mel linksgewindene Bergkynzulle (in den Abbendingen der Bon, Abed, 4 Wissensch, zu Berlin aus dem Jahr 1886) sundrektlich S. 2001: "Es wir des Stodium der innern Cohnisonsberechsflechnit der hemiodrischen Krystellinischen Krystellinischen Krystellinischen Krystellinischen Kryste in der krystellinischen Sirectur geben musse." – Und solchen wird nechtgenissen durch Anfahrung einiger Stellen aus einer in den Benkriffiche der physikalenken Clesse von 1816-17 von ihm migstellisten Abbendlung. – Nan zieht abe, dass iss steng mithemisischen Stedium der krystellinischen Strectur zu derhonden kriffen kinfahrt, welche nicht mechanisch miralissen, nicht wir dem Ctentripati- und Gestringstikund zu der Krystellinischen Strectur zu derhonden kriffen kinfahrt, welche nicht mechanisch miralissen, nicht wir dem Elektromagnetism um dem Thermomagnetismus vordenmen. — Gegenwarig behem wir diesen krystelligrephisch struppun Nichweimagen ammeinben, was über den Zausmmenbang Arystallinischer Strectur mit Megnetinson magnetäges wer Argetzun und Fausta machgewiesen wurde.

Bergkrystalls im Fortwachsen bedingt werden kann. An welche Kräfte aber sollen wir denken, welche in fortwährender Bewegung sind? - Schon die tägliche Bewegung der Magnetnadel zeigt, dass der Magnetismus ebenso wie das Licht, in beständiger Bewegung sei. Und dass diese magnetische Bewegung eine drehende sei, zeigt die vorhin angeführte erste Abhandlung von Weiss aus dem Jahr 1815 über die am Bergkrystall rechtsum oder linksum laufenden secundären Flächen. Denn sobald dieser ausgezeichnete Krystallograph von den Anomalien gehört hatte, welche Bior bei der circularen Lichtpolarisation beobachtete, indem zwei perpendikular auf die Axe geschnittene Bergkrystalle von ganz gleicher Dicke einen Gegensatz in der circularen Farbenerscheinung zeigten, welcher wie rechtsum und linksum sich verhält: so äusserte er sogleich, dass die eine Scheibe aus einem mit rechtsum, die andere ans einem mit linksum laufenden kleinen secundaren Flächen müsse geschnitten gewesen sein. Und HERSCHEL, nachdem er die Abhandlung von Weiss über diese secundären Flächen am Bergkrystall kennen gelernt, bestätigte experimentell diese von selbst sich darbietende Vermuthung. Ueberaus klein sind zuweilen jene secundären Flächen, und noch häufiger fehlen sie ganz, obwohl die mit ihnen zusammenhängende optische Erscheinung nie fehlt. Demnach ist von fortwährend wirksamen Drehkräften die Rede, deren Ausdruck stets optisch, als wesentlich zur Natur des Bergkrystalls gehörig, seltener krystallographisch nachweisbar ist.

2) Durch FARADAY'S Untersuchungen aber haben wir erfahren, dass sich diese circulare Lichtpolarisation auch in vielen andern Körpern, welche sie ursprünglich nicht zeigen, z. B. selbst im Wasser, durch Magnetismus hervorrufen lasse. Wir erhalten also hierdurch eine Anleitung von der Natur, auch bei den rechtsum und linksum gedrehten secundären Flächen am Bergkrystall an die Kraft des Magnetismus zu denken, welche ebensowohl die Drehungen dieser Flächen am Bergkrystall, als die zuerst erwähnte wirklich mechanische Drehung im Fortwachsen hervorbringt. Nicht immer, wie gesagt, sind diese kleinen secundären Flächen an Bergkrystallen sichtbar, wiewohl sie in der Structur aller Bergkrystalle begründet anzunehmen sind, und zwar so, dass an demselben Individuum nie zugleich die rechtsumlaufende und die linksumlaufende Fläche austritt, wodurch der optische Ausdruck derselben aufgehoben werden müsste. Es ist also hier von einem merkwürdigen Dimorphismus bei dem Bergkrystall die Rede, womit zusammenhängt, dass alle Bergkrystalle entweder rechtsum oder linksum laufende Farbenerscheinung bei der circularen Lichtpolarisation zeigen. Was aber der specielle Grund sei, der das sichtbare Hervortreten jener secundären Flächen bedingt, ist eben so wenig zu sagen (verborgen in der Majestät der Natur, um einen Ausdruck des PLINUS zu gebrauchen), als wir den Grund anzugeben vermögen jenes oben erwähnten mechanisch rechts- oder linksum Gedrehtwerdens im Fortwachsen. Fragt man nach Analogien; so bietet der Thermomagnetismus sie dar, indem nicht selten in Abhängigkeit von der Temperatur der thermomagnetische Umschwung sich entweder rechtsum oder linksum darstellt. So z. B. bei aufgewundenen Eisen- und Kupferdrähten, welche mit einem elektromagnetischen Multiplicator in Verbindung gebracht, dreht der bei der ersten Erwärmung eintretende thermoelektrische Strom sich geradezu um, wenn die Temperatur bis zur Glühhitze erhöht wird. — Achnliche von der Temperatur abhängige Umkehrungen hat Hanket hei den elektrischen Krystallen des Boracit und Titanit nachzewiesen. —

3) Was aber vorzugsweise hervorzuheben, ist Folgendes: Die magnetische Kraft, welche im Bergkrystall die circulare Lichtpolarisation begründet, muss von ungemein grosser Stärke sein. Denn ohwohl wir in Flüssigkeiten und selbst in festen Körpern, wie besonders im Flintglase oder Boronglase, nach FARADAY'S Weise bereitet, diese circulare Lichtpolarisation durch Magnetismus auf unzweideutige Weise hervorrusen können, so gelingt es doch selbst durch die stärksten magnetischen Kräste nicht, bei der circularen Lichtpolarisation des Bergkrystalls irgend eine Verminderung oder Vermehrung zu bewirken. Die uns zu Gebote stehenden stärksten magnetischen Kräfte sind daher als eine verschwindende Grösse zu betrachten in Vergleichung mit der magnetischen im Bergkrystall austretenden Kraft, womit die Bildung jener rechts- und linksum laufenden secundären Flächen den angeführten Thatsachen gemäss zusammenhängt. Ebenso wenig kann man in spröden Gläsern die farhige im polarisirten Lichte sich darstellende Figur durch Magnetismus abändern. Wie gross in diesem sproden Glase die wirksame, alle einzelnen Elemente verbindende Kraft sein müsse, zeigt die Hestigkeit, womit die kleinste Abtrennung eines Theils, z. B. bei spröden Glastropfen (denen die Bologneser Fläschchen sich anschliessen) Zersprengung des Ganzen hervorruft. - Beachtenswerth ist in diesem Zusammenhange folgender Versuch von Dessaignes: "Taucht man einen Glascylinder von + 100 C. in Quecksilber von - 18 C., so geht das Glas ohne alle Elektricität hervor, wenn nicht etwa die schnelle Contraction, welche es durch die Kälte erleidet, es springen macht; denn in letzterm Fall wird es ausserordentlich elektrisch." (Journf. Ch. u. Ph. Bd. IX. vom J. 1813. S. 113.)

#### Ueber den Krystallmagnetismus überhaupt, mit specieller Besiehung sum sogenannten Diamagnetismus.

Man hat den Diamagnetismus als den Gegensatz des Magnetismus aufgefasst, wie er sich als Gegensatz wirklich bei dem ersten Anblicke darstellt, da die meisten Körper von jedem der beiden Magnetpole, sobald sie nur auf eine feine Weise aufgehangen sind, eine ganz schwache Abstossung erleiden, und nur die magnetischen angezogen werden. Es ist aber zu erwägen

 dass die schwache Abstossung bei combinirten magnetischen und diamagnetischen K\u00fcrpern in Ahh\u00e4ngigkeit steht von der Distanz, in welcher Beziehung auch an \u00e4ltere Beobachtungen zu erinnern ist, die nur der Wiederholung und Prüfung bedürfen. Versuche gehören hierher von Lampadus im Journ. d. Ch. u. Ph. Bd. X. vom Jahr 1814 S. 171 — 178. Lampadus sagt nämlich S. 171: "Um auf eine leichte und bequeme Art kleine Quantitäten von Körpern wägen zu können und dabei des lästigen Auf- und Ablegeus der Gewichte überhoben zu sein, richtete ich mir folgenderntassen eine sehr empfindliche Wage ein, welche mir zugleich als Magnetometer dient, und auch zu anderen hygroskopischen und Verdunstungsversuchen gebraucht werden kann. — Ich häuge au einen geötten Faden einen möglichst gleichen 24 Zoll langen Glasstab von der Stärke einer mässigen Thermometerröhre auf. Der Aufhängepunkt ist S Zoll von dem linken Emle des Glasstabes entfernt, so dass 16 Zoll die zweite längere Seite des Hebels bilden, an deren Ende sich ein silberner Zeiger zur Bemerkbarmachung der Hebelbewegung findet. Das kürzere Ende des Hebels trägt ein kleines schweres Bleigewicht, durch Lackiren gegen die Oxydation geschützt, und am äussersten Ende des längern Hebeltheils hängt an seidenen Schnüren eine ganz kleine leichte gläserne Wagschale. Damit der Hebel nicht hiu und her schwanke, so spielt er vorn zwischen zwei seukrechten Glasröhren."

"Das Gewicht wird von der Schwere genommen, dass die Wage bei dem ersten Aufhängen auf dem Nullpunkte steht; dann wird ein Gran Apothekergewicht aufgelegt, und sobald der Zeiger in Ruhe ist, die Eins bezeichnet, und die Eintheilung geht mit Auflegung einzelner Grane bis zu Zehn fort. Da zwischen jedem Gran 1½ Zoll Spielraum ist, so lässt sich derselbe wieder bequem in 100 Theile abtheilen, und so sind die Grade auf dieser Wage Hunderttheile eines Grans."

"Um die magnetische Stärke gewisser Kürper zu untersuchen, lege ich ein Stück derselben = 100 der Scala (= 1 Gran) auf die kleine gläserne Wage. Nun schiebe ich vermittelst einer Schraube einen Magnet, der ein Pfund Eisen trägt, allmälig auf einer senkrechten Linie unter die Wagschale, in deren Mittelpunkt der zu untersuchende Körper liegt. Kommt der Magnet in die Anziehungssphäre des anzuziehenden Körpers, so wird der Zeiger anfänglich ein wenig aufwärts, z. B. auf 95 gedrückt. Ich fahre nun behutsam mit dem Aufschrauben des Magnets fort. Endlich springt die Wage auf den Magnet nieder. Nun beobachte ich wieder den Zeiger. Stände derselbe z. B. auf 155, so drücke ich die Stärke des Magnetismus des untersuchten Körpers durch die Zahl 55 aus, und er ist mit einer Kraft, die weuig mehr als die Hällte seines Gewichts beträgt, au den Magnet übergesprungen. Ich wiederhole den Versuch gewöhnlich 6 bis 10mal, und finde höchstens ein Hunderttheil-chen Differenz."

Man sieht, es ist hier offenbar eine schwache diamagnetische Abstossung, welche der darauf folgenden stärkern magnetischen Anziehung voranging. Und zwar beziehen sich die Versuche vorzugsweise auf Legirungen des Nickel mit Platin. "Nickel und Platin, jedes 1 Gran schwer, wurden dem Oxyg engebläse auf der Kohle ausgesetzt, und sowie sie nach einer halben Minute zu erweichen anfingen, sprangen beide Körper auf eine merkwürdige Weise schnell in einander über, und stellten dann ein leichtflüssiges Metall, ohngefähr von dem Grade der Schmelzbarkeit des Kupfers, dar, da doch der Nickel für sich beinahe so strengflüssig als Platin selbst ist. Die Legirung zeigte sich völlig dehnbar, eine schöne Politur annehmend, blass gelblichweiss von Farbe, beinahe wie 12löthiges Silber. Der Magnetismus, der bei dem Nickel = 35 sich gezeigt, ist = 35 gelblieben."

Ebenso auch bei Legirungen von gleichen Theilen Gold und Nickel blieb der Magnetismus = 35, während, wenn gleiche Theile Kupfer und Nickel verbunden wurden, die sehr leicht in 4 Secunden zusammenschmolzen, keine Spur von Magnetismus nnehr übrig blieb. Sehr beachtungswerth ist vorzugsweise der Versuch mit Nickel und Platin, da nach Fananar's Beobachtung auch Platin den magnetischen Körpern sich anschliesst, folglich wir mit einer Legirung zweier magnetischer Metalle zu thun haben, die doch, ehe die magnetische Anziehung eintritt, eine diamagnetische Abstossung erleidet, wie wenigstens aus den so leicht zu wiederholenden Versuchen von Lampanus hervorgelat, anf dessen Genauigkeit man sich übrigens verlassen kann, da er, was ansdrücklich hervorgehoben, jeden Versuch 6 bis 10mal angestellt hat, und dabei höchstens eine Differenz von 1/100 auf seiner sehr empfindlichen Wage fand, obwohl vergleichende Versuche fehlen mit der kleinen gläsernen Wagschale allein.

Unter diesen Umständen aber könnte die Untersuchung zwischen magnetischen und diamagnetischen Körpern schwerlich einen specifischen Unterschied bezeichnen, da Abstossung und Anziehung bei denselben Körpern nur in Abhängigkeit von Nebenbeziehungen erfolgen. In dieser letzten Hinsicht ist

2) höchst merkwärdig der Versuch mit krystallisirtem Wismuth, welcher in der Fläche des Blätterdurchganges, und zwar perpendikular auf derselben, eine sehr leicht nachzuweisende magnetische Anziehung zeigt, sofern der krystallisirte Wismuth blos an einem Coconfaden aufgehangen, um den er sehr leicht auf eine Weise sich drehen kann, dass seine natürliche Bruchfläche in die magnetische Richtung zu kommen vernag, wobei der Gebrauch eines Elektromagnets zu empfehlen ist. Die von Stormunn mit drei magnetischen Magazinen dargestellte magnetoelektrische Maschine vermag sehr leicht selbst ein unverhältuissmässig grosses Hufeisen, aus einer Locomotivwagenaxe bereitet, in Action zu setzen, so dass nicht blos der eben erwähnte Versuch mit krystallisirtem Wismuth auf die bezeichnete Weise, sondern auch schwieriger anzustellende Versuche, z. B. über die magnetische Abstossung der Flamme, mit Stormbers's magnetoelektrischer Maschine gezeigt werden können.

Das Merkwürdige des Experiments mit krystallisirtem Wismuth besteht jedoch vorzugsweise darin, dass hier der am meisten diamagnetische Körper magnetische Anziehung zeigt.

Und wirklich wird durch diese magnetische Anziehung die diamagnetische Abstossung geschwächt, was am bequemsten nachgewiesen werden kann, wenn man den vorhin angeführten Versuch von Lampadius, welcher auch mit einer der Couloms'schen Drehwage analogen Vorrichtung angestellt werden kann, umkehrt, und den Magnet, wie bei dem Gauss'ischen Magnetometer (nur dass er in einen ganz engen mit parallelen Gläsern versehenen Glaskasten eingeschlossen sein muss) einen Spiegel tragen lässt, der die am Ferurohr des Beobachters angebrachte Scula abspiegelt. Wendet man ein Parallelepipedon von krystallisirtem Wismuth an, so zeigt die Fläche des natürlichen Blätterdurchganges schwächere Abstossung des Magnets, als die perpendikular auf derselben stehende. In der Art hat Professor HANKEL in Leipzig diesen Versuch augestellt, während FABADAY bei mit grösseren Schwierigkeiten verbundenen Versuchen sich doch endlich überzeugte (N. 2841 Poggendoner's Ann. Ergänzungsband III, S. 128), dass in der Fläche des Blätterdurchganges bei dem am meisten diamagnetischen Körper, dem Wismuth, wirklich gleichzeitig (unabhängig also von verschiedener Distanz) diamagnetische Abstossung und magnetische Anziehung nachweisbar ist. \*) - Unter solchen Umständen ist es wenigstens gewagt, den Magnetismus und Diamagnetismus aus verschiedenen Principien ableiten zu wollen.

3) Uebrigens ist in der Hall'ischen naturforschenden Gesellschaft am 8. Julius 1848 von mir eine kleine Abhandlung mitgetheilt worden, woraus das Intelligenzblatt zur Allgem, Lit. Ztg. vom September 1848 N. 34. S. 253 ff. einen Auszug giebt. Der äquatorial schwingende Wismuthcylinder kann nämlich in einen axial schwingenden verwandelt werden, wenn man die Eisencylinder, zwischen denen die Enden des Wismuthcylinders horizontal schwingen, in der Art einschneidet, dass ein eutgegengesetzter Schwingungsmagnetismus auf die Enden des Wismuthcylinders wirken kann. Sogar mit Heftigkeit bewegt sich der aquatorial schwingende Wismuth (der natürlich ganz rein und eisenfrei vorausgesetzt wird) in die genäherten Einschnitte der Eisencylinder hinein, und schwingt darin mit grosser Lebhaftigkeit axial. FARADAY hat späterhin eine ähnliche Beobachtung gemacht, indem er fand, dass in runde einen halben Zoll von einander abstehende Oeffnungen, die zum Einschrauben von Ansätzen in eine auf dem Elektromagnet stehende Eisenmasse gemacht waren, ein 0,3 Zoll langer Cylinder von Wismuth sich hineinbewegte und axial schwang (N. 2384 seiner Experimente, in Poggendorff's Annalen. Ergänzungsband III. 27.). Er schliesst daraus, dass gegen die Mitte der Oeffunng die magnetischen Kraftlinien ungemein an Stärke abnehmen und der Wismuth also seiner Neigung folge, da zu sein, wo die schwächste magnetische Kraft sich

<sup>\*)</sup> Fannart dreift in der Art neh ann: "Das kryntellisiere Wimmelt erweit neh je nach der Lage neiner Magnetärptellnar in verschiedenem Grade dimagnetisch; bei winkelrechter Lage dieser Aus greun die Magnetäraltlinien ist es starker damagnetisch als bei paralleter."

darbietet. Dieser Ausdruck spricht jedoch nur das Phänomen mit audern Worten aus, ohne zur Aufklärung desselben etwas beizutragen. Im Sinne der Idee vom Schwungmagnetismus bietet sich eine andere mit dem Multiplicatorprincip zusammenhängende Auffassung dar. Ich muss ausdrücklich hervorheben, dass ebenso, wie Fanhart bei zwei einander entgegenstehenden runden Oeffungen beobachtete, auch ein einziger von den vorhin erwähnten eingeschnittenen Cylindern schon ausreicht, dem äquatorial schwingenden Wismuth durch seine Annäberung eine der axialen sich nähernde Richtung zu geben.

4) Zum Schluss ist noch aufmerksam zu machen, dass der Magnetismus und Diamagnetismus bei einzelnen Körpern in Abhängigkeit sich darstellt von der Umgebung, in welcher man sie untersucht. So fand schon Fanaday, dass Eisenvitriollösung, eingeschlussen in eine Glasführe, in der Luft entschieden vom Magnet angezogen wurde, aber in einer mehr concentrirten Eisenvitriollösung diamagnetische Abstossung zeigte. Auf ähnliche Weise hebt Edm. Bezouenel hervor in den Comptes rendus de l'Académie des sciences tom. XXVIII. S. 623—627, dass gewöhnliches Glas in der Luft vom Magnet angezogen werde, in einer Eisen- oder Nickel-Aulfösung aber diamagnetische Abstossung erleide. Hier stellt sich also der Diamagnetismus als ein Phänomen des Üebergangs dar von einem magnetischen Körper zum andern. Und auf ähnliche Weise zeigen nach Edm. Bezouenel's Beobachtung Schwefel und weisses Wachs sich diamagnetisch in der Luft, werden aber in concentrirter Auflösung von Chlorkalk oder Chlormagnesia vom Magnet angezogen. Ebenso wird in einer Eisenchlorid-auflösung Wismuth stärker abgestossen als in der Luft, trotz des Hindernisses, welches die Flüssigkeit der Bewegung entgegensetzt.

'Man kann allerdings diese Erscheinung auf die Schwergesetze zurückführen unter der Voraussetzung, dass die spreifische Schwere der Flüssigkeit dem Archimedischen Principe gemäss durch magnetische Anziehung erhöht, durch diamagnetische Abstossung vermindert werden müsse. Jedoch es ist hier von hochst schwachen Kräften die Rede. Denn selbst die magnetische Anziehung einer concentrirten Eisenvitriollösung ist nur schwach; bei weitem schwächer aber ist die diamagnetische Abstossung von Flüssigkeiten. Ist ja doch selbst die stärkste diamagnetische Abstossung, welche wir kennen, beim Wisnutth, überaus schwach, verglichen mit der magnetischen Anziehung des Eisens und Nickels. — Vorzüglich aber ist hervorzubeben, dass die ganze Betrachtungsweise, welche sich der Archimedischen Lehre vom specifischen Gewicht anschliesst, hier, wo von magnetischen Kräften die Rede ist, sich unkehrt, wenn die Schwere selbst als eine Function des Magnetismus aufgefasst wird, wofür ich die Gründe umständlich dargelegt in meiner Abhandlung über stöchiometrische Reihen Richen ein halbes Jahrhundert lang ignorirt hat) aber man wird sie nicht widerlegen können. Darum muss ich mich hier ganz speciell auf jene Abhandlung berufen. Denn die ganze Betrachtungs-

weise kohrt sich um, wenn man die Schwere selbst als eine Function des Magnetismus auffasst. Unter dieser Voraussetzung haben wir ums streng an die magnetische Erscheimung zu halten, wie sie sich darstellt, und das Phänomen der Abhängigkeit der magnetischen Auziehung und Abstossung von der Umgebung als ein Phänomen aufzufassen des Uebergangs von einem magnetischen Spiralschwung in den andern. Wie mannigfaltig diese Spiralschwünge sein müssen, in welchen der Magnetismus sich beständig bewegt, und wie verschieden die Schnelligkeit des magnetischen Umschwungs um die einzelnen krystallinischen Elemente, geht aus dem hervor, was N. III. zur Sprache gekommen. Die magnetische Anziehung aber scheint eine Gleichförmigkeit des magnetischen Spiralschwungs bei den anziehenden und den angezogenen Körpern herbeizuführen, während in den meisten Fällen der erste Moment der Einwirkung nichts anderes veranlassen kann, als eine im Sinne des Parallelogramms der Kräfte erfolgende Abstossung der verschiedenartigen Spiralschwingungen, wenn die einen in weitern, die andern in engern Bögen sich bewegen, die einen heltiger, die andern minder heftig sind.

5) Schon in der auf diamagnetische Abstossung sich beziehenden Mittheilung im Intelligenzblatt der Allg. Literatur-Zeitung vom September 1848 No. 34. S. 255 wurde hervorgehoben, dass bei der diamagnetischen Abstossung des Rauches und der Flamme die nördliche und südliche Eisenspitze sogar bis zur Berührung genähert werden können, und "selbst bei ziemlich schwacher Kette die Erscheinung der Rauchabstossung durch den Magnet noch deutlich wahrnehmbar war, wenn einem mit Schneide versehenen Eisencylinder, dessen Schneide horizontal stand, ein kegelförmig zugespitzter Eisencylinder bis zur Berührung entgegengeschoben wurde." - Die Gestalt der Spitzen veranlasst einen engern Bogen des magnetischen Umschwunges, wodurch eine Concentration desselben herbeigeführt wird. Hängt man daher an einen Coconfaden leichte Streifen diamagnetischer Körper neben naheliegende Spitzen elektromagnetisch anzuregender Eisencylinder auf, so wird man die Abstossung am leichtesten merken. - Und eben damit hängt es zusammen, dass nach Faraday's Beobachtung (N. 2449) amorpher Wismuth, der in Cylindergestalt zwischen Spitzen sogleich ägnatorial sich richtet, in der Mitte zweier grösserer quadratischer oder kreisrunder Magnetpole, welche um etwa ein Drittel ihrer Durchmesser von einander absteheu, nicht mehr die diamagnetische Abstossung zeigt, sondern blos eine von der Torsion des Aufhängefadens oder von Luftströmen abhängige Richtung annimmt. Es fehlt in diesem letzten Falle die Concentration des magnetischen Umschwunges, welche, wie soeben angeführt, durch Spitzen zu bewirken. Von der andern Seite giebt die magnetische Spitze oder Schneide für die krystallinisch magnetischen Elemente im amorphen Wismuth einen bestimmten Anhaltepunkt, wodurch auf dem kürzesten Wege, d. h. perpendikular auf die Länge des Wismuthcylinders, sich ein Magnet bilden kann, welcher die äquatoriale Richtung des amorphen Wismutheylinders herbeiführt. lst aber von krystallinischem Wismuth die Rede, in welchem sich perpendikular auf den

Blätterdurchgang die magnetische Axe darstellt: so begreift man, dass die Richtkraft dieser magnetischen Axe sich auch zwischen zwei grössern entgegengesetzt magnetischen Eisenflächen darstellen werde, was Faradax ausdrücklich hervorbebt (N. 2359).

Werfen wir nun in diesem Zusammenhang einen Blick auf ältere Versuche, namentlich die von Coulome über den allgemeinen Magnetismus, so klärt sich manches auf, was früher dunkel geblieben. HAUY in der 3. Ausg. seiner Physik Bd. H. S. 134 sagt von diesen Versuchen, dass, obwohl die grosse Genauigkeit, welche Couloms bei allen seinen Untersuchungen zeigte, keinen Zweifel lasse an der Richtigkeit derselben, doch den Physikern die Wiederholung dieser Versuche nicht gelingen wollte. Er selbst habe, obwohl er sehr starke Magnete und alle möglichen Vorsichtsmassregeln anwandte, doch nicht zum Ziele gelangen können, Die Nadeln machten vielmehr sehr ungleiche Schwingungen, und nachdem sie zur Rube gekommen, so bildeten sie einen Winkel mit den entgegenstellenden Polen der Magnete, der mehr oder minder gross war, und verschieden bei Wiederholung derselben Versuche. Haut meint, der von ihm angewandte Magnetismus müsse doch nicht stark genug gewesen sein. Indessen wissen wir gegenwärtig, dass bei recht starkem Magnetismus sich die Nadeln am Ende sogar aquatorial wurden eingestellt haben. Blicken wir aber auf die Versuche von COULONB, welche er im französischen Institut im Junius 1802 mitgetheilt (Journal de Physique tom. LIV. p. 454, übersetzt in Gilbert's Annal. d. Phys. Bd. XII. S. 194 ff.), so sehen wir, dass Coulome zwei künstliche Magnete anwandte, von denen jeder aus zwei gehärteten 360". langen 28mm breiten und 4mm dicken Stahlstäben bestand, so dass jeder der beiden Magnete 28mm breit, 8mm dick und 360mm lang war. Beide Magnete standen in gerader Linie mit ihren Polen einander entgegen und 20mm von einander entfernt. Da die aufgehangenen Nadeln sieben Millimeter lang waren', und nur vierzig Milligram. schwer, so begreift man, dass, da Flächen von 8 mal 28 □ Millimeter so zarten Nadeln entgegenstanden, das Hervortreten des Diamagnetismus auf ähnliche Weise geschwächt werden musste, wie nach den vorbin angeführten Versuchen von Faraday selbst der Diamagnetismus des Wismuth durch die entgegenstehenden grossen Flächen der Magnetpole unwahrnehmbar gemacht worden war. Nimmt man hierzu noch, was Gilbert am angeführten Orte in einer Note hervorhebt, dass Coulona nirgends angiebt, dass er sorgfältig den Gebrauch eiserner Werkzeuge vermieden habe, so begreift man, wie bei seinen so zarten Nadeln Magnetismus herbeigeführt werden konnte, während Plueexen, um denselben bei Kohlenstückehen zu vermeiden, sie mit Glas abschaben und den Gebrauch der Stahlmesser gänzlich vermeiden musste.

Reiben wir daran die spätern Versuche von Seebeck über die magnetische Polarisation verschiedener Metalle und Oxyde zwischen den Polen starker Magnetstäbe, die am 11. Jun. 1827 der Berliner Akademie mitgetheilt wurden (s. Росскиоват's Ann. d. Phys. Bd. X. S. 203). Seebeck sagt: "Befündet sich eine Säule von Eisen feilspänen über einem einfachen Magnet-

stabe schwebend aufgehangen, so wird sie nothwendig eine Polarität annehmen müssen, und diese wird am vollkommensten und also auch am stärksten in derjenigen Dimension der Säule sein, welche die kürzeste ist, also in transversaler Richtung." Selbst die Kante des einzelnen Magnetstabes konnte das Hervotreten des transversalen Magnetstäbe die Bemerkung gehört zu haben, dass er den anzuwendenden Stahl dadurch prüfte, dass er über einen daraus verfertigten Stahlstab nur einmal mit dem Magnet wegstrich und dann feine Eisenfeile aufstreute. Häufte sich diese au den Kanten des Stabes an, so dass die Mitte des Stabes frei blieb, so war der Stahl zu empfehlen, während, wenn in der Mitte des Stabes an einzelnen Stellen Zusammenhäufungen sich zeigten, solches auf Ungteichheiten im Stahle hindentete, die der Bildung starker Magnete nachtheilig wurden.

Man begreift, dass wir mit den von Eisenfeile gebildeten Patronen Seebeck's (welche Eisenfeile Halpat - Ann. de Chèm. et de Phus. 1832. Bd. 65. S. 224 - absichtlich zuvor mit Sand vermischte) die krystallinischen Elemente combiniren können im amorphen Wismuth, auf welche krystallinischen Elemente die Einwirkung des Magnets in den kürzesten Dimensionen sich geltend machen würde. Ich weiss es wohl, dass selbst bei krystallisirtem Wismuth Tynnall Anomalien beobachtete, welche durch Druck auf die krystallinische Axe herbeigeführt wurden, indem eine transversale Axe sich ausgebildet. Aber auf dem optischen Standpunkt, auf welchein wir hier sprechen, haben wir doppelt Ursache, an die in optischer Beziehung durch Druck hervortretenden secundären Axen zu erinnern. Seebeck schraubte mit der Buchbinderpresse aus ungehärteten Glaswürfeln seine entoptischen Figuren heraus. Und in jedem Cabinette sind nun begneine Vorrichtungen, um in etwas dicken quadratischen oder kreisförmigen Scheiben durch den Druck von gebogenen Eisenslächen eine kunstliche Axe zwischen den Spiegeln des Polarisationsinstrumentes entsteben zu lassen. Dass Versuche über kunstliche Axenbildung uns nicht abhalten können, die naturlichen krystallinischen Axen in ihrer hier bezeichneten bestimmten Wirksamkeit anzuerkennen, geht aus dem hervor, was in N. III, mit Beziehung auf die krystallographischen Untersuchungen von Weiss angeführt wurde. Diese krystallographischen Thatsachen nöthigen uns zur Annahme fortdauernder Drehkräfte, die in den Krystallen herrschen. Und dass diese Drehkräfte magnetischer Art seien, ist ebendaselbst schon, angeführten Thatsachen gemäss, hervorgehoben worden. Auch sprechen dafür die schönen Versuche von Syanbeng, welche beweisen, dass Thermomagnetismus in demselben krystallisirten Wismuth hervorzurufen sei in Abhängigkeit von dem Schnitte, dem gemass Stückehen mit Hinsicht auf das krystallinische Gefüge ausgeschnitten werden. Dasselbe gilt vom krystallisirten Antimon, und giebt einen neuen entscheidenden Beweis von dem Zusammenhauge der Krystallisation mit magnetischen Strömungen.

Anm. Wenn man die Erscheinungen am amorphen Wismutheylinder von den krystalli-29 ° nischen Elementen ableitet, die analog wirken wie die Eisentheile im eisenhaltigen Messing MUNCKE's, weran SEEBECK Versuche mit Patronen reihte, die aus Eisenfeile gebildet waren, so begreift man, dass zwischen magnetischen Eiseneinschnitten, von denen wir vorbin sprachen (N.IV. 3), eine eigenthümliche Art des Magnetisuns im amorphen Wismuth stattsinden könne durch Anregung gleichnamiger Pole, die transversal entstehen, während der entgegengesetzte Pol in der Mitte des Cylinders austritt. Auf diese Weise kann man sich die Bildung um so kleinerer, aber vergleichungsweise stärkerer Magnete im amorphen Wismuthcylinder denken.

#### V. Ueber Induction und die Hervorrufung ihr eigenthümlicher Lichterscheinungen dem Princip des eicktromagnetischen Muitipilcators gemäss.

Als ich in Marrach's physikalischem Lexikon (Bd. I. der neuen Ausg. S. 393-395). einen einfachen Versuch angeführt, wobei durch Bewegung eines Magnetpols über eine Kupferschiene von angemessener Stärke elektrische Ströme erregt werden, so ergab sich sogleich auch der Begriff der sogenannten Induction (S. 386), indem zur ersten Anregung eines magnetischen Spiralschwunges nicht blos ein bewegter Magnet, sondern auch ein schon angeregter magnetischer Spiralschwung dienen kann. Wird ein Magnetpol rasch hineinbewegt zwischen zwei einander gegenüberliegende Schienen, die wir uns z. B. als concentrische Schienenkreise, oder vielmehr in die Länge gezogene Ellipsen, denken mögen: so wird derselbe Pol nothwendig in heiden Kreisen entgegengesetzten magnetischen Spiralschwung (d. h. entgegengesetzten elektrischen Strom) anregen. Auf ähnliche Weise wird selbst ein mechanischer Stoss, der zwischen zwei einander gegenüberstehenden Personen erfolgt und auf jede von beiden wirkt, die eine nöthigen sich rechtsum, die andere sich linksum zu drehen. Und diese mechanische Auffassungsweise lässt sich auf jede zwischen zwei einander entgegenstehenden Schienen aufblitzende oder zurückblitzende elektromagnetische Tangente anwenden. Der nordpolarische Schwung linksum z.B. wird in der gegenüberliegenden Schiene, worin wir relativ uns den Magnetismus in Rulie denken, nothwendig einen nordpolarischen Schwung rechtsum anregen, aber blos momentan. Denn es handelt sich hier lediglich vom momentanen Stoss der aufblitzenden oder zurückblitzenden magnetischen Tangente. Die zurückblitzende wirkt nämlich wie ein zurückgezogener Magnetpol entgegengesetzt der aufblitzenden. Der zwischen beiden entgegengesetzten Bewegungen in der Mitte liegende Zustand der Ruhe (die wenigstens als eine relative aufzufassen ist, wenn der sogenannte continuirliche Strom als rasche Folge von Blitzen betrachtet wird) muss also nothwendig wirkungslos sein. Denn blos von der Wirkung des bewegten Magnetismus handelt es sich hier.

An diese Betrachtung reihte sich in der Note theoretisch eine Methode starke Ströme zu messen. "Es können nämlich leicht zwei Kupferschienen (gleich Condensatoren) auf einander geschliffen und gesirnisst oder durch gesirnisstes Papier getrennt werden. Unterbrochene Ströme von verschiedener Stärke werden durch die eine Schiene geleitet; und in der anliegenden wird der entstehende inducirte Strom durch einen magnetoelektrischen Multiplicator (Schienenmultiplicator) gemessen."

Von theoretischer Seite ist nichts einzuwenden gegen diese Methode starke elektrische Ströme zu messen. Denn allgemein gilt der Satz, dass in einem Leiter, der schuell einem andern von einem starken elektrischen Strom durchströmten Leiter genähert wird, momentan ein inducirter Strom entstehe, wodurch das angeführte Experiment theoretisch gerechtleftigt ist. Dennoch, sobald man zur Ausführung des Versuches übergeht: so treten eine Fülle von Neckereien ein in Abhängigkeit, wie es scheint, von einer secundären Mitwirkung des primitiven Stromes. Man darf nur an Savan's anomale Magnetisirung erinnern, um vor derartigen Versuchen zu warnen, wenn man nicht die Absicht hat, die angedeuteten Anömalien zu einem Gegenstande des förmlichen Studiums zu machen.

Schon in demselben physikalischen Lexikon S. 387 machte ich in einer Note aufmerksam durch Anführung der genauesten Versuche, dass der stärkste maguetoelektrische Strom durchaus keine Schlagweite\*) habe. Aber der durch Induction in Metalldrähten erregte elektrische Strom hat eine Schlagweite und nähert sich in sofern der Reibungselektrieität, wovon gleichfalls schon in der zweiten Note zu S. 389 die Rede war. Insofern hat also der inducirte Strom eine specielle Beziehung zur Lichterscheinung, und wir dürfen vielleicht

<sup>\*)</sup> Neuerdings hat jedoch Despuers in den Comptes rendus de l'Académie des Sciences XXXVI. 176 hervorgeboben, er habe gefunden, does in einem fast vollkommen luftleeren fleume schon bei einem und selbst bei fanf Centimetern Abstand nicht nur zwischen Kohlenspitzen, sondern such zwischen Metellen der Fenke übergeht, während die Entfernung sich vermehre mit der Anzahl der Voltaischen Elemente. Unmittelber entgegen steht aber diesen Erfahrungen, was Daarge im London aud Edinburgh Philosophical Magazia tome XV. p. 349 mittheilte, dass er selbst in der Tonsickluschen Leeie ohne vorbergegungene wirkliche Berührung nieht vermochte einen sichtberen Funken zu erzeugen. Offenber bet jedoch Dezezt die Kohlenstückeben, die er aber das Quecksilber im Berometer enfsteigen liess (wahrend oben ein Pletindrahl eingeschmolzen im Glase zur Tonnettleschen Loere hinebging) zuvor ensgegicht, um nicht Luft in den Tosnicgenieben Roum zu bringen. Dagegen beite Dunraut keinen speciellen Grund, mit ausgeglühten Kohlen nater der Luftpampe zu experimentiren. Aber oben dedurch wurde die Kohle durch ihren Luftgehalt im Gugujest'schen Raum aufgelockert, so dass kluine Theile zum Losreissen geneigt werden mussten. Um diese Geneigtheit zum Loureissen, und dedurch die Entelebung des Funkens zu hefördern, smalgemirte ich die Enden des Inductionsdrabtes, wenn nor schwache elektrische Kraft engewandt wurde, und esh dann sogleich die Erscheinung des Fankens. Und wenn Daspesyz esgt, dese selbst zwischen Metallen im fast vollkommen luftleeren fleum ein Fanke übergesprungen sei, so wollen wir nicht überseben, wes Neur in seiner Abhandlung "über das Verhältniss der Elektricität zu Licht and Warme" els ihm wahrscheinlich bervorhebt (S. 14), does jedes feete Metell von einer gaszrilgen Atmosphäre in einer sehr dannen Schicht umgeben sei, und dess von dieser der specifische Geruch mancher Metalle herrahre. Ngar sucht in dieser Abhandlung die Lichterscheinung als dem negativen Pol speciell angehörig, die Warmerrscheinung als dem positiven Pol eigenthumlich darzustellen. Er vergisst jedoch nicht, such alle die Thatsachen bervorsnhehen, welche dafür sprechen, dass vom positiven Polardraft Theile sich losreissen, and em negatiren Pole zum Theil in veränderter Gestalt (win z. B. die Kohle in graphitartigem Zostando) sich anhaofen. Wir werden daber auch hier wieder auf das krystallinische Princip anruckgeführt, indem als positire Metalle vorzugsweise solche suftraten, bei denen das Losreissen der Theile durch die Art des Zusammenbanges derseiben erleichtert wird. - Man dauke auch an Stunggon's merkwordigen Versuch, dem gemäss der Fenke einer Leidner Flosche die erste Losreisung von Koblenthellen bewirken kunn sur Einleitung des Lichthogens zwischen den Koblenspitzen.

der Hoffnung Raum geben, auf diese Weise über die Natur der mit magnetischen Beziehungen (dem Principe nach) zusammenhängenden Lichtstrablen einige Aufklärung zu erhalten. Diese Hoffnung wird speeiell angeregt durch die neuern Inductions - Elektrisirunaschinen, welche vermittelst zahlreicher Multiplicatorwindungen construirt worden sind. Daher wollen wir von dieser Seite den Gegenstand weiter verfolgen, und zu zeigen suchen, dass die eigenthümliche Lichterscheinung, die der inducirte Strom hervorruft, in theoretischer Beziehung mit dem Multiplicatorprincip zusammenbängt.

- 1) Während durch unmittelbare Einwirkung des Magnets auf starke Schienen es so leicht gelingt, elektrische Ströme hervorzurufen, so ist auf lange und dunne Drähte, worauf sich ausschliesslich unsere Inductionsversuche beziehen, unmittelbar mit einem Magnet blos dann einzuwirken, wenn sie zum Multiplicator aufgewickelt sind. - Und werden zwei oder vier mit Seide sorgfältig, am besten doppelt übersponnene Drähte über einen starken Cylinder von Holz (oder eingeschnittenem Messing mit Zwischenschiebung eines Isolators von Holz oder Horn), der eine Länge von etwa 3 bis 4 Zoll, und eine Dicke in hohler Oeffnung von etwa 5 Zoll hat, neben einander aufgewickelt in zahlreichen Windungen, so kann der eine Draht oder Doppeldraht zur Leitung des primitiven Stromes benützt werden, indess in dem andern einfachen Draht oder Doppeldraht der inducirte Strom sich darstellt. - Die Verstärkung des primitiven Stromes durch lange Drahtleitung und noch mehr durch Aufwindung derselben in Multiplicatorform hat zu der Theorie vom sogenannten Extracurrent Veranlassung gegeben. Man darf aber nur den nebenliegenden Draht, worin der inducirte Strom entsteht, in geschlossenem Kreis anwenden: so ist die vom sogenannten Extracurrent, bei Unterbrechung des primitiven Stromes, abhängige Erschütterung auf einmal verschwunden, selbst wenn man in die hohle Oeffnung des Cylinders zahlreiche Bündel von Eisendraht zur Verstärkung der Wirkung gelegt hat. Mit Hestigkeit tritt aber sogleich die Erschütterung ein. sobald der nebengewickelte Draht nicht mehr in geschlossenem Kreis angewandt, sondern die verbundenen Enden desselben geöffnet werden. - Man überzeugt sich in der Art sehr leicht von dem Zusammenhange der Induction mit dem Multiplicatorphanomen, Und es ist nicht blos die mit einmal verschwundene sehr lebhafte Erschütterung, welche hier unsere Aufmerksamkeit erregt, sondern parallel der Erschütterung laufen die Lichterscheinungen. welche auf demselben Wege verstärkt oder geschwächt werden können.
- 2) Noch n\u00e4her treten wir dem, was \u00e4ber die Natur der Lichterscheinung zu sagen, wenn wir damit in Verbindung bringen, was bei dem von Faradax entdeckten Zusammenhange der circularen Lichtpolarisation mit Magnetismus zur Sprache kam.

Ich habe hier vorzugsweise im Sinne einen von A. Bertin, in der Abhandlung Sur la Polarisation circulaire magnétique (Annales de Chimie et de Physique, 3me série, tome XXIII. S. 1—32) gemachten Versuch. — Bertin leitete nämlich Lichtstrahlen, deren Polarisationsebene z. B. im Flintglas oder in dem von Faraday bereiteten Boronglas durch Magnetismus (bei dem bekannten Versuch über circulare Lichtpolarisation) gedreht worden war, durch sich nahe liegende neue Gläser, welche gleichfalls der magnetischen Wirkung ausgesetzt waren, und erreichte nicht blos bei diesen Gläsern, sondern auch bei Flüssigkeiten, denen durch Magnetismus eine auf die Polarisationsehene der Lichtstrahlen wirksame Kralt mitgelheilt wurde, eine Verstärkung in der Drehung dieser Lichtstrahlen. Es waren übersponnene Kupferdrähte aufgewunden auf Spulen, von denen zwei 28 Centimeter Länge hatten und einen durchbohrten Eisencylinder von S Centimeter Durchmesser in sich schlossen. Beide, in Contact mit dem Flintglas Faraday's von 48 Millimeter Dicke, brachten eine Drehung der Polarisationsebene von 9 Grad hervor. Andere vier Spulen hatten nur 10 Centimeter Länge und schlossen Eisencylinder von 3 Centimeter Durchmesser ein, die gleichfalls der Länge der Axe nach durchbohrt waren. Diese mit aufgewundenen Drähten unwickelten Spulen wurden in eine Rinne von Holz nehenenander gelegt. Der um die Spulen gewickelte Draht, seine Enden mitgerechnet, bietet nun fünf Intervallen dar, in welche man die dem Magnetismus zu unterwerfenden Substanzen legen kann. Daran reilten sich folgende Versuche.

# A. Versuche mit 5 Trögen mit Schwefelkohlenstoff von 1 Centimeter Dicke.

Dechanges

| Mit 5 Trögen, welche zwischen die 5 Intervalle gesetzt wurden          |  |  |  | 50           | 5'  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-----|
| Man nimmt die beiden äussersten Troge hinweg                           |  |  |  | $6^{0}$      | 25' |
| Man lässt blos den mittelsten Trog                                     |  |  |  | $2^{\theta}$ | 00' |
| Die 5 Tröge in Contact zwischen zwei doppelten Spulen                  |  |  |  | 40           | 00' |
| B. Versuche mit Wasser.  Ein Trog zwischen die Spulen 1 und 2 gestellt |  |  |  | ω0           | 551 |
| Ein zweiter Trog beigefügt zwischen die Spulen 2 und 3.                |  |  |  |              |     |
|                                                                        |  |  |  |              |     |
| Ein dritter beigefügt zwischen die Spulen 3 und 4                      |  |  |  |              |     |
| Man setzt die 3 Tröge zwischen 2 doppelte Spulen                       |  |  |  | 10           | 20' |

<sup>&</sup>quot;) Der übersponnene Kepferdraht, der vomitielber dem Eisenkern untgewicknit mar (bei dem in den Aun. de Chim. at de Phys. Sue zerte, Jone AVIII. p. 315 beschrichesen Apparate von Reussterr, dessen sich Barra bedieste) hatte 2mm 50 im Dernkmesser. Wes die Ausse des Prathes anlangt, so wird heigeligt, dass die Verfeitiger dieser Apparate die Gevohnbeitshaben, um den Kierekren eine Drachtlicke anterwickeln, deren Redins pleich dem des Kernes nelbei ist, so dass dar Jussere Burchmesser der Rolle das Doppelis von dem des Chinders beträgt. — Burtis heht herver, dass er eine Kahlenbatteris von 60 Buwars beiden Elemania gekrancht, dabei über gefenden labet, dass es die zurechmanigste Einrichung set, um dan grossen Apparat Roussours's in Action zu setten, vier durch die gleichnamigen Pole verbundene Betterien von 20 Elementen zu vereinen.

#### 

"Mau sieht," fügt Bentin bei, "dass die Vermehrung, welche man in der Drehung der Polarisationsebene beobachtet, nicht abhängt von der Vermehrung der Dicke des magnetischen Körpers, sondern von der Vertheilung seiner verschiedenen Lagen in den Intervallen der Spulen."

Der Erfolg hängt bekanutlich ab von der Einwirkung magnetisirten Flintglases oder magnetisirter Flüssigkeiten auf die Lichtstrahlen. Auf den in freier Lutt sich bewegenden Lichtstrahl hat die umgebende durch den elektrischen Strom hervorgebrachte magnetische Multiplicatorwirkung keinen Einfluss. Der aus dem Flintglas, oder aus den Flüssigkeiten in den Trögen hervortretende Lichtstrahl behält aber seine durch Farbenerscheinungen zu erkennende Drehung, die ihm mitgetheilt wurde, auch noch bei, ausgetreten aus dem Glas oder der Flüssigkeit. Denn so allein ist die Verstärkung erklärbar, die durch das neue magnetisirte Flüssigkeit in dem aus der Luft emgetretenen Lichtstrahl hervorgebracht wird.

Offenbar waren die krystallinischen Elemente, welche auch in Flüssigkeiten nicht fehlen, bei dem Flintglas aber allgemein angenommen werden, durch den vermittelst der umgebenden Drähte hervorgerufenen Magnetismus im Eisenkern, an welchem das Flintglas anlag, von einem Magnetismus ergriffen, den wir als einen spiralformig die Elemente umkreisenden auffassen können. Diesen magnetischen Elementen gemäss wurden die einzelnen Lichtstrahlen entsprechend geordnet, was bei dem Licht allerdings eine Fähigkeit zum magnetischen Spiralschwunge voraussetzt, so dass wir selbst die Lichterscheinung uns in Abhängigkeit von der Heftigkeit des magnetischen Umschwunges zu denken haben. Einmal diesem magnetischen Spiralschwung entsprechend geordnete Lichtstrahlen können durch Multiplicatorwirkung, wie wir den vorliegenden Thatsachen gemäss voraussetzen müssen, ihre Drehung gegenseitig befördern, und verharren darum in dieser Drehung selbst ausgetreten aus dem Glase. So allein lässt es sich denken, dass bei dem Eintritt in ein neues Glas die erhaltenen Drehungen sich verstärken, indem die angenommenen sich zu den neu entstehenden addiren, wie die vorbin mitgetbeilten Versuche Barn; so zeigen.

Diese Versuche legen dasselbe dar, was bei dem Doppelspath so sehr die Aufmerksamkeit des scharfsinnigen Hugenus erregte. Wenn derselbe nämlich neben einem Doppelspath, durch welchen das Licht einer Lampe gegangen war, einen zweiten Doppelspath so hielt, dass Hauptschnitt auf Hauptschnitt zu liegen kam, so ging der regelmässige Strahl regelmässig, der unregelmässige unregelmässig durch. Keiner von beiden Strahlen erlitt eine neue doppelte Brechung. Diese trat erst ein durch Verschiebung des zweiten Doppelspaths, wobei neben dem regelmässigen ein unregelmässiger, neben dem unregelmässigen ein regelmässiger Strahl erschien, der bei fortgesetzter Drehung des Doppelspaths an Stärke zunahm, in der Art, dass zuletzt, wenn der Hauptschnitt des zweiten Doppelspaths perpendikular auf dem Hauptschnitte des ersten stand, der regelmässige Strahl unregelmässig, der unregelmässige regelmässig durchging. Da nun Hugenius die doppelte Strahlenbrechung im Doppelspath von einer Abstossung der Hauptaxe\*) gegen gewisse Theile des Lichtes abgeleitet, und dieser Hypothese gemäss die Lage des unregelmässigen Strahls bestimmen konnte, so war es ihm ganz unerklärlich, dass auch nach dem Austritt aus dem Doppelspath sowohl der regelmässige als der unregelmässige Strald Eigenschaften beibehielt, die er im Doppelspathe seiner Theorie gemäss der bezeichneten Abstossung der Hauptaxe verdankte. Ich habe, sagt Hugenius, die Doppelspathe sehr weit von einander entfernt, konnte aber durch diese Entfernung keine Modification der Erscheinungen, weder bei dem regelmässigen, noch bei dem unregelmässigen Strahl bemerken. Diess ist unerklärlich nach meiner auf die Wirkung der Hauptaxe sich beziehenden Hypothese. - Ich muss, fügt er bei, der Nachwelt die Erklärung der Erscheinung überlassen. - Sie kann offenbar blos aufgeklärt werden durch nähere Bestimmung der Kraft, welche der Lichtstrahl im Doppelspath auf eine Weise erhält, dass er sie beibehalten kann auch nach dem Austritt ans dem Doppelspath.

Wir haben vorlum gesehen (N. II. 1. zum Schluss), dass der regelmässige und unregelmässige Strahl im Doppelspath sich gegenseitig verhalten wie gespiegeltes und gebrochenes Licht, wobei der Versuch mit dem Turmalin uns auf perpendikulare Beziehungen hingeleitet. Es erscheinen bei diesem Versuche die gespiegelten Lichtstrahlen vergleichungsweise perpendikular geordnet im Verhältniss zu den gebrochenen, sofern nämlich von polarisirtem Lichte die Rede, welche Polarisirung der Doppelspath hervorruft.

Durch den Versuch von Bertin können wir nun näher geführt werden zur Bezeichnung der Kraft, welcher die Lichtstrahlen die eben erwähnte gegenseitige perpendikulare Anordnung

<sup>3)</sup> Mas sagt gewöhlich von dieser Hauptare, dass in ihr kenz doppelte Strabinbrechung stuffinde, and selbus Bier drack in sensor Flynk (in der Ucberseitung von Franzas, 2. Anh. Bd. V. S. 212) sich also son: "Das Vorhandensin solchur, moch der Bichtung der ke wirkenden. Derbungkrafte, wo die von der doppelten Brechung abhungsen Kröße mil sind, ab sur Gennge zu erkennen, dass sen nicht auf den krystullinschen Zustunde brenbten." Indoch mus kann acht sehr leicht überzeung nicht sied den laspitate doppelte Strabinenberchung stutifindet, mur dass sich her liegende regelmassige Bild im Doppelspath das uurrgelmässige deckt. — Han ondene sin dannas Stick von zusammenbingenden Rhombeedern des Doppelspathes, wormier man Irecht eines finden wird von vollkommener Durchischligkeit, welches die beiden Bilder klar nebeneinmider zeigt, die jedoch sich überzeinsnicher jagen, wenn man das Rhombeeder zu dreht, dens man durch die Beoptase dassabland nurchblicht.

verdanken. Es ist nämlich bei Bentin's Versuch der die krystallinischen Elemente umkreisende Magnetismus, welcher alle durchgehenden Lichtstrahlen in dieselbe Drehung versetzt, während sich nothwendig diese den magnetischen Gesetzen entsprechenden Drehungen dem Multiplicatorprincipe gemäss gegenseitig verstärken müssen und daher fortdauern können auch nach dem Austritt aus dem durchsichtigen Medium.

Aber schon früher (N. III. 3) wurde aufmerksam gemacht, dass die magnetische Kraft, welche wir den Elementen z. B. des Flintglases mittheilen könneu, eine verschwindende Grösse sei gegen die Kraft des magnetischen Spiralschwunges, welche den Krystallen z. B. des Bergkrystalls, eigenthümlich ist, und welche ebenso auch im Doppelspath angenommen werden muss. In diesem Zusammenhange combinirt sich leicht die von Hucerus gemachte Erfahrung mit den Versuchen von Bertin. Wir werden durch die letztern auf die niagnetische Kraft hingeführt, die den Lichtstrahlen eine bleibende Anordnung zu geben vermag, welche durch dieselbe magnetische Kraft, vermittelst des Multiplicatorprincips, Fortdauer gewinnt. — Ausdrücklich müssen wir hier an die von Weiss (N. III. 1. Note) streng nachgewiesenen Drehkräfte in den Krystallen erinnern, deren magnetischer Charakter auf dem bezeichneten Wege experimentell nachweisbar.

3) Speciell ist noch zu sprechen von dem Einfluss, welchen eine lange Drahtleitung auf das Inductionsphänomen hat, Denn bei Erregung von Funken durch Induction kommt es höchst wesentlich auf Anwendung sehr langer Drähte an. Demnach ist daran zu erinnern, dass schon Volta bei der gemeinen Elektrisirmaschine auf Verlängerung der Conductoren aufmerksam machte, um dadurch die Wirksamkeit bedeutend zu erhöhen. Derselbe wandte mit Stanniol überzogene Stäbe, die im obern Raume des Zimmers isolirt hin und her geleitet wurden, als lange Conductoren an. Volta empfahl diese Verlängerung des Conductors, um durch den einfachen Funken Erschütterungen wie durch eine Flasche zu bewirken. Diese eben erwähnte Einrichtung Volta's ist etwas unbequem, und hat daher wenig Eingang gefunden. Aber sie kann beguem gemacht werden, wenn man die Elektrisirmaschine auf einen feststehenden Schrank stellt mit einer nebenbei, etwa in einer Ecke des Zimmers, augebrachten Stufenleiter, so dass man leicht hinaufsteigen und die gleich dem Schranke gut befestigte Elektrisirmaschine drehen kann. Von dem über den Schrank hinausragenden Conductor geht eine Spirale hinab in weiten Windungen aus Messingdraht oder auch Eisendraht gemacht, während der glatte Messing- oder Kupferdraht weder übersponnen noch überlackirt zu werden braucht. An der Wand können die Enden der vom Conductor herabgehenden Spirale während der Zeit, wo die auf dem Schranke stehende Elektrisirmaschine nicht gebraucht wird, in einem Haken aufgehangen werden. - Eine ähnliche Vorrichtung mit isolirt aufgehangener Spirale lässt sich am Reibzeug anbringen. Seit einer langen Reihe von Jahren, wie d. Jahrb. d. Ch. u. Ph. von 1821 oder Bd. XXXIII. S. 21 zeigt, henützte ich diese Einrichtung im physikalischen Cabinet der Universität Ilalle, die schon der Raumersparung wegen sehr bequem ist. Die Erschütterungen, welche der durch Spiralwindung verlängerte elektrische Conductor giebt, haben das Eigenthümliche, dass bei dieser Art der Condensirung nicht, wie bei der Leydener Flasche, der Elektricität die Bahn vorgeschrieben ist; sie kann vielmehr sich die Richtung, in welcher sie sich bewegen will, selbst wählen, nicht blos im Arme, sondern auch gleichzeitig im Fuss empfunden, zur Erde hinabfahrend. Die meisten Individuen empfinden dabei eine Kreuzung der Erschütterung, so dass diese im rechten Arm und linken Fuss, oder wenn man mit dem linken Arme den Funken auszieht, im linken Arm und rechten Fuss empfunden wird, vorausgesetzt, dass man ruhig auf beiden Füssen steht, und nicht durch Zufälligkeiten der eine Fuss schon an sich mehr gereizt ist als der andere. Bei den Augennerven kommt bekanntlich eine Kreuzung vor. Aber es ist diese Kreuzung der Nerven nicht im Principe nachzuweisen, obwohl etwas Analoges in dem eben angeführten Versuche mit der Elektrisirmaschine sich bei einigen Individuen auf eine mehr oder weniger hervortretende Weise geltend macht. Auch ist es eine pathologische Erscheinung, dass bei Gehirnerschütterungen auf der rechten Seite, wenn eine Lähmung veranlasst wird, diese auf der liuken Seite eintritt. - Und eben in dieser pathologischen Beziehung ist die angeführte elektrische Erscheinung interessant, die auf keine andere Weise darzustellen als durch die bezeichnete bedeutende Verlängerung des elektrischen Conductors, wodurch die Capacität desselben so sehr erhöht wird.

Befremden kann es uns in diesem Zusammenhange durchaus nicht, dass auch bei den durch die Voltaische Säule und die einfache Kette zu erregenden elektrischen Strömen eine verstärkte Wirkung durch lange Drahlleitung zu erhalten ist. Noch bei weitem günstiger aber wirkt die lauge Drahlleitung, wenn sie zum Multiplicator aufgewunden wird; denn hier kommen immer die tangentiell aufblitzenden entgegengesetzten Magnetismen neben einander zu liegen und verstärken sich gegenseitig. Noch mehr condensirt wird die Kraft, wenn ein Eisenkern sich in der Spirale befindet. Diese Condensation wird den herrortretenden Funken verstärken, weil den zurückblitzenden magnetischen Tangenten die zurücktretenden Magnetismen in den Bündeln von Eiseudrähten (die, wenn es um starke Erschütterung zu han, statt des Eisenkerns angewandt werden) zu Hälfe kommen, in gleichem Sinne nämlich wirksam zur Erregung des magnetischen Spiralschwunges.

Wir haben, um den Zusammenhang der Induction mit dem Principe des elektromagnetischen Multiplicators darzustellen, in dem vorhin (n. 1.) angeführten Versuche Cylinder vorausgesetzt, die grössere Weite als Höhe haben, nämlich eine Höhe von 3 — 4 Zoll und eine
Weite von etwa 5 Zoll. Doch mag auch hier noch ein Versuch angeführt werden mit Aufwindung von Drähten um eine Spule, die etwa 5 Zoll lang, während sie blos eine Oeffnung
für einen etwa 2 Linien dicken Eisenkern darbietet. Es seien drei lange mit Seide über-

sponnene Drähte in Spiralen übereinander gewickelt. Die unterste Spirale werde von einem Drahte gebildet, der mit gelber Seide übersponnen; die zweite darüber gewickelte Spirale sei gleichfalls mit mehrfach über einauder liegenden Windungen eines Kunferdrahtes gebildet. der aber mit rother Seide übersponnen, und über dieser liege mit zahlreichen Windungen eine Spirale von mit grüner Seide übersponnenem Kupferdraht, - Verbinde man nun die äussere grune Spirale mit der innern gelben, und leite durch diese beiden Spiralen den primitiven Strom, während die mittlere rothe Spirale durch Induction elektrisirt wird, mit dem Multiplicator in Verbindung gebracht. Man bedarf bei dieser Vorrichtung keiner starken Kette, um auch ohne Eisenkern die Wirkung der Induction auf die mittlere Spirale nachzuweisen, während die Wirkung bedeutend schwächer ist, wenn man die untere gelbe Spirale mit dem Multiplicator in Verbindung bringt, und den primitiven Strom durch die verbundenen zwei äussern Spiralen gelien lässt. Der Grund ergiebt sich von selbst, wenn man erwägt, dass auf jeden Multiplicator die Wirkung eines Hufeisenmagnets, von dem der eine Pol auf die änssere, der andere auf die innere Seite des Multiplicators einwirkt, weit stärker ist, als die blosse Einwirkung mit einem Pol eines stabförmigen Magnets. Es zeigt sich also auch hier wieder die Wirkung der Induction ganz abhängig vom Multiplicatorprincip. Vorzugsweise aber sind grössere Dimensionen in den Multiplicatorwindungen zur Darstellung des Gesetzes der Induction zu empfehlen, und es hat daher die n. 1. angeführte Vorrichtung entschiedene Vortheile vor der voraus, von welcher soeben die Rede war. Diess geht schon daraus hervor, weil es bei diesen Inductions-Versuchen so wesentlich auf die Länge des Drahtes ankommt. Zugleich ist nicht zu verkennen, dass die Weite des Multiplicatorbogens eine Concentration der gegen den Mittelpunkt zusammenstrahlenden elektromagnetischen Tangenten bewirkt. Die Krast ist natürlich um so grösser, je zahlreichere Tangenten gegen den Mittelpunkt hin zusammenstralilen. Darum kommt es auch bei dem Versuche, dem kreisförmig gebogenen Draht durch die elektromagnetische Kraft eine der Magnetnadel analoge Richtkraft mitzutheilen, sehr wesentlich auf die Weite des Bogens an.

4) An den bisher in mehr als einer Beziehung nachgewiesenen Zusammenhang der Inductionserscheinungen mit dem Multiplicatorprincip schliesst nun von selbst die Betrachtung sich an, dass die Lichterscheinungen, welche so lebhaft bei der Induction hervortreten, abhängig seien von der Schnelligkeit des um den Leitungsdraht sich bewegenden Schwungmagnetismus; und in sofern stellen die hervorbrechenden Lichtstrahlen sich als ein Ausdruck dar des mit der grössten Schnelligkeit und Heftigkeit sich bewegenden Schwungmagnetismus. Schon vorhin aber in N. III. hatten wir Veranlassung, auf den Umschwung des Magnetismus um die krystallinischen Elementartheile aufmerksam zu machen, und namentlich war vom Bergkrystall die Rede, dem das gewöhnliche Glas bei unsern Elettrisirmaschinen sich anschliesst. — Nun ergiebt sich sogleich der Unterschied zwischen Leitrisirmaschinen sich anschliesst.

ter und Nichtleiter bei der Elektricität, indem die in N. III. 3. dargelegten Beobachtungen zeigen, welche grosse Kraft des magnetischen Umschwunges um die krystallinischen Elemente z. B. des Bergkrystalls angenommen werden müsse. Wir haben also, wenn von Schwungmagnetismus die Rede ist, zweierlei zu unterscheiden. Bei der einen Gattung von Körpeen vermag der künstlich angeregte Schwungmagnetismus den beständig die Elemente umkreisenden krystallmagnetischen Schwung zu besiegen, so dass er den die Elemente umkreisenden Magnetismus hineinreisst in die ihm eigenthümliche Bewegung. Und solche Körper nennen wir Leiter. Umgekchrt kann aber auch der künstlich angeregte Schwungmagnetismus besiegt werden von dem um die Krystallelemente sich bewegenden natürlichen, so dass er die künstlich angeregten magnetischen Ströme in sich hineinreisst; und solche Körper nennen wir Nichtleiter.

Da nun das Princip der Verstärkung bei dem elektromagnetischen Multiplicator darauf beruht, dass der nordmagnetische Umschwung den südmagnetischen im nebenliegenden Drahte durch Anziehung verstärkt, und ebenso der südmagnetische Umschwung den nordmagnetischen im nebenliegenden Drahte mit sich fortreisst, so begreift man, sobald ausgesprochen wird (was vorliegenden, besonders den in N. III. zusammengestellten, Thatsachen gemäss nicht abzuleugnen) dass die Krystalle ein magnetischer Spiralschwung in ewiger Bewegung umkreise; - man begreift, dass dann unter gewissen Umständen bei diesen Krystallen die Verstärkung des Umschwunges nicht fehlen kann, welche aus dem eben bezeichneten Principe des Multiplicators bervorgelit. Bei Leitern, wie Kupferdrähte, müssen wir natürlich durch Umspinnung mit Seide einen isolirenden Körper anbringen, um einen Multiplicator zu construiren. Bei Isolatoren aber hedürsen die von magnetischen Spiralen umkreisten Krystalle natürlich keiner künstlichen Multiplicatorbildung. - Jedoch die Krystalle können, wenn sie eines Dimorphismus fähig, wenigstens theilweise umgebildet werden, was wir wegen des Zusammenhangs der Krystallisation mit Magnetismus bei starker magnetischer Kraft zu erwarten berechtigt sind. Und liegen dann analoge Krystalle in gleichnamiger Richtung neben einander dem Multiplicatorprincipe gemäss, so wird der magnetische Spiralschwung dadurch kräftiger werden. Wir begreifen also, wie die Wirkung sich blos durch das Nebeneinanderliegen verstärken könne. Diese Verstärkung ist eine Thatsache, welche N. I. (zum Schluss) angeführt und von Bior aus dem Newton'schen Princip der sogenannten "Anwandlungen" abgeleitet wurde. Diese Thatsache aber erklärt sich, wie man sieht, einfacher aus dem Multiplicatorprincip, welches nun eine durchgreifendere theoretische Bedeutsamkeit gewinnt, während bisher der Multiplicator mehr von praktischer Bedeutung (unentbehrlich z. B. bei der Telegraphie) als von theoretischer zu sein schien.

5) Nun haben wir uns den Weg gebahnt, um zu den vorhin erwähnten Versuchen von Beatin zurück zu kommen. Es kann nämlich der bei circularer Lichtpolarisation sich geltend

machende Zusammenhang der Erscheinungen mit dem Multiplicatorprincipe kaum klarer dargelegt werden, als durch die vorhin angeführten Versuche von Bertin, indem z. B. eine aus Spiegelglas gebildete mit Schwefelkohlenstoff erfüllte Zelle von 1 Centimeter Durchmesser  $2^6$  Drehung gieht, während 5 solche Zellen neben einander in 5 Intervallen geordnet, dem Multiplicatorprincip gemäss sich verstärken, wohl nicht sogleich bis zur Drehung von  $5^{\circ} \times 2^{\circ} = 10^{\circ}$ , aber doch bis zur Drehung von  $5^{\circ} 5'$ . Beim Flintglase stellen die Vermehrungen der blos durch das Nebeneinanderliegen hervorzurufenden Kraft noch auffällender sich dar.

Und in diesem Zusammenhange wird auch die längst bei der circularen Lichtpolarisation der Flüssigkeiten die Aufmerksamkeit erregende Erscheinung klar, dass es nämlich auf eine gewisse Dicke der Flüssigkeitsmasse ankommt. Indem nun dasselbe Verstärkungsprincip sich auch da geltend macht, wo die circulare Lichtpolarisation durch Magnetismus, z. B. im Wasser hervorgerufen wird: so stellt sich uns die Analogie vor Augen, welche der elektromagnetische Multiplicator zur Aufklärung dieser Erscheinung darbietet. Denn so wie es bei dem Multiplicator auf die Zahl der Windungen, d. h. die Dicke des Multiplicators, ankommt, so wird in krystallinischen Körpern es auf die Zahl der neben einander liegenden, von gleichen magnetischen Schwingungen umkreisten Elemente ankommen. Die im Flintglase kunstlich erregten magnetischen Schwingungen um die krystallinischen Elemente werden sich dem Multiplicatorprincipe gemäss neben einander liegend nothwendig verstärken müssen. Bei dünnerem Flintglase werden wir durch die Aneinanderlegung mehrerer Scheiben bis zu einer gewissen, der angewandten elektromagnetischen Kraft entsprechenden Dicke die Wirkung erhöhen können. Unmittelbar reiben sich daran die Erscheinungen, von denen wir gleich zum Schluss des ersten Abschnittes dieser Abhandlung ausgegangen sind. - Nur was die Flüssigkeiten anlangt, dürfen wir nicht vergessen, dass in ihnen das krystallinische Princip keineswegs als verschwunden zu betrachten ist. Zur Darstellung des Zusammenhanges damit haben neuerdings PASTEUR'S Untersuchungen über circulare Lichtpolarisation (in den Comptes rendus de l'Académie des sciences vom 9. April 1849 u. s. w. an) hochst interessante Beitrage geliefert.

6) Noch aber ist ein Gesichtspunkt zu beachten, nämlich dass magnetische Flüssigkeiten, z. B. Chloreisenauflösung, sich um so weniger geeignet zeigen zur Hervorrufung eireularer Lichtpolarisation durch Magnetismus, je concentririer sie sind, vielmehr durch Zusatz zu andern Flüssigkeiten die Wirkung derselben schwächen. — Man erinnere sich daran, dass vorhin in N. V. I. ein Versuch angeführt wurde, eine höchst bedeutende Schwächung zu hewirken des bei der Induction hervortretenden Schwungmagnetismus, blos durch das Schliessen des dem Drahte, durch welchen der Strom geleitet wird, anliegenden oder auch nur nebenliegenden, zum Multiplicator aufgewundenen Drahtes. Und ebenso kann offenbar durch die natürliche Anziebung megnetischer Elemente eine Schwächung des magnetischen Umschwungs

(worauf die circulare Lichtpolarisation bernht) hervorgebracht werden. — Der Ausdruck, dass blos in diamagnetischen Körpern durch Magnetisnus circulare Lichtpolarisation angeregt werden könne, ist daher wenig geeignet zur Aussprechung eines Gesetzes, das zur Aufklürung der Erscheinung führen könnte, welche vielmehr darch den gewählten Ausdruck noch mehr ins Dunklo gezogen wird. — Erwägen wir aber, dass bei dem N. V. I. angeführten Versuch unmittelbar eine Schwächung des zur Lichterscheinung übergehenden magnetischen Spiralschwunges bewirkt wurde: so bietet sich der Weg dar, eine neue Reihe experimenteller Untersuchungen an die Versuche von Bearns auzureihen, indem es sich fragt, ob die Drehkraft magnetisch geordneter Strahlenbündel unmittelhar bei dem Durchgange durch magnetische Flüssigkeiten geschwächt werden könne. \*)

## VI. Angereihte Betrachtungen über kosmische Physik.

1) Es ist nicht zu leugnen, dass bei dem Nordlichte sich Lichtsäulen darstellen, welche magnetischen Gesetzen gemäss geordnet sind. Biot sagt in seiner Abhandlung "über die Natur und die Ursachen des Nordlichts" (gelesen in der öffentlichen Sitzung der Pariser Akademie am 24. April 1820, und übersetzt von Gilbert im 67. Bd. der Annalen der Physik) S. 22: "Die leuchtenden Strahlen des Nordlichts scheinen, von welcher Seite man sie auch betrachtet, stets grösste Kreise an dem Himmelsgewölbe zu beschreiben, und ihre Richtung insgesammt nach dem Punkte des Himmels zu nehmen, nach welchem eine ganz frei schwebende Magnetnadel (die Abweichungs - und Neigungsnadel zugleich) wenn sie in Ruhe ist, himweist. Daraus muss man schliessen, dass diese Strahlen in der Wirklichkeit cylindrisch, und der Richtung dieser Nadel parallel sind. Aber es zeigt überdem jeder Strahl in seiner Länge Ungleichheiten der Dicke und des Lichts, von der Art, dass wir annehmen müssen, er sei ans einer Menge kürzerer Cylinder zusammengesetzt, die von einander unabhängig einander zum Theile bedecken. Und dehnt man diese partiellen Anzeigen auf den ganzen Raum aus, in welchem das Meteor verbreitet ist, so lässt sich daraus mit geometrischer Strenge folgendes schliessen: Das Nordlicht besteht aus einem Walde leuchtender Säulen, die alle der mittlern Richtung der magnetischen Kräfte, und folglich unter einander selbst parallel sind, in der Luft in fast gleicher Höhe schweben, und sich dem Beob-

achter in verschiedenen horizontalen Richtungen zeigen. Da diese Säulen in verschiedenen Abständen vom Beobachter sind, so müssen sie ihm, den Regeln der Perspective zufolge, in verschiedenen Höhen zu schweben, sich auch einander zu bedecken scheinen, und zum Theile eine auf die andere projicireu. Dagegen müssen sie von einander getrennt erscheinen, wenn sie sich weit genug über dem Horizont erhoben haben, dass das Auge ihre Zwischenräume gewahr werden kann. Bewegen sie sich gemeinschaftlich mit einander fort, und eine Anzahl derselben wird über den Scheitelpunkt des Beobachters und den Punkt am Himmel hinausgeführt, nach welchem die ihnen parallele Neigungsnadel hinweist, so muss die Projection dieser Säulen auf das Himmelsgewölbe um den eben genannten Punkt eine Krone oder einen leuchtenden Heiligenschein (Glorie) bilden, und es wird das Ansehn haben, als gingen von ihr nach allen Seiten Strahlen nach dem Horizonte bis zu der Höhe herab, bis zu welcher diese sich fortbewegenden meteorischen Säulen werden scheinen herabgekommen zu sein. Alles dieses ist von Dalton durch geometrische Erörterungen vollkommen gut dargelegt und entwickelt worden, wahrscheinlich ohne dass er wusste, dass schon im Jahr 1716 COTES diese Schlüsse gemacht und dass Cavendish, der strengste der Männer von Genie, sie seitdem angenommen hatte; welches ich in der Absicht bemerke, um zu zeigen, dass man diese Folgerungen als streng erwiesen annehmen kann."

2) Wer neben den ältern (Bior geht von Gassendi's Beobachtung aus am 12. September 1612) auch die neuern und neuesten Beobachtungen berücksichtigt sehen will, den können wir auf die Abhandlung über das Nordlicht im Handwörterbuch der Chemie und Physik, Berlin 1850, verweisen. In dieser Abhandlung hat HANKEL nicht blos die ältern schon von Biot gemachten Zusammenstellungen über den Ort der Nordlichtkrone in den einzelnen magnetischen Zeitepochen benützt, sondern daran auch die neuesten Beobachtungen gereiht, mit specieller Rücksicht auf Hansteen's interessante Abhandlung über Polarlicht und Polarnebel (in d. Jahrb. d. Chem. u. Phys. Bd. 46. S. 189 - 212 u. Bd. 48. S. 360-373). Wir wollen in dieser Hinsicht den Schluss der Abhandlung hier aureilien: "Nach Hansteen soll die Materie des Nordlichts erst dann ihre leuchtende Eigenschaft erlangen, wenn sie weit ausserhalb der Erdatmosphäre ist. Während dieselbe jedoch die Atmosphäre durchströmt, soll sie gerade die entgegengesetzte Wirkung hervorbringen und die Atmosphäre undurchsichtig machen. Hierdurch erklärt er das dunkle Segment, indem man nach dieser Richtung hin durch einen langen Strich hindurchsieht der Atmosphäre, welche durch die sie durchströmende Nordlichtmaterie undurchsichtig geworden ist. Der ganze Raum unter dem Nordlichte hat daher eine dunkle Farbe, die aber um so weniger dunkel erscheinen muss, je näher der Ort der nördlichsten Grenze des Nordlichts ist, wie durch die Beobachtungen sich herausgestellt, denen gemäss auch die magnetische Intensität vor jedem Nordlicht auf eine ungewöhnliche Höhe steigt, während das Nordlicht die Wiederherstellung

des frühern Gleichgewichtes herbeiführt. — Dass der höchste Punkt des Nordlichtbogen s nicht immer genau in magnetischen Meridiane liegt, sondern oft mehr oder weniger davon abweicht, während die Krone viel beständiger ihre Stelle an magnetischen Zenithe
einnimmt, und ihr Schwanken nach den Beobachtungen von Wilcke zugleich mit dem entsprechenden Schwanken der Neigungsnadel verbunden ist, scheint sich aus der eben
erläuterten Entstehung des Nordlichts leicht zu erklären. Die Krone wird durch Strahlen
gebildet, welche in unserer Umgebung in der Richtung einer frei schwebenden Magnetnadel
aufsteigen; sie hat also genau die Richtung der Neigungsnadel an dem Orte des Beobachters. —
Die Strahlen, welche den Nordlichtbogen bilden, haben aber, weil sie an andern, von dem
Beobachter entfernten Orten aufsteigen, die jenen Orten entsprechende Neigung und Richtung,
die von der des Beobachtungsortes verschieden sein kann, so dass folglich der höchste
Punkt des Nordlichtbogens etwas von dem magnetischen Meridiane des Beobachters abweicht.\*

3) Da nun hier offenbar die Lichtstrahlen sich magnetischen Gesetzen gemäss ordnen, wie thatsächlich aus den angeführten Erscheinungen hervorgeht; so können wir die Möglichkeit einer solchen Auordnung blos dann begreifen, wenn wir voraussetzen, dass selbst die Quelle des Lichtes der Magnetismus sei. Und dieser Gedanke drang sich uns auf eine ergreifende Weise wie eine höhere Offenbarung auf, als endlich nach vielen vergeblichen Bemühungen es gelungen, die erste Lichterscheinung durch Magnetismus hervorzurufen, wobei die beständige (wenigstens partielle) Aufhebung und Schliessung der magnetischen Kette eine Hauptbedingung war. Und erwogen wir, was N. III, in vorliegender Abhandlung über Krystallmagnetismus gesagt, so bot sich uns der Gedanke dar, dass diese beständige Aufhebung und Schliessung der magnetischen Kette zum Begriff der Reibungselektricität gehöre. Sind zwei Multiplicatoren neben einander angebracht, und es wird durch bekannte Vorrichtungen in dem einen derselben der Schwungmagnetismus (sogenannte elektrische Strom) beständig unterbrochen, so tritt in ihm und nebenliegendem Multiplicator die lebhasteste Lichterscheinung hervor, welche wir auf magnetischem Wege hervorzurufen vermögen. Man sieht, dass bei diesem Experimente Schwung und Rückschwung der magnetischen Spiralbewegung sich unmittelbar aneinander reihen und nach allen Seiten elektromagnetische Tangenten ausstrahlen. Dadurch aber wird die Möglichkeit gleichmässig geordneter magnetischer Spiralschwingungen, wie sie in andern Fällen, namentlich bei den Nordlichtern, sich darstellen, nicht aufgehoben. -Dass wirklich von magnetischen Umschwingungen und zwar bei dem Fortschreiten des Lichtstrahls Spiralschwingungen der Nordlichtstrahlen die Rede sei, solches zeigt das Austreten analoger Erscheinungen bei den Kometenschweifen. Wenn nämlich das Nordlicht ein Ausdruck des Erdmagnetismus, so ist der Komet ein Ausdruck des Weltmagnetismus. Und eben dadurch wird folgende Beobachtung BESSEL's überaus wichtig, die wir sogleich auführen wollen, jedoch mit der Nebenbemerkung, dass damit die Thatsachen zusammenhängen, welche in

31

der Schrift über stöchiometrische Reihen S. 14—44, sowie in dem daran sich anschliessenden (in den Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle vom Jahr 1853 oder Bd. 1. 4tes Quartal mitgetheilten) Aufsatz über die Umdrehung der magnetischen Erdpole und ein davon abgeleitetes Gesetz des Trabanten- und Planetenumlaufs von mir zusammengereiht wurden. Hier genügt es, folgendes hervorzuheben:

4) Besset, beobachtete (s. dessen Abhandlung in Poccayonors's Annalen der Physik 1836 Bd. XXXVIII. S. 498 ff.) eine schwingende Bewegung des gegen die Sonne gerichteten Schweifes bei dem Haller'schen Konneten von 4,6 Tagen, welche, wie er hervorhebt, unmöglich aus den Schwergesetzen zu erklären, sondern "blos durch eine Kraft, zu deren Natur eine schwingende Bewegung gehört." Und eine solche ist der Elektromagnetismus. Achnliche Beobachtungen wie Besset bei dem Haller'schen Kometen, hat schon Hensus bei dem Kometen von 1744 gemacht. Und bei einem Kometen von 1925 (s. Edinburgh Journal of Science 1827, Januarheft) deuteten analoge Erscheinungen auf eine Rotationsbewegung des Schweifes von 19 Stunden 36 Minuten. Wenn mun der ganze Kometenschweif eine Rotation zeigt, welche bei dem fortschreitenden Kometen offenbar als Spiralschwingung sich darstellt, folgt nicht daraus, dass die einzelnen Lichtstrahlen selbst, aus denen der Kometenschweif gebildet, analoge Schwingungen zeigen werden? Sonach wird bei Kometen die Erscheinung, welche bei Nordlichtern hervortritt, noch schärfer bestimmt, so dass die Möglichkeit der Fortdauer dieser spiralförnigen Schwingungen den Multiplicatorgesetzen gemäss, wodurch sie sich zegenseitz verstärken, aufzelasst werden kann.

5) Zugleich werden nun Nebenerscheinungen verständlicher, welche bei dem Nordlichte vorkommen, und worauf Hansteren's Abhandlung über Polarlicht und Polarnehel, wie wir schon vorhin erwähnten, aufmerksam macht. Combiniren wir nämlich mit diesen magnetischen Spiralschwingungen der einzelnen Nordlichtstrablen die neuerdings entdeckte Erscheinung, dass Oxygen der magnetischen Anziehung fähig ist, so begreifen wir, dass Oxygen durch einen spiralförmigen magnetischen Unachwung der Lichtstrablen in analogen Umschwung hineingezogen werden kann. Es wird uns also nun leichter, die Erkältung zu verstehen, welche von Nordlicht in der Atmosphäre veraulasst werden kann, und wodurch ehen die Polarnebel und das damit zusammenhängende dunkle Segment hervorgerufen werden. Zugleich wird es auch verständlich, wie Beobachtungen gemäss Stürme durch starke Nordlichter veranlasst werden können in Abhängigkeit von den Luftschwingungen, welche die magnetischen sich dem Multiplicatorprincipe gemäss gegenseitig verstärkenden Spiralsehwingungen der Nordlichtsäulen in der Luft erregen, woran leicht Wirbelwinde sich anschliessen mögen.

VII. Ueber dunkele Streifen, weiche gesetzmässig neben Lichtstreifen sich darstellen, anniog den neben den Nordlichtsäulen aufstelgenden dunkeln Säulen.

Bis jetzt steht Oxygen unter den Gasarten noch ziemlich isolirt als eine magnetische da. Zunächst aber schliessen den Beobachtungen PLUECKRA'S') gemäss sich die rothen Dämpfe der Salpetersäure an. Diess giebt mir Veranlassung, folgende vielleicht weiter zu verfolgende Thatsachen mitzutheilen, woraus ich seit länger als 10 Jahren einen Collegienversuch gemacht habe, der mit Dove's für die Einstellung der Krystalle so bequem eingerichtetem, zur Nachweisung der optischen krystallinischen Axen bestimmtem Apparat angestellt wurde. Experimentitt man mit dem Arragonit, so lassen sich die zwei optischen Axen desselben leicht darstellen durch eine kleine Verschiebung der Fassung, worin der Krystall angebracht ist. Mit Beziehung auf die Zeichunung der farbigen Ringe verhält sich eine Axe genau wie die andere bei der Beobachtung mit gemeinem Tageslichte. Dasselbe gilt, wenn man statt des gemeinen Tageslichtes eine Weingeiststamme anwendet, deren Docht mit Salz eingerieben ist, wobei die Flamme ganz gelb erscheint. Nur stellen dann blos in grosser Auzahl gelbe Ringe sich dar. Ein Phänomen aber zeigt sich, welches mit gemeinem Tageslichte nicht zu beobachten. Es treten nämlich bei dem Uebergange von einem Ringsysteme zum andern hver-

<sup>\*)</sup> PLUECKER drückt in Ponceru. Ann. Bd. 83. S. 801 eich eine aus; "Das Sauerstoffgas behält die nuchgewiesene Coercitivaraft such dann, wenn es mit andern Gassu machanisch gemengt ist. Ich hebe dieses insbesondare bestätigt gefunden. wenn Sanerstoffgas zugleich mit Stickstoffgas, mit Kohlenoxydgis und mit Chlor in der Kngel sich befand. Endlich zeigt sich die fragliche Coercitivkraft auch noch hat gewissen chemischen Verbindungen des Sauerstoffgases mit Stickstoffgas, bei Stickstoffoxydgan Ng und sulpetriger Shure Ng, in welchen dan Sansratoffgan, wie en nich meinen bisberigen Beobechtungen scheint, gang ausnahmsweise seinen Megnetismus behält, "-- Ins Einzelne gebende Varsuche führt Paurcsza an in Poccess, Ann. Bd. 84. S. 168 ff. (wohni en jedoch unhestimmt hleibt, ob nicht vinlmehr von Mangung els von chemiecher Verhindung die Rede gei) während Fananar in dar 25. Reibe seiner Experimental-Untersuchungen über Elektricität N. 2792 (Poccens. Ann. Erganguegabd, 3. S. 195) sich elso ansdrückt: "Unter den hisber unterauchten Gasen ist beins, welchen mit dem Sanaratoff verglichen werden konnte. Neben demsetben sind die folgenden vergleichungsweise indifferent: Chlor, Bromdampf, Cyan, Stickges, Wesserstoff, Kohlensaure, Kohlenoxyd, olhildendss Gss, Stickstoff-Oxydul and Oxyd. salpetrigsenrer Dampf, Salzsaure, schweflige Saure, Jodwesseretoffsaure, Ammoniak. Schwefelwasseratoff, Stainkohlangas, Aetherdampf und Schwafalkohlanstoffdampf; dann obwohl einige, wie ölbildendes and Cyan-Ges, etwas dismagnetisch zu sein scheinen, und andere, wie Stickstoffoxydul und Stickstoffoxyd magnetisch sind, so verschwinden doch ihre Wirkungen im Vergleich zu der des Sauerstoffs." - Es kommt aber auch eine Nebanbeohachtang in Erwagong, welche Perseaus gemecht hat. Es beisst namlich in Poccann. Ann. Bd. 84. S. 171; "Beim ersten Einströmen des Sauerstoffgeses in die mit Stickstoffanydgas gefüllte Glaskugal bildete sielt in der Mitte derselben anfanglich ein tief rothgelb gefarbtes Gas, das ollmölig die ganze Kugel gelblich roth farbte. Schlieselich wurde noch so viel Saneratoff zugelassen, dass die Spannung das Gasen in der Kugel dem aussern Luftdrucke gleich kam. Als die Wagschale, um die Kogel allmalig von den Rulbankain abruziehau, belestet worde, tanzte die Glaskugel, bald angazogen, bald abgestonsan, auf den Ankern eft 10 bis 12 mal auf und ab, bis sie sich in Folge einer stärkern Abstossung so weit entfernts, dass sie gang abgeregen wurde. Es spricht dieses ungweifelheft for eine innere Thatigheit, die in dar Gasmischung vor sich ging." - Auch bei einem spätern anelogen Veranch (S. 179) zeigte nich gleichfalls der Teng der Kugal an den Polen auf und eb. Und es fat wahrscheinlich, dass ein Wechsel der chemischen Verbindung und machanischen Mengung dabei im Spiele sei.

bolische Zeichnungen hervor. Man sagt, die Erscheinung sei im homogenen gelben Lichte begründet, welches der mit Salz eingeriebene Docht der Weingeistflamme ausstrahlt. Aber dieselben ihöchst interessanten hyperbolischen Zeichnungen stellen sich auch dar, obwohl schwächer, wenn man die reine Weingeistflamme anwendet. Ob sie bei der Beobachtung im prismatischen Lichte, sei es im homogenen gelben oder anders gefürbten Lichte, sich darstellen werden, ist noch zu untersuchen. Davon überzeugte ich mich bei einem rein rothen Glase, wie es bei alten Kirchenfenstern vorkommt, und welches vollkommen monochromatisch war, dass dieses rothe Glas nicht im Stande sei, eine Spur der hyperbolischen Zeichnungen bei dem Uebergange von einem System zum andern hervorzurufen. Ueberhaupt scheint es auf diese Monochromasie nicht wesentlich anzukommen, was aus folgender Thatsache hervorzeht.

Es ist am bequemsten mit der Ancano'schen Lampe zu operiren, wobei jedoch, welche farbige Gläser man auch zwischenstellen mag, keine Spur erhalten wird jener interessanten hyperbolischen Zeichnungen, welche den Uebergang bilden von einem Ringsystem zum andern. Stellt man aber eine Flasche mit Salpetersäure, die starke Dämpfe ausstösst, dazwischen, so rufen diese gelbrothen Dämpfe sogleich die Zeichnungen hervor, je nach der Masse derselben mehr oder minder deutlich. Keine Spur der Zeichnungen aber stellt sich ein, wenn das Licht durch die auch noch so tief gefärbte Masse der Flüssigkeit geht. Deutlich sieht man, dass hier alles auf den luft- oder dampfförmigen Zustand ankommt.

Man hat etwas Aehnliches schon bemerkt bei den Frauenhofera'schen dunkeln Linien im Prisma, welche Brewstraf') gleichfalls durch salpetersaure gelbrothe Dämpfe hervorzunzlen vermochte. Jedoch es stellten nicht dieselben Frauenhoffanchen Linien, sondern zum Theil andere sich dar. Bei jenen von mir erwähnten Zeichnungen, welche den Uebergang bilden von einem Ringsystem im Arragonit zum andern, scheinen die rothen salpetersauren Dämpfe ganz und gar dieselben Zeichnungen hervorzurufen, welche bei der Weingeiststamme, und noch schärfer und deutlicher sich darstellen bei der entstehenden hellgelben Flamme, wend der Docht der Weingeistlampe mit Salz eingerieben worden.

Auch stellte eine Modification der Frauerungeräschen Linien sich dar, wenn man Jodindämpfe oder Bromdämpfe oder Chlorgas anwandte (s. Poggermorr's Ann. Bd. XXVIII. S. 397). Es schien überhaupt, dass gefärbte Dämpfe nothwendig seien. Demnach möchte man glauben, dass selbst die blaue Frarbe der Atmosphäre, bei der Art wie Frauerunger ursprünglich experimentirte, von wesentlichem Einfluss sei.

Doppelt interessant ist es daher, bestimmte Zeichnungen, welche durch das Krystallisationssystem im Arragonit hervorgerufen werden, vor sich zu haben, welche, wie es mir bei

<sup>\*)</sup> Vgl. Poccempoare's Ann. d. Phys. Bd. XXVIII. S. 380-386, XXXIII. S. 234 a. XXXVIII. S. 50 ff.

dem Anblicke derselben schien, unabhängig sind von der farbigen Beleuchtung, lediglich bestimmt durch die krystallinischen Gesetze. Sie treten, wie gesagt, am lehhaftesten hervor bei der stark gelb gefärbten Flamme, welche man erhält durch Einreibung des Dochtes einer Weingeistlampe mit Kochsatz. Da nun in den hyperbolischen Zeichnungen, welche bei dem Uebergang von einem System zum andern sich darstellen, gewissermassen eine andere Art der Beleuchtung sich geltend macht, so kann man auf den Gedanken kommen, dass die sogenannte geforderte Farbe, die bei jeder farbigen Beleuchtung so leicht hervortritt, die Ursache sei, welche die Wahrnehmung der hyperbolischen Zeichnungen erleichtert.

Aber was ist die Ursache, dass blos dampfförmige oder gasförmige Körper sie hervorrufen? Man erhält durch die wichtige Entdeckung, dass Oxygen eine magnetische Gasart sei, und auch die gelbrothen Dämpfe der Salpetersäure nach PLUECKEN'S Untersuchungen sich magnetisch zeigen, wenn gleich im minderen Grade, Anleitung, von dieser Seite etwa folgende experimentelle Untersuchungen anzustellen.

Es kann eine mit parallelen Spiegelgtäsern von beiden Seiten genau verschlossene Röhre von angeniessener Länge und Weite, in welcher Oxygen an der einen Seite einzuleiten, an der andern Seite abzuleiten, in der Art vorgerichtet werden, dass die atmosphärische Lußt durch Oxygen vollständig ausgewaschen, und auch der Grad der Compression des Oxygens durch in einer Röhre emporgetriebenes Quecksilber gemessen wird. Auch kann man diese Röhre mit Knoten zahlreicher Multiplicatorwindungen nungeben, welche das mehr oder minder zusammengepresste Oxygen magnetisiren. Behält man nun, der farbigen Beleuchtung wegen, die gelbrothen Dämpfe der Salpetersäure so weit bei, dass die hyperbolischen Zeichnungen, wenn gleich nicht lebhaft, doch wahrnehmbar hervortreten: so kann man durch Einschiebung der mit magnetisirtem Oxygen erfüllten Röhre sehr leicht erkennen, oh die Lebhaftigkeit der hyperbolischen Zeichnung, welche bei dem Uebergang von einem Ringsystem zum andern hervortritt, durch dieses magnetisirte Oxygen erhölt wird. Wäre solches der Fall, so würden wir eben dadurch in ein neues Gebiet der Wirksamkeit des Magnetismus geführt, welches zusammenhängen mag mit den bei dem Nordlicht hervortretenden Erscheinungen, wobei, wie Hansteren ausdrücklich hervorhebt, neben den Lichtsäulen auch schwarze Säulen emporsteigen.

Längst wollte ich daher obige Versuche anstellen, wurde aber theils durch Amtsgeschäfte, theils durch Kränklichkeit daran verhindert. Ich bringe sie nun als problematische Untersuchungen zur Sprache, die auf alle Fälle angestellt werden müssen, welchen Erfolg sie auch hahen mögen. Denn wenn dieser Erfolg ein negativer ist, so werden wir auf Abänderungen der Versuche aus andern Gesichtspunkten dadurch hingeführt werden.

# Inhaltsanzeige.

| ŀ    | mistoriscues , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |   |  |   | 3. 201-206 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|------------|
| H.   | Bemerkungen über allgemeine Auslogien zwischen den elektromagnetischen und      |   |  |   |            |
|      | den zur Lichtpolarisation gehörigen optischen Erscheinungen                     | ٠ |  |   | 209-210    |
| ш,   | Bildung der Krystalle unter dem Einflusse fortdeuernder megnetischer Bewegung   |   |  |   | 210-212    |
| IV.  | Ueber den Krystallmagnetismus überhaupt, mit specieller Beziehung zum soge-     |   |  |   |            |
|      | naonten Diamagnetismue                                                          |   |  |   | 212-220    |
| V.   | Ueber Induction und Hervorrufung ihr eigenthümlicher Lichterscheinungen dem     |   |  |   |            |
|      | Princip des elektromegnetischen Multiplicators gembes . :                       |   |  | 1 | 220-231    |
| ¥Ĩ.  | Angereihte Betrachtungen über kosmische Physik                                  |   |  |   | 231-234    |
| VII. | Usber dankle Streifen, welche gesetzmässig neben Lichtstreifen sich derstellen, |   |  |   |            |
|      | anulog den neben den Nordlichtsäulen aufsteigenden dunkeln Säulen               |   |  |   | 235-237    |

# Wichtige Naturhistorische Schriften

welche im Verlage

#### von II. W. Schmidt in Halle

erschieuen und durch alle Buehhandlungen zu beziehen sind-

## Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

In Jahreangen à 4 Quartaiheften, pr. Jahre, 6 Thir.

1853. Inhalt des 1. Heftes: Burmeister, H. Prol., Beitrage zur Naturgeschichte des Nerieme. Nitzsch, G. L., Vergleichung des Skelets des Bicholophus cristatus mit dem Skeletty-pus der Baubrögel, Trappen, Hubner und Wasserbühner. Crep-lin. Dr., Eingeweidenurmer des Dichnlophus Eristatus, Geschichte der naturforschenden tiesellschaft zu flette. Mit 2 Kupfern.

2. Heft; v. Beerensprung, F. Br., Ueber die Folge und den Verlenf epidemischer Krankbriten. Beobachungen aus der medizinischen Geschichte und Statistis der Sjadt Halte. Bericht über die 3. Heft: v. Schlechtendal, D. F. L. Prof., Bemerkungen über

Sitzaugen der naturforschenden Genellschaft zu Helle. M. 1 hpfr. Gattung Hemerocallis and deren Arten, Irmisch, Th., Bettrag zur Naturgeschichte der einbeimischen Voleriona-Arten, Mit A Kafen

4. Heft: Burmeister, II. Prof., Bemerkungen über den allgemeinen Ben und die Geschlechtsunterschiede bei den Arien der Gutung Scolia Fabr. Mit 2 Kpfrn.

1834, 1. Heft: Schluchtendal, D. F. L. v., Betrachtungen über die Zwergmundeln und die Gattung Amygdalus überhaupt. — Ir-

Zwerghundeln und die Gattung Am y gdal is unermannt. — Ir-misch, Th., Heirige zur vergleichenden Morphologie der Pflen-zen. — Sitzungsberichte. Mit 4 Kpfrn. 2. Heft: Irmisch, Th., Beiträge zur Morphologie der Pflanzen. — Fortsetzung. — Burmeister, II., über die Arten der Gattung Fortsetzung. - Burg Cehus, Mit 4 Kpfra,

Aus den Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft wurden abgedruckt und sind einzeln zu haben:

epidemischer Krankheiten. Beobachtungen aus der medizinischen Geschichte und Statistik der Stadt Halle. 1854. Mit-

Burmeister, H. Prol., Beiträge zur Naturgeschichte des Seriema und Nitzsch, C. L., Vergleichung des Skelettvpus der Rauhvögel, Trappen, Hühner u. Wasserhühner. Mit 1 K. 1954. 1 1/a thl.

Bemerkungen über den allgemeinen Bau und die Geschlechtsunterschiede bei d. Arten d. Gattung Scolia Fabr. Mit 1 Kpfr. 1954. 1 1/2 thi.
5/6 thi. - Ueber Arten der Gattung Cebus. 1954.

Creptin, Dr., Eingeweidewürmer des Dicholophus cristatus, Mit 1 Kpfr. 1954. 2/2 thl.

Lemisch. Th., Beiträge zur Naturgeschichte der einheimischen Valeriana - Arten, insliesondere der Valerisua officinalis und dioica. M. 4 Kufr. 11/a thi.

v. Baerensprung, Dr., Ueber die Folge und den Verlauf Irmisch, Beiträge aur vergleichenden Morphologie d. Pflanzen, Banunculus Picaria L., Carum Bulbecaatannm und Chaerophyllum bulboaum nach ihrer Keimung, - Bryonia, Mirabilia u. Dahlia, - Tropaeolum Brachyceras Hook, und Tricoloram Sweet, nach ihrer Knollenbildung, M. 8 Kpfr, 1854. 2 thl.

Andrae, Dr., Bericht über eine im Jahre 1850 unternommene geognostische Reise durch die südlichen Punkte des Banates, der Banater Militairgrenze u. Siebenburgen, Mit 1 3/4 thi. Kpir.

v. Schlechtendal, D. F. L. Prof., Bemerkungen über die Gattung Hemerocallis u. deren Arten. 1854. a/s thi.

- Betrachtungen über die Zwergmandeln u. die Gattung Amygladua überhaupt. 1854.

Schweiger. J. S. C., Ueber d. Umdrehung der magnetischen Erdpole und ein davon abgeleitetes Gesetz des Trabanten- und l'ianetenumiaufs, 1554. 1/2 thi.

#### Petzholdt, A.,

Silification organischer Körper.

Mit 32 Abbildungen. 4. 1853. 1 Thir.

#### Ule, O. Dr., Das Weltall.

Beschreibung und Geschichte des Kosmos im Entwickelungskampfe der Natur. Allen Freunden der Natur gewidmet, Mit vielen Illzschn. 3 Ilde. 2. vermehrte Auflage. 1853. 3 Thir. Die Berliner Zeitung 1850, Nr. 218. spricht sich über die 1. Aufl. (welche binnen zwei Jahren vergriffen wurde) am Schluss einer langeren Recension wie folgt aus;

Wir empfehlen dieses Werk mit dem Verfasser "allen Freunden der Natur," die wahre Geistea- und Herzensbildung aus den unendlichen Tiefen der Natur zu schöpfen trachten, Wir empfehlen es dem Manne, der im Sturm der Zeiten den Hafen aucht, wie dem weiblichen Gemüthe, das so gern in den Wundern der Natur weilt, und wir sind überzeugt, dass in der Seele des Lesers mehr als eine Ahnung von dem erwichen werde, was dem Verfaaser als beiliges Original vorschwebt.

Eme gleiche Aufnahme fanden folgende Werke dieses Verfassers:

Die Natur,

ihre Krafte. Gesetze und Erscheinungen im Geiste kosmischer Anschauung. 11 Bogen. 8. 1851. 3/2 Thir.

und

Physikalische Bilder.

Mit vielen Holaschn. 1. Bd, 211/4 Bg. 24 Sgr. 42

J. V. von Krombholtz,

Naturgetrene Abbildung und Beschreibung essbaren, sehädliehen und verdächtigen

Schwämme (Fungi).

10 Hefte Text und 10 Hefte mit über 2000 color, Abbildung. auf 76 Tafeln in Imper. Fol. 1846. 623/4 Thir. Gensontes Prachtwerk ist nach Erscheinen des toten Heftes vollendet.

#### Inhalt.

- 1) s) Gestalt, Ban, Leben und Fortpfisnzung der Schwamme, b) Eintheilung der Schwämme nach den Systemen der vorzuglichsten Naturforscher.
  - c) Terminologie. d) Unterscheidungsmerkmale der esoboren und schadlichen Schwamme :
- Krankheitserscheinungen nach dem Genuss der Giftschwamme, sowie Hulfsleistung bei derartigen Verniftnegen 2) Derstellung der Gattungen und Arten von Schwimmen, nebst: a) deren systematischen Nomen in latemischer, deutscher und, soweil
- oeren systematischen Aumen in Islemischer, denischer und, soweit sie verlassig sind, in höhmischer, französischer, engli-scher, polnischer, russischer u. Sprachen, nebst den gengharsten Trivisl- und Provinzialnamen:
  - b) die genaueste Disgnose der Caltungen und ihrer Arten; c) aussuhrliche Beschreibung jedes einzelnen Schwammes;
- c) ausfunriche Beschreibung jedes einzelnen Schwammes; d) die georgabische Verberiung; e) Anweisung über die Art der Anstewahrung und Zubereitung der einzelnen Pflanzengelnungen. f) Ergehnisse der mit serdachtigen und schadlichen Schwammen gemachten Veranche.

Die Kupfer sind nach frischen Exemplaren von geühlen Pflanzenzeichnern ausgeführt und naturgetreu gemalt. - Auch die mikroskopische Darstellung einzelner Theile ist durch Mitwirkung des bekannten Mycologen Corda nicht verabsäumt,

#### Leichhardt, J., Tagebuch einer Landreise in Australien von Moreton - Bay nach Port - Essington,

aberietzt ron E. A. Zuchold.

Mit Holzschnitten. 1851. 2 Thir.

lst noch allen über das Werk erschienenen Kritiken die bis jetet wichtigste noch Australien unternommene Iteise.

Grässner, F., Blicke in das Leben und die Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge,

nebst einem Anhange für jangehende Schmetterlingssammler mit ausführlicher Anweisung zur Erriehtung und Erhaltung einer reiehhaltigen Schmetterlingssammlung, Beschreibung und Abbildung der hierzu nothigen Instrumente, so wie einem zahlreiehen Verzeichniss jetzt lebender deutseher Schmetterlingssammler. Mit 2 Kpfrt. 1853. 1/2 Thir.

# Keferstein, C.,

Geognostische Bemerkungen

über die basaltischen Gehilde des westlichen Deutschlands; als Fortsetzung der Beitrage zur Geschichte und Kenntnizs des Basaltes. Hierbei 1 illum. Charte. 1820. S. 11/6 Thir.

Keferstein, C., Geschichte und Literatur der Geognosie. 1840. 8. 11/2 Thir.

> W. Nees von Esenbeck, Naturphilosophie. 1841. 13/4 Thir.

W. Nees von Esenbeck. Agrostographia Capensis

1853, 2 Thir.

v. Schlechtendal, D. F.,

ortus Halensi tom visus quam siccus iconibus et descriptionibus.

Fasc. 1-III. c. 12 tabb. col. à fasc. 261/2 Sgr.

Martin, A.,

Die Pflanzennamen der deutschen Flora in alphabetischer Ordnung etymologisch erklärt. 1851. /2 Thir.

0

Schriften , weiche ich in einigen Exemplaren besitze und zu Antiquar - Preisen ablassen kann:

Meigen, Joh. Wilh., Systematische Beschreibung der bekaunten Europäischen zweiflügeligen Insekten. 7 Thie, mit 1996 Abbildungen auf 74 Kupfertafeln, Hamm und Halle. 1822 — 51. gr. 8. Statt Ladenpreis 24½ Thir. für 14 Thir.

Einzelne Bände: 1 - 5r statt à 4 Thir. à 3 Thir. Band 6 u. 7 à 4 Thir. dasselbe mit coloriet. Abbildungen statt 42 Thir. zu

(Colorirte Exemplare existiren nur sehr wenige.) Die Fortsetzung hierzu bildet:

Wiedemann, C. R. W., systematische Beschreibung der Ausser - Europäischen zweiflügeligen Insekten. (Zugleich als Fortsetzung des Meigen'schen Werkes.) 2 Thie. mit 219 Abbild. auf 12 Tafelu. Hamm 1828 - 30. gr. 8. Druckpapier statt Ladenpr. 9 Thir, for 5 Thir. Schreibpapier statt 11 Thir. für 6 Thir.

Meigen, J. W., Abbildung aller bis jetzt bekannten Europäischen zweistägeligen Insekten. 1s Heft m. 10 Tafeln (nicht mehr erschienen). gr. 8. statt <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Thir. für <sup>4</sup>/<sub>3</sub> Thir. Wiedemann, C. R. W., Proboscideae antennis multiarticulatis et parumarticulatis, (sive Diptera exotica, pars unic.) c. 2 tab. aen. Kiel 1821. 8. statt 13/4 Thir. für 1 Thir,

Zetterstedt, J. W., Coleoptera, Orthoptera et Hemiptera Lapponica (sive insectorum Lapponicorum pars unica.) Han:m 1828. gr. 8.

Druckpapier statt 31/2 Thir. Schreibpapier statt 41/2 Thir. für 2 Thir. für 3 Thir.

Endlicher, S., enchiridion botanicum exhibens classes et ordines plantarum, acced. nomenclator. Lpz. 1841. Statt 4 1/2 Thir.

Walchner, F. A., Darstellung der geologischen Verhältnisse der am Nordrande des Schwarzwaldes hervortretenden Mineralquellen mit einer einleitenden flesebreibung der naturhistorischen Verhältnisse des zu Rothenfels bei Baden entdeekten Mineralwassers mit einem topographisch. Plan, color. u. einer Zeichnung col. ord. 3/3 Thir.

Schimper, W. P., et Mongeot, monographie des plantes fossiles du grès higarre de la chaîne des Vosges av. 40 pl. col. Lps. 844. 4. 11 Thir, wie neu,

Ueber mein Antiq. Lager Naturhistorischer Werke gab ich Cataloge aus und stehen dieselben gratis zu Diensten: Zoologie, Botanik, Mineralogie — circa 6000 Bde.

# Vierteljahrsbericht

# über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

# Erstes Vierteljahr 1854.

Vorsitzender Direktor Herr Prof. Burmeister.

### Sitzung vom 7ten Januar.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen: Jahrbücher der K. K. geologischen Reichsanstalt IV, 2, 1853.

Mittheilungen der K. K. mährisch-schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landes-

kunde. 1850. 3 Hefte. 1851. 4 Hefte. gr. 8, 1852, 1 vol. 4, 1853, Nr. 1—26.

Abhandlungen der K. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag. 5. Folge. Vol. VII. 1851—1852. Gefversicht af kongl. Vetenskaps-Academiens Förhandlingar. Stockholm 1852, 8.

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar for Ar 1851.

Acta regiae societatis scientiarum Upsaliesis. Ser. III. vol. I. fasc. 1, 1851. 4,

In den Begleitschreiben der II s.H. s. t. W. Hainneen vom 29. Septhr., W. C. Wezeer vom 12. Septhr., W. R. Weitenwezer vom 11. Octhr., P. F. Wailensen vom 11. Nicht und E. Friess vom 27. Nicht. 1833. wird der Empfang der "Abbandlungen" I. 1. der Gesellschaft zur Anzeige gebracht.

Hr. H. Girand, Prof. der Mineralogie hierselbst, wurde als neues Mitglied aufgenommen.

#### Herr Prof. BURMEISTER

aprach über den bekannten, in allen wärmeren Gegenden Amerikas einheimischen Sand II oh (Pulex penetrans) und theilte seine Beobachtungen während seines Aufenthaltes in Brasilien darüber mit. Die ladividuen, welche sich in die Haut des Menschen, besonders an der Fussohle und an den Zehenspitzen, zuweilen aher auch an der Hand einbohren, sind sämmlich befruchtete Weibehen, welche diese Stelle erst außuchen, um für die Entwickelung ihrer ungeheuren Eiermasse einen geeigneten Aufenthaltsort zu beziehen. Die Anschwellung des Thieres, welche sich bis zur Grösse einer kleinen Erbes eteigern kannist lediglich Folge der wachsenden Eier und geschiebt durch Ausdehnung der weichen Bindehaut zwischen dem Brustkasten und dem Hinterleibe; die Ringe des letzteren bleiben in der Mündung des Hautstiches stecken, während der Kopf mit dem Brustkasten am entgegengesetzten Ende der Blase sich befindet und üter in der Haut liegt, wobei den alten Exemplaren die Beine abbrechen. Ob die reifen Eier

ausgestossen werden, oder im Leibe auskriechen und erst die ausgeschlüpften Maden die Bruthöhle der Mutter verlassen, ist noch nicht mit Sicherheit bekannt; indesa versichern die Brasilianer, dass man in sehr grossen, alten Flohblasen kleine Würmer finde. Dies spräche für die Ansicht, dass nicht die Eier gelegt, sondern erat die Maden geboren werden. Die weitere Entwickelung erfolgt offenbar ausserhalb der Bruthöhle und dürste, der Analogie nach, in stinkenden Jauchen oder vielleicht gar in den Excrementen der Hausthiere vor aich gehen; wenigstens findet man den Floh grade bei den Schweinen fast beständig, weniger allgemein an Hundon. Dass das Thier ein weiblicher Floh (Pulex) und nicht eine Milhe (Acarus) ist, leidet keinen Zweisel; die Schriststeller, welche ihn zu einer Milbe machen, verwechseln ihn mit den ebenfalls bei Menschen in die Haut sich einhohrenden Carapatos (Ixodes); ob er aber mit dem gemeinen Floh (Pulex irritans) in dieselbe Gattung gehöre, acheint weniger wahrscheinlich. Nach den Untersuchungen des Ref. hat er zwar ähnliche Fühler, Kiefer und Taster, aber eine anders gebaute Unterlippe, an welcher die Taster zu fehlen acheinen. Dadurch tritt der Sandfloh um einen Schritt naber an die Pupiparen, mit denen überhaupt die Gruppe der Flöhe am nachsten verwandt sein möchte. Auch haben schon Westwood und Guenn auf den Sandfloh eine eigne Gattung gegründet, die ersterer Sarcopsulla, letzterer Dermatophilus nennt. Dieser Name dürfte, als der altere, den Vorzug verdienen. Vgl. Guerin, Icon. d. Regn. anim. Ins. tb. 2. (1836) mit zugehörigem Text und Westwood, Trans. Ent. Soc. I. 196. figd. (1839). Schliesslich erläuterte Ref. die von ihm vorgelegten und angesertigten, sehr vergrösserten Abbildungen des Thieres, seiner Mundtheile und seiner Verdanungsorgane, welche letztere ganz mit dem Darme des gemeinen Floha und der Dipteren im Allgemeinen harmoniren, und veraprach, eine ausführlichere Abhandlung für die Gesellschaftschriften nächstens einzuliefern. -

#### Herr Prof. VON SCHLECHTENBAL

legte 2 ästige Roggenähren vor, von denen die eine bei Zörbig auf Hoheboden gewesen war, die andere auf einer Brandstelle bei Salzbrunn in Schlesien gefunden und von Herrn Grafen HENCKEL von DONNERSAMBCK ihn mitgetheilt war, und erinnerte dabei an ähnliche Erscheinungen einmal bei andern Getreidearten, (aeltener bei der Gerste, häufiger bei verschiedenen Weizenarten, dei welchen sie aogar eine ziemliche Beständigkeit zeigt, da der Wunderweizen (Trit. tergitum, compositum) sich bei der Aussaat, wenn die Verhältnisse nicht zu ungünstig sind, erhält); aodann aber auch bei wildwachsenden Gräsern; nämlich häufig und mit mannigfaltigen Veränderungen bei dem englischen Raigrase (Lolium perenne) und seltener bei der Quecke (Agropyrum repens). Bei allen diesen Gräsern ist eine aogenannte Achse vorbanden, ein Blüthenstand, welcher aber nicht demjenigen entspricht, welchen man sonst in der botanischen Terrminologie mit diesem Namen zu bezeichnen pflegt. Es stehen nämlich hier an allen Gliedern der kurzgegliederten Achse sogenannte Achrchen, d.h. kleine Zweige, welche eine bei vielen Blumen tragen und einzeln oder zu einigen bei einander auf den Absätzen der Spindel stehen. Wachaen diese Zweige weiter aus und bedecken sie sich mehr oder weniger auch mit Achrchen, so ist ein solcher ästiger Blüthenstand vorhanden, der offenbar seine Ursache in einen üppigen Wachathum, hervorgerufen durch besondere Eigenschasten des Bodens haben muss. Natürlich werden bei einer solchen stärkern Ernährung besonders die untern Aestchen veranlasst sich stärker auszubilden, da ihnen die Nahrungsstoffe zunächst zukommen und man findet daher die Artbildung auch meist immer an dem untern Theile des Blüthenstandes, während der obere in seiner prsprünglichen Einfachbeit verbleibt. Merkwürdig ist es. dass manche Gräser geneigter zu einer solchen Fortbildung sind, als andere und manche sie noch nicht zeigten. Bei dem Roggen ist diese Erscheinung einer ästigen Aehre nicht häufig, doch führt Knauss in seinem Werke: Abbildungen und Beschreibung aller bis jetzt bekannten Getreidearten einige Fälle auf und giebt auch eine Abbildung eines solchen, bei welchem zwei lange Aeste vom untern Ende der ursprünglichen Achre entstanden sind, während bei der vorgelegten eine grosse Menge von Seitenästen den grössern Theil der eigentlichen Achre bedeckten. Ob auch der Fall vorkommt, dass durch eine Theilung des Stengels selbst, ohne dass dieselbe von einer Blattbildung abbängig sei, zwei oder drei Achren auf einem Halme stehen, ist nicht gewiss, da wahrscheinlich immer, wo von einer solchen Bildung die Rede zu sein scheint, eine wahre Astbildung stattfinden dürfte. Bei dem englischen Raigrase sind es nicht immer die untersten Achrehen, welche zu Aesten anwachsen, sondern zuweilen nur einige in der Mitte der Achre stehende. Bei der Gerste, wo drei Achrehen auf jedem Spindelgliede bei einander gestellt sind ist das Auswachen in Aeste selten. Krause bildet einen solchen Fall ab, wo nur am Grunde der Hauptähre eine ihr an Lange und Grosse fast ganz gleiche gebildet ward. Beim Weizen hat man fast bei allen Arten dies Bestreben Aeste zu bilden gefunden. - Wenn es gleich möglich erscheint, durch Cultur auch einen Wunderroggen zu erzielen, so steht doch zu befürchten, dass die dadurch hervorgebrachte Mehrzahl von Blumen an einer Aehre schwächere Körner als bei einer einfschen ausbilden möchte da auch an den vorgelegten ästigen Aehren sich die Körner durch geringere Grösse nicht vortheilhaft auszeichneten.

#### Sitzung vom 21ten Januar.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen:

- v. Schlechtendal Linnaeg. IX. 6, 1852.
- I, Victor Carus, Ueber die Werthbestimmung zoologischer Merkmale. Leipzig 1854. 4.
- JUL. Andrak, Ergebnisse geognostischer Beobachtungen in Steiermark, A. d. Berichten des geognostischmontanistischen Vereins für Steiermark.

#### Herr Professor BURNEISTER

berichtete in Anschluss an seinen Vortrag vom 17. Dec., dass die von ihm aus Brasilien mitgebrachten Murin en nunmehr allseitig untersucht und durch gelangene Aufstellung in der Sammlung auch die Zahn - und Schädelbildung jeder einzelnen Art zu seiner Kenntniss gelangt sei; er besprach die daraus gewonnenen Resultate nochmuls im Allgemeinen, erwähnte, wie ihm durch Uebersendung der wichtigsten Präparate der Berliner Sammlung vom Hrn. G. R. Lichtenstein auch über dessen Arten genügende Auskunft geworden sei und übergab endlich die nachstehende kritische Uebersicht der von ihm genauer untersuchten Prasilianischen Murinen.

Wie bereits früher erwähnt wurde, sind die gegenwärtig in Brasilien anssessigen Murinen theils eine warderte, theils ursprüngliche Bewohner; jone gehören der Gattung Mus im engeren Sinne an, diese sind hauptstehlich zur Gattung Hepercomps zu stellen

I. Eingewanderte Murinen. - Gatt. Mus Linn.

Von den Arten dieser Gattung habe ich 4 Spezies in Brasilien beobschtet-

1. Mus decumanus Pall. Le Surmulot Eurr. kommt in Rio de Janeiro nicht bloss in der Stadt, sondern auch an vielen Orten in der Provinz vor; ich erhielt mehrere Individuen in Neu-Freiburg, wo die Art sehr gemein war. Im Ganzen babe ich weder so grosse, noch so entschieden gelblich gefärbte Individuen gesehen, wie die alten Individuen Europas; doch wohl nur desshalb, weil es meistens junge Thiere waren, die ich bekam. —

- 2. Mus leucogaster Ptcr. Notic. s. l. Anim. nour. ou peu connus du Mins de Genère I. 19. pl. 8. In einer einsannen Pflanzerwohnung des Thales von St. José, nördlich von Neu-Freiburg, erlegte mein Sohn ein ewibliches Individuum, das zwar schon geboren zu haben scheint, weil die Zitzen sehr stark entwickelt sind, aber doch nicht eben alt ist, denn der Grundton seines Pelzes ist oben blaugrau, nicht röblich grau, wie Pretzr das alte Thier darstellt. Ich hielt darum die Ratte anfangs für eine eigen Art, allein nachdem ich den Schödel untersucht und ein zweites brasilianisches Exemplar zur Ansicht von Betiin erhalten habe, das völlig mit der Abbildung dei Pretzr übereinstimmt, bezweiße ich nicht mehr die Identifät beider Rattenformen. Vor kurzem erhielt auch IIr. Dr. Kavsza silhier in einer Sendang von Venezuela eben diese Ratte im mehreren Exemplaren.
- 3. Mus tectorum Sav. An dem gelblichen Bauch und dem relativ viel längeren Schwanz ist diese Art leicht von den beiden vorigen zu unterscheiden. Sie erhält übrigens ihre Farbe auch erst sehr allmälig, die jüngeren Thiere haben einen fast ebense granen Bauch wie die Wanderratten. Die Dachratte ist besonders in Bahia, und im Innern von Minas geraes anaßsig, man trifft sie bier in jedem Hause. Bre verschiedenen Formen haben zu viellschen nenen Namen Veranlassung gegeben. So beschreibt sie Baharz (Het. (Sech. d. Muisen. 1069) als Mus florieretris Leurs. A. Wacxen als Mus infuscutus (Schrb. Suppl. III. 445.) und Dr. Leud als Mus setorus (Blik p. Bras. Dyrev. III. Till. 277). Selbst Pierer, der doch die Dachratte gut kannte, hat sie nicht blos nochmals als Mus rattödes beschrieben, sondern auch in allen Lebensatien abhiden lassen (Volici etel. III. 45. pl. 1. 77). Seine Abbildung des alten Thieres ist sehr gelungen, die des jungen dagegen am Rücken zu dunkel und am Bauch zu hell; ich habe kein solch Individuum irgendwo angetroffen. Meine Exemplare haben einen sehr deutlichen dunkleren Auenkranz. —
- Mus Musculus Linx. Le Souris Burr. Ueberall gemein in jedem Hause, das älteren Ansiedelungen angehört. Im Gebiss von unserer Hausmus nicht zu unterscheidet, der Pelz dagegen etwas feiner, kürzer, die Farbe mehr ins Gelbliche fallend.
  - II. Ursprüngliche brasilianische Murinen.

Man hat aus diesen Thieren die eigne Abtheilung der Sigmodonten gebildet, welche sich von den altweltlichen Murinen oder Rattinen durch die Zahnbildung unterscheidet. Es sind Murinen mit gesonderten Wurzeln an den Backzähnen, deren Mahlfläche im abgekauten Zustaude eindringende vom Seitenrande ausgehende Schmelzfalten, aber nicht ganz durchgehende Schmelzschichten enthält. In frühester Zeit hat jeder Zahn beider Kiefer auf der Oberfläche zwei Reihen von kleinen Höcken, die etwas alteruirend gegen einander stehen, und durch niedrige Joche zusammenbängen. Die Höcker- und Faltenbildung ist nicht überall genau dieselbe und das hatte Wayennovse, der zuerst den Unterschied des Gebisses erkannte, bestimmt, mehrere verschiedene Gattungen aufzustellen. So weit meine Untersuchungen reichen, lässt sich von den Gruppen: Oxymycterus, Scapteromys, Habrothrix, Calomys und Phyllotis, wozu Brandt und Wagner noch die Gruppe Holochilus gefügt haben, nur die erste schaff absondern; sie ist die einzige, bei welcher die Schmelzfalten gar nicht in die Substanz des Zahnes eindripgen, sondern blosse Kneffen am Umfange des Zahnes bilden, die einander genau gegenüberstehen, also in gleicher Zahl auf beiden Seiten des Zahnes auftreten. Das ist wichtig und dieser Gruppe ansschliesslich eigen, die längeren atärkeren Krallen und den spitzen Krallnagel am Daumen hat sie mit Scapteromys gemein, aber dessen Zahnbau ist ein anderer, mir indessen unbekannt. Alle übrigen Gruppen baben tief in die Zahnsubstanz eindringende Falten, welche alternirend liegen und so gelege sind, dass o ben die Susseren, unten die inneren sich mit der Spitze nach hinten krümmen, während die kürzerne Falten der andera Seite ziemlich gerade bleiben. Die längeren Falten haben am Susseren Umfange eine kleine Nebenfalte, die kurzen bleiben einfach, jene kauen sich früher ab und erscheinen bei alten Thieren als Inseln auf der Mahlfläche, diese bleiben länger und wie es scheint beständig wahre vom Rande ungetrennte, weiter klassende, Falten. Solcher Falten hat der erste ohere Zahn auf jeder Seite zwei, der untere dagegen innen drei, aussen zwei; der zweite Zahn hat oben zwei Falten nach aussen, eine nach innen, unten ist es ungekehrt, innen zwei, aussen eine jeder dritte Zahn verhält sich (wie der zweite, ist aber stets kleiner und darum verschwinden seine Falten früher. In frühester Jugend, vor aller Abkauung, sieht man die Falten sehr wenig; dann treten die Höcker desto deutlicher hervor, und zwar 6 paarig von vorn nach hinten etwas grössere am ersten oheren, aber nur 5 am ersten untern Zahn, 4 am mittlern jedes Kiefers, 3 am hinteren, —

Nach diesen Angaben halte ich nur die Ahtrennung von Ozymycterus als Gattung passend und verbied, der späteren Antibasung von Warzenouse folgend, alle anderen Gruppen unter dem Gattungsnamen Hesperomus.

## 1. Gatt. Hesperomys WAT.

Wenn man sich durch Untersuchung des Gebisses überzeugt hat, dass die Murinen Süd-Amerikas eine eigenthümliche Gattung hilden, ao findet man allmälig auch andere, ausaere Unteracheidungamerkmale auf. Ea gehört dahin die Form ihrer Oberlippe, welche schwächer gespalten ist und namentlich bei den grösseren Arten eine nackte Falte im Grunde der Spalte erkennen lässt, die beide Lappen zusammenhält, Ganz verschieden, namentlich weicher, ist der Pelz beider Gattungen; die langen Grannen, welche sich besonders bei den ächten Ratten durch ihre Steifigkeit auszeichnen, und mitunter zu förmlichen, gefurchten Stacheln werden, felden in dieser Form allen Hesperomys; sie besitzen nur feine, runde, sehr zarte Grannen, die zwar in vielen 'Fällen das übrige Haarkleid an Länge, aber nur sehr wenig an Steifigkeit übertreffen. Dann ist die Schuppenhildung ihres Schwanzes sehr viel kleiner, zierlicher und das Haarkleid des Schwanzea im Allgemeinen schwächer, weicher, obwohl nicht grade kürzer. Man aieht das wieder am deutlichsten bei den grossen Arten, wenn man ihren Schwanz mit dem gleichgrosser Ratten der alten Welt vergleicht. Endlich haben die Hesperomys relativ längere Hinterbeine, namentlich längere Pfoten. Es steht indessen ihre Länge mit der des Schwanzes in einem augenscheinlichen Parallelismus; je länger der Schwanz, nm ao länger auch die Hinterpfote; doch verkürzt aich dieselbe nie so stark', wie der Schwanz. Ihre Soble ist an den von mir untersuchten Arten atets nackt. ich habe keine Maus mit behaarter Sohle gesehen; aber die hinterste Strecke unter dem Hacken ist schmäler und hier legen aich die Haare am Rande der Sohle nach unten und berühren aich, zumal bei getrockneten Exemplaren, fast mit der Spitze. Auf der nackten Sohle aind noch erhabene (vorn 5, hinten 6) schwielige Ballen angebracht. - Die Mannchen sind im Ganzen etwas grösser, als die Weibchen, haben lebhaltere hellere Farhen, namentlich eine klarer gefärbte Bauchfläche und eine dicke Hodenanschweilung unter dem After. Bei den Weibchen fand ich atets 10 Zitzen, die von der Achselgegend bis in die Weichen atehen, 5 an ieder Seite, 3 mehr nach vorn, 2 mehr nach hinten. -

Die Eintheilung der Gattung in Gruppen ist nach dem Gehiss unausführbar, desshalb thut man besser, andere Merkmale zur Festellung derselben, die indessen nicht ganz acharf ausfallen, zu benutzen.

 Holochilus Brandt kann man die grossen Arten nennen, deren Oberlippe die beschriebene Bildung am deutlichsten zeigt; sie haben eine meistens sehr helle, röthlich gelbe oder gelbbraune Farbe. einen rein weissen oder blassgelben Bauch, lange sehr fein beschuppte Schwänze, lange Hinterpfoten und grosse breite Ohren. Dass der dritte Zahn des Oberhiefers grösser sei, als der z weite, scheiat nur für die erste Art, deren Gebiss ich nicht untersucht habe, zu gelten; bei den von mir untersuchten fand ich diesen Zahn zwar grösser, als bei Calomys, aber nicht grösser als den zweiten. Die Faltenbildung ist sehr tief, aber sonst nicht wesentlich verschieden; im halbabgekanten Zustande hat der Zahn, ausser den beschriebenen Hauptfalten, noch Schmekinseln zwischen ihnen, welche von den ursprünglich mit dem Umfange verbundenen Nebenfalten berrühren; bei noch älteren Exemplaren werden auch die grossen Falten zu Inseln. Ein augenfältigeres Merkmal der Gruppe sind die sehr breiten oberen Schneidezalme.

 H. oulpinass Licar. Darstell. neuer etc. Såug. Taf. 33. Fig. 2. — M. brasiliensis Watern. Zool. of the Besgle II. pl. 19. — Die größese Art, größeser als eine Wanderratte, im erwachsenen Alter oben hell rothgelb, mit braunen Grannen, unten weiss; im jüngeren Alter oben bräunlicher, unten gräulicher. —

Es gilt nämlich für alle Herperomys, dass die jungen Thiere eine trübere Färbung haben, als die alten, weil der uutere, schiefergraue Theil der Haare über die klarer gefärbte Spitze überwiegt. Allmälig wird nicht bloss die letztere länger, sondern auch die Schieferfarbe heller, an den weissen Stellen ganz weisslich. Man kann darum nach der Farbe des Haargrundes keine Arten, wohl sber die Altersatufen einer Art einigermassen unterschieden. —

Die Art bewohnt das südliche Brasilien, nebst den La-Plata Staaten und geht bis Patagonien hinab.

- 2. H. robustus Nos. Etwas kleiner, aber doch völlig so gross, wie eine alte Wanderratte; der Pelz oben gelbbraungrau, untengelblich, die Pfoten weisslich. Von Picter (Notic. s. I. Anim. nouv. d. Mus de Genére, 53. pl. 12—14.) als Mus brasiliensis beschrieben. Junge Thiere sind auch bei dieser Art viel dunkler, aber mehr graubraun, als gelbbraun gefärbt. Die Art bewohnt das nordöstliche Brasilien, halt sich gern, wie die vorige, im Schilf am Rande von Gewässern auf, baut dort ihr Nest und ist wahrscheinlich Dr. Luru's Haps. apuatieus (Blik, p. Bras, Dyrev. HI. Till. 279).
- 3. H. squamipar Licur. Baarrs Muiz. 138. 52. Kleiner als beide vorigen Arten, so gross wie M. rattus, oben lebbaft zimmtroth, an den Seiten mit Grau gemischt, unten gelbich weiss, die Kehle rein weiss. Ist wahrscheinlich: Holochikus schureus Wach. Schaen. Suppl. III. 553. n. Hol. Anguga Banker. Mém d. l'Ac. Imp. d. St. Peterab. VI. Sec. Tom VI. 1835. 430, tb. 13. H. canellinus Wach. Schaen. Suppl. III, 552. 3. Letzterer auf ältere, ersterer auf jüngere Thiere gegründet, Minas gerzes.
- H. physodes Licev. Darst. etc. Taf. 34. Fig. 1. Hesp trussatus Wacx. Abb. d. Münch, Acad.
   312. 6. Sehr lebbaft zimmtroth oben, unten rein weiss; Ohren sehr gross, bauchig, vogn stark bebart. Um <sup>1</sup>/<sub>4</sub> kleiner als die vorige Art. St. Paule.
- II. Calomys Warsen. kleinere Murinen mit sehr weichem meist langem Petze, grossen bauchigen Ohren, langen feinen Schwänsen und langen Hinterpfoten, deren Farbe oben lebhaft rothbraun oder gelbraun spielt, unten rein weiss oder blass gelb zu sein pflegt. Der Schädel von Calomys ist kürzer, gedrungener gestaltet, als der von Helochifus, welcher seinerseits ganz dem unserer Ratten ähnelt, aber relativ breitere Schneidezähne besitzt. Die Hirnkapsel hat bei Calomys einn entschieden stärkere Wölbung und die Leisten am Orbitalrande, welche bei Holochifus diek und stark aufgeworfen vortreten, hält.

den bei Calomys nur eine scharfe Kante. Der hinterste Zahn des Oberkiefers hat eine sebr geringe Grösse, er ist fast nur halb so gross, wie der vorhergehende. —

- 5. H. Anyuge Allana, Quadr. II. 68. no. 48. Der Name Anyuga, den Allana (ür diese Art vorgeschlagen hat, ist vielfälig verwendet und durch Missdeutung von Allana's Beschreibung auf Arten sehr verschiedener Grösse übertragen worden; ich glaube, dass es noch einer umfassenderen Präfung der Individuen bedarf, um das Chaos zu sichten. Als zusammengehürige Formen erscheinen mir Allanas M. Anyuge mit Desm. und Banavurs gleichnamiger Art; webrecheinlich auch Picters Anyuge in dessen Notices etc. 61. pp. 15.; Gerner II. leurodersthir Natt. Wass. Münch, Acad, V. 312. 4.
- 6. Ob davon der Hesp. leucogaster Natt. Wacn. L. l. 306. 1. wirklich spezifisch verschieden ist, lass ich unentschieden, weil ich nur diesen H. leucogaster, nicht aber den Achten H. Anyuga aus eigner Ansicht kenne; zu H. leucogaster gehört wahrscheinlich H. vulpinus Luno. l. l. Ich sah ein Exemplar von St. Joso del Rev in Süd-Minas.
- 7. H. mystacalis Luno. 1. 1. 279. Eine ähnliche Art mit oben röthlichhraungrauem, unten weissem Pelze, leicht kenntlich an den langen, fast bis zur Körpermitte reichenden Schaurren und dem am Ende mit einem längeren Haarbüschel gezierten Schwanze. Dabin scheint zu gehören Hal. leucogaster Baundt. Mem. d. l'Ac. d. St. Petersb. etc. 428, 2. tb. 12. und Rhipidomys leucodactylus v. Tscaud, Fn. per. 153, Taf. 13. Fig. 2.
- 8. II. laticeps Luxo I. I. 279. ist heller, gelblich grau, mit dickem Kopfe und langem Pelze, aber ohne Haarpinsel su der Schwanzspitze. Zu ihr gehört sicher II. subfarus Wacx. Schreb. Suppl. III. 539. 29. und vielleicht such M. cephalotes Desm. Mam. 305, der auf Azaras Cola igual al Cuerpo (Quadr. II. 57. no. 47.) sich stötzt. Ich brachte 3 Exempl. von Lagoa santa mit.
- Alle bisher aufgesührten Arten haben einen Schwanz von der Länge des Rumpfes, oder ein wenig drüber, auch wohl etwas drunter, aber beträchtlich ist der Unterschied nicht; es folgt nunmehr eine Reihe von Arten, deren Schwanz bedeutend, d. h. etwa um ein Viertel oder gar um ein Drittel, länger zu sein pflegt als der Rumpf. — Das ist die Gruppe Eigmodontie Fn. Crv.
- H. pyrrhorhinus Pa. Max z. Wire. Beitr. z. Naturg. Brasil. II. 418. nebat Abbild. Fig. 27. —
  an der rothgelben Schnautze bei übrigens graugelbem Rücken und weissem Bauch kenntlich. Rumpf
  4½", Schwanz 7½", Bahin.
- 10. H. longicondatus Watern. Zool. of the Beagle, II, 39. pl. 11. Unsere Sammlung besitt ein Exemplar dieser Art, dessen Schwarz nicht volle 5" beträgt, wihrend der Rumpf mit dem Kopfe 31/2" misst; Waternouse hat 31/4" Rumpf., 51/2" Schwanzlänge; Bernar gar 3" Rumpf. 51/2" Schwanzlänge. Chili.
- 11. H. eliums Natt. Wasn. Münch. Acad. Abh. V. 307. 2. ist oben rothgelber, unten blassgelber, aber nicht rein weiss, und sein Schwanz viel feiner behaart, sonst der vorigen Art sehr Ahnlich. Dahin gehört H. longiesudus Lund. I. 1. mit M. floveseens Picz. Notic. etc. 74. 9. Die Schwanzlänge ist auch hier etwas variabel ich finde 3½, "Rumpf, 5" Schwanz; Dr. Lund bat 3" 5" Körper, 4" 7" Schwanz, "Piczer 3½, "Körper, 4" Schwanz, "Minas geraes, Rio de Janeiro.
- 12. H. elegans Warenn. Zool. of the Beagle. II. 4. pl. 2. sieht der vorigen Art b\u00e9chet haber, soll aber dicht beharte Sohlen haben, was bei H. eliurus nicht der Fall ist, und ebenso wenig bei H. Iongicaudatus. Dahin scheint zu geh\u00f3ren: Eligon. 19pus Fr. Crv. Ann. de sc. nat. II. Ser. VII. 168.—

Mus higripes Desn. Mam. 490. — Coli largo Azana Quadr. II, 91. no. 49. und Mus longitarsis Renog. Saug. v. Parag. 232. — Paraguay.

13. H. flausseems Warean. I. I. 46. pl. 13. ist auch eine solche langschwänzige, hoch gelbroth gefärbte Art, die Pictur mit H. eliurus verbindet, indessen ist ihr Schwanz beträchtlich kürzer, nach Warzassouss misst der Rumpf 3<sup>1</sup>/c", der Schwanz 4<sup>1</sup>/c". Vom La Plata.

Eine dritte Roibe von Arten hat, bei übrigens gleich heller Färbung und weisslicher Bauchfläche, einer wiel kürzeren Schwanz, der setse etwas binter der Körperlänge zurücksteht und gewöhnlich nur dem Rumpfe ohne den Kopf an Länge gleichkommt.

14. Н. сіянатотем Рістът. Notic. etc. 64. 6. pl. 19. — Von Bahia, ganz rothbraun, der Bauch goldgelb, die Vorderpfoten weisslich, Rumpf 51/4", Schwanz 41/4". — Mir unbekannt.

15. H. maculipes Picter, ibid. 67. 7. pl. 20. — Eben daher; oben graugelibraun, unten rein weise, Körper 5". Schwanz 4½". Nach der Abbildung mit H. exputsus verwandt, aber oben dunkler, unten heller gefürbt. Mir unbekannt.

16. H. orobius Wacz. Schreb. Suppl. III. 533. 23. — ist wahrscheinlich einerlei mit M. aurifus Pict. I. I. 70. 8. pl. 18. und vielleicht auch Azana's Agreste, Quadr. II. S. 94. no. 50. — Ich brachte 2 junge Thiere von Neu-Freiburg, deren Banch nicht so rein weiss gelärbt ist, wie ihn Pictzt's Abbildung darstellt. —

17. H. expulsus Lexn. 1. 1. 280.; eine sehr zierliche Art, an dem weichen, kurzen Pelze von oben rothgelbgrauer, unten blassgelber Farbe kenntlich; der dicke Kopf verräth die Eigenthümlichkeit der Art; ein rein weisser Fleck hinter dem Ohr erinnert an H. bimacwlafus Warzan. Zool. of the Beagl. H. 43. th. 3., der wahrscheinlich nur den Jugendzustand v. H. expulsus bezeichnet. Vielleicht gehört die auf jeden Fall nahe verwandte Mus laucha Dess. Mamm. 306. — Azasa Quadr. II. 96. no. 51. hierber. — He rheitlei It. Egoa santa 2 Exemplare.

18. H. laziumu Lund. a. a. O. ist an dem langen zottigen Pelz und an den vielen langen feinen Grannen, die selbst dem Schwanz nicht fehlen, kenntlich; oben rothbraungrau, unten goldgelb, wie Picturs M. cinnamomeus, aber kleiner: Körper 4½", Schwanz 2½". — Auch von dieser Art bekam ich 2 Exempl. in Legoa santa.

19. H. lasiotis Lund. a. a. O. Gleicht durch den kurzen, anliegenden Pelz mehr dem H. expulsit oben bellgeligrau, unten weiss gefärbt und besonders an dem schwarzbraunen Fleck vorn auf dem Ohr kenntlich. Rumpf etwa 3", Schwarz 31/3" lang. Dabin könnte Azanas El blanco debaxe (Quadr. II. 97. no. 52) gehören.

20. H. aurius Licer. Darst. n. Sáug. etc. Taf. 34. Fig. 2. woru Arabas Ri Orcjon (Quadr. II. 83. no. 45) gezogen wird, gebört auch dieser Gruppe an; ist oben rothbraungrau, unten gelbich, im Körper 41/4", im Schwans 31/4" lang. Rexogen's M. callonus (Säugeth. v. Parag. S. 231) dürfte dieselhe Art sein, wenigstens einerlei mit Azara's Orcjon, den ich nur muthmasslich mit Lichterstretas Art verbinden möchte; dagegen scheint lettere auf eine jugendliche Form des H. cinnamomens Pict. bezogen werden zu können, was ich unentschieden lassen muss, da wir zwar das Original von G. R. Lichterstretaus Art aus Berlin vorliegt, nicht aber ein Exemplar der Picter'schen Art von Babia. —

III. Habrothriz Warknu. Nach dem Zahnbau bin ich anser Stande, diese Gruppe von den vorigen zu sondern; im äusseren Ansehen unterscheiden sich dagegen die hierher gehörigen Arten durch eine spitzere Schmutze, kleinere Ohren, einen rauberen düster gelifteten Pelt, dessen Unterfläche nicht beligelb oder weiss, sondern trüb grau gesirht ist, ziemlich angenssälig von den vorigen. Der Schädel ist etwas stacher, der scharfe Orbitstrand mehr verstrichen, die Schasutze spitzer, das Loch im proc. zygo-maticus des Oberkiesers enger. Der Schwanz ist aussallend dänn und nicht so lang wie der Rampt; die Hinterpfole ist atets körzer als bei gleichgrossen Arten der vorigen Gruppe und etwas breiter. Die Arten lehen in Erdlöchern, klettern nicht im Gebäsch herum, wie die vorigen, und entsprechen in der Lebensweise wie im Ansehn mehr den Hypudånen.

21. H. arwiculorides Pict. Wagn. Schreb. Suppl. III. 519. 7. — ein zienlich grossen Thier, mehr gelbbraungrau, indem die meisten Haner kleine geldelbe Ringe vor oder an der Spitze haben; Körper 5". Schwanz 3'\footnume Neuerdings von Pictret (Notic. etc. 76. 10. pl. 21. 22.) mit Unrecht zu H. Renggeri Watern, gezogen. Im ganzen Küstengebiet Brasiliens nicht selten; ich erhielt die Art oft in Neu-Freiburg.

22. H. Rengeri Watenn. Zool. of the Beagle II. 51. tb. 15. f. 1. — Mus olfoaceus Watenh. Proceed. Zool. Soc. V. 16. — Kleiner, langhariger, besonders darch die atärker vortretenden Grannen verschieden; die Farbe düsterer olivengelbgrau, der Schwanz relativ kürzer; Rumpf 4½, Schwanz 2½, bei unserm Exemplar, hei andern Individuen um 1/6 trösser. Chili. — Hierzu gehört, wie ich später ausführlicher zeigen werde, Acodon bolivieries Merzer als die junge, kannn halbwüchsige Form.

23. H. Nigrita Lient. Darst. etc. Säugeth. Taf. 35. Fig. 1. — Durch die düstere rothbraune Farbe und den höchst kurzen Schwanz sehr kenntlich; derselhe misst 11/3", der Rumpf 4".

Diese Gruppe ist im Westen und Suden Sud-Amerikas viel zahlreicher vertreten; Warennouse beschreibt noch 6 hierber gehörige Arten, die mir unbekannt sind; daher ich sie unerwähnt lasse.

1V. Phyllotis Watern. Es sind, soweit ich dieselben kenne, Hesperomys mit hohen, schmalen, mehr löffelförmigen Ohren, welche mit Calomys in der Farbe und Beschnffenheit des Felzes übereinstimmen, allein ausser durch die Ohren noch durch den viel kürzeren Schwanz sich von ihnen nnterscheiden. Dieser stellt sie vielmehr in die Nähe von Habrothrix, mit dem sie auch den etwas dickeren Kopf und die spitze Schnautze gemein haben. Sie bewohnen nur die Westseite Süd-Amerikas.

24. H. Darwinit Warran, Zool, of the Beagle II. 64. pl. 23. — Lebbaff rothgelbgran gefärbt, der Barech rein weiss; die hohen Ohren und der Schwanz ohen brauner; Långe des Rumpfes 6", des Schwanzes 4". — Chili. Ich erbielt ein Etemplar aus Berlin zur Ansicht.

WATERHOUSE heschreibt a. a. O. noch 2 Arten. Pieters M. auritus ist keine Phyllotis, sondern ein Calomys; seine Ohren sind breit gerundet, nicht schmal lösselförmig.

2. Gatt. Oxymycterus WATERH.

Es ist nicht bloss das allgemeine Ansehn, welches diese Gruppe von den Hesperomys trennt; sie weicht sowohl im Gebiss, als auch im Schädel - und Fussbau sehr von den ächten Hesperomys-Arten ab.

Der Körper ist weniger igedrungen, als langgestreckt und erlindrisch gestaltet; besonders zeichnet sich der lange schmale Kopf durch seine spitze, weit vorragende Schnautze aus, die einige Achnichkeit mit der des Maulwurfs verrälth. Die Oberlippe ist bis an die Nasenlöcher gespalten, dabei aber achmal, weil besonders die oberen Schneiderähne eine sehr geringe Breite besitzen. Die Schnuren sind etwas kürzer und die Ohren zwar nicht klein, aber niedriger und deshalh scheinbar breiter. Der Pelz ist weder sehr kurz, noch sehr dicht, auch nicht eigenlich zart, und mit wenig vorragenden Grannen gemischt; der Schwarz ist etwas dicker und stärker behaart, als bei Hesperomys und seist kürzer als der Rumpl. Wom Gebiss war schon die Rede, die Backzähne haben blosse Randkerben, keine eindringenden Schmelt.

9

falten und ihre ?ahl ist auf beiden Seiten des Zahnes eine gleiche, 2 am ersten, 1 am zweiten, 1, achr achwache am dritten, viel kleinera Zahn. Der Schädel hat eine sehr lange Schnautze vorn blasig gewölbte, am Rande völlig verstrichene Augenränder; einen ungemein feinen Jochbgen und eine sehr niedzige, darum scheinbar breitere Hirakapsel. Ganz besonders auszeichnend aber sind die Pfoten durch ihre langen, wenig gebogenen Krallen, von denen die vorderen die hinteren beträchtlich an Länge übertreffen; auch der Daumen der Vorderpfoten hat eine spitze, aber doch nur kurze Kralle. — Die Arten sind entschiedene Erdwähler, welche den Lemmingen der alten Welt (Myodes s. Lemmus) narallel steben. —

- 1. O. rufus Dram. Mamm. 487. El Horicudo Azana Quadr. II. 50. No. 44. O. rostellatus Wasn. Schreb. Snppl. III. 514. 2. Tal. 202. A. Hypudesus dauprickos Pra. Max Beitr. etc. II. 425. (sehr junge Thiere) dunkel rostbraun, die Barse oben schwarzbraun, mit rothgelbe Binde vor oder as der Spitze; der Bauch rothgelb überflogen; die jungen Thiere trüb rothgraubraun. Körper 7" Schwanz 4". Gemein in allen Waldungen des Küstengehieten, aber auch in den Waldstrichen des Laners; besonders an Flüssen und Bächen. Wahrscheinlich gehört zu dieser Art II. fossorius Luzu a. 2. 0.
- 2. O. hispidus Picter, Notic etc. II. 38. pl. 10, unterscheibet sich von der vorigen Art durch lebhaftere rüthere Farbe, die weissen Lippenränder und Kinuspitze und die tieferen Zahnkerben. Länge des Rumpfes 6", des Schwanzes 4". Bei Bahis.
- 3. O. nearchts Wayenn, Zool, of the Beagle. II. 56, pl. 17. Oben gelbichbraun, unten blass-gelb, die Seiten reiner gelb; Schwanz oben schwärzlich. Rumpf 5", Schwanz 24," lang. Bei Maldanado am Rio de la Plata.
- 4. O. megalony.r Warran. (Oberhalb gelbgrau, unten vom Kinn bis ;tum After weisslich; der Grund dier Haare bleigrau; Schwanzrücken wie der Rumpfrücken; die Pfotan obenauf, zumal am Hacken, geslblich. Vordere Krallen sehr lang. Körper 5½," Schwanz 2". Chili. Unsere Sammlung erwarb körzlich ein Exemplar unter obigem Namen; im Gebiss weicht es durchaus nicht vou O. rufus ab, aber der Schädel ist in allen Theilen körzer und etwas gedrungener gebaut, übrigens aber sehon durch den platten Scheitel von Hesperomys verschieden; Orbitalränder völlig verstrichen, aber die blasige Auftreibung über den Vorderecken viel schwächer.

#### Herr Prof. VON SCHLEGHTENDAL

legte als neuere botanische Kupferwerke zur Amsicht vor: van Houte flore des serres IX.1. Janv. 1854 u.

John Torrey on the Darlingtonia californica aus den Smithsonian contributions to knowledge. Er erörterte die

Auflüddung zweier Farrakrautspeties Trichomanes radicaus, und Hymenophyllum Patersi in Nord-Amerika und erinnerte an die ziemlich auffallende Thatsache, dass, einer Mittheilung des Herrn Prof. Goerraar zufolge, neuerdings selbst in Schlesien am Zopten eine noch nicht bekannte Farrakrautspezies durch

Hrn. Dr. Milas aufgefunden sei.

#### Herr Dr. ANDRAE

berichtete über das Vorkommen von Braunkohlensandstein bei Lengefeld unweit Sangerbausen, von wo Referent durch gefällige Mittheilung des Herra Ober-Bergrah Moztan 2 Gesteinsbruchstücke erhalten hatte, die eine Annahl Fragmente dikotyler Bilster im verkieselten Zustande umschlossen, wie sie früher von Lauchstedt und jängst von Skopsu bei Merseburg bekannt geworden sind. Juglans costata Ura. und eine Daphnogene waren mit ziemlicher Sicherheit wieder zu erkennen, dere andere Blattor-

men aber, ebenso vielen Arten angelibrig, liessen keine Bestimmung zu. Eine nähere Erforschung dieses Lagers fossiler Pflanzen wäre von grossem Interesse. Noch legte IIr. Dr. Andrak den dritten Bericht des geognostisch-moutanistischen Vereines für Steiermark von 1884 vor, und knüpfte daran einige Worte über die Wirksamkeit dieses Institutes.

#### Sitzung vom 4ten Februar.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen: Correspondenzblatt des naturforschenden Vereines zu Rigs. VI. 1852-1853. Als neue Mitglieder wurden

Herr Dr. W. Rent, Privatdozent in der med. Fakultät hierselbst, und Herr Dr. J. Victon Cares, Professor der vergleichenden Anatomie zu Leipzig, in die Gesellachsft aufgenommen.

## Herr Prof. BURWEISTER

berichtete über die vom verstorbenen Meyen aufgestellte Mäusegattung Acodon, von der eine Art unter dem Namen A. boliviense beschrichen ist. Meyen fand das noch sehr junge Thier in der Nähe des Titicaca - Sees, über 11,000 Puss hoch. Seine Beschreibung des Gebisses lässt ein Mitglied der Gattung Hesperomys darin nicht verkennen, wie ich das bereits im Catalog der zool. Samml. unserer Universität angab. Seitdem ist mir das Originalexemplar aus dem Berliner Kabinet nebst anderen Mausen zugegangen zur Untersuchung und habe ich mich dadurch überzeugt, dass die von Hrn. v. Tschup: an dem von MEYEN gelieferten Bilde erhobenen Ausstellungen grösstentheils ungegründet sind; ich finde es im Gegentheil völlig so naturgetreu, wie irgend eins der Säugethierbilder in Hrn. v. Tschun's Fauns peruana. Die weite Stellung der Ohren nach hinten, welche allein etwas, aber nur sehr wenig, übertrieben sein möchte, deutet den sehr grossen Kopf eines noch ganz ganz jungen Thieres an, und eben dasselbe verrathen die für den Rumpf grossen Pfoten. Das Gebiss steckt noch im Balge, kann also nicht weiter untersucht werden; Mayan sagt, dass der hinterste untere Backzahn noch nicht durchgebrochen sei, und das ist genug, um ein sehr junges Individuum zu erkennen. Die Farbe des Exemplars ist jetzt schon, nach 20 Jahren, etwas verblasst und heller, als die des Bildes, gewiss aber ebenso dunkel gewesen. Die kleine Maus gehört nun unzweiselhaft zu der Untersbiheilung von Hesperomys, welche Waterbouse mit dem Namen Habrothrix belegt, und könnte füglich das jugendliche Alter einer zugleich mir aus Berlin mitgetheilten Art sein, welche dort den vorläufigen Namen H. olivaceus Watenn, Proc. Zool, Soc, V. 16. trägt. Ob es wirklich die Art ist, will ich unentschieden lassen; das Exemplar wurde aus Chili vom Hrn. Dr. Segern eingeschickt, passt slso dem Heimsthsorte nach vollkommen zu der genannten Art; auch atimmen die Maasse mit den Angaben von Waternouse, wenn ich annehme, dass der Körper des von ihm beschriebenen Exemplars beim Ausstopfen etwas zu gebr ausgedehnt sei; denn das mir vorliegende, freilich sehr hoch mit starker Krummung aufgestellte Exemular misst nur gerade 4" im Kopf und Körper, während der Schwanz 21/4" lang ist. Auch finde ich den Pelz durchaus nicht kurz und straff, sondern lang, weich, mit stark vertretenden feinen Grannen gemischt, wie ihn Watenhouse bei H. brachyotus (ibid. 17.) beschreibt. Die Farbe ist ein dunkles Graubraun, das auf dem Rücken gelb besprengt ist und am Bauch allmälig grauweiss wird; die Behaarung der kurzen Ohren ist gelblicher und nicht stark, die Schnautze ist mehr graugelblich. Hierzu passt nun das junge Acoden boliviense in jeder Beziehung, denn seine Dimensionen sind ganz entsprechende: die Ohren haben denselben Bau, nur noch eine geringere Grösse, wie immer bei jungen Thieren und die Farbe ist matter, verloschener, bräunlicher, was ebenfalls den Jugendsuustand andeutet. Besonders aber past die Beschaffenheit des weichen, langhaarigen, vielgrannigen Pelzes vollkommen zu der Form, welche ich für das reife Lebensalter halle und die eher zu H. brachyotus, als zu H. olitoaceus Wart, gehören möchte. Die Distanz der Fundorte ist sieher kein llinderniss, viele Mäuse haben noch eine viel weitere Heimath.

#### Herr Prof von Schlegbtendal

legte verschiedene botanische Gegenstände zur Ansicht vor, sie durch eingehende Bemerkungen erläuterad. Aus der Litteratur gaben eine neue Lieferung von J. van Houtte flore des serres und eine Abhandlung von F. Strin über zwei in dem Innern von Kiefern - und Fichtennadeln vorkommende Pilze dazu Veranlassung. Die Untersuchungen des Letzteren schliessen, sie vervollständigend, sich an frühere Entersuchungen Wallnorn's in Nordhausen über das Gelbwerden der Tannennadeln an und führen den Nachweis, dass die von W. angenommenen zwei verschiedenen Pilze nur verschiedene Entwickelungsstufen eines einzigen sind, und dass die von Gogppert bei der "Schüttekrankheit" gefundenen Pilze sich nur auf den trockenen Nadeln entwickeln und daher nicht Grund, sondern Folge dieses Krankheitszustandes sind. An einem plattenartig verbreiterten Stengel von Hoya carnosa wurde gezeigt, dass diese bei kletternden Pflanzen verhältnissmässig seltene Missbildung nicht auf einem Zusammenwachsen zweier oder mehrerer runder Stengel beruht, sondern dem Abgeplattetsein des Stengels bei den Kakteen analog gesetzt werden muss. An zwei grossen von Java, vielleicht auch von einer andern Insel des indischen Archipelagus stammenden Pilzen wurde ihr anatomisch-mikroskopischer Bau demonstrirt und ihre zu einem lockeren Gewebe sich vereinigenden feinen Faden mit den angehefteten Sporen zur Anschauung gebracht. Da sich hierin ein snäteres Stadium ider Entwickelung darstellt, welches bei Lycoperdon und Bovista in gleicher Art eintritt, so musste die systematische Stellung der vorgelegten Pilze unbestimmt bleiben.

# Herr Prof. KRAHNER

legte H. Harra die Vaccination und ihre neuesten Gegner, Berlin 1554, unter Mittheilung des Inhaltes auf Ansicht vor und behielt sich eine auf eigene statistusche Untersuchungen begründete Widerlegung der von Canvor ausgesprochenen Ansicht von dem nachtheiligen Einflusse der Vaccination auf die Mortalitätsverhältnisse der Menschen für eine gelegnere Zeit vor.

### Herr Dr. C. ANDRAE

gab eine gedrängte Uebersicht seiner für die Publikation vorbereiteten geologischen Untersuchungen is Steiermark und erläuterte eine darauf bezügliche Karte, Profile und andere artistische Beilagen.

#### Sitzung vom 18ten Februar.

Die Herrn Dr. Es. Porppic, Professor der Zoologie zu Leipzig,

- .. Gust. METTENIUS, Professor der Botanik zu Leipzig,
- .. Dr. Filippo DE Filippi, Professor der Zoologie zu Turin

traten der Gesellschaft als neue Mitglieder hinzu.

# Herr Prof. BURNEISTER

berichtete über die bisher unter Dasppus 12-einens Luxuk vereinigten, zwei einander sehr ähnlichen Arten Tatus. Die genannte Species zeichnet sich vor allen anderen durch ihren weichen, nur von Hornschuppen zerstreut bedeckten Schwanz aus. Man trifft aber nicht selten Exemplare, bei welches diese Hornschuppen förmlich ossificiren, d. h. von unter ihnen liegenden Knochenschuppen begleitet werden. Gewöhnlich treten dieselben nur auf der unteren Fläche des Schwanzes neben der Spitze auf, mitunter aber auch auf der ganzen Schwanzoberstäche. Hierauf hatte IIr. A Wagnen in Schrebers Suppl. IV. Bad. 2 Arten gegründet, für welche er den schon früher verwendeten Namen D. gymnurus für jone in Anwendung bringt, während er die letztere D. verrucosus zu nennen vorschlägt. Dabei gedenkt er auch eines von Cuylen hervorgehobenen Unterschiedes im Bau der Nasenbeine, welche entweder sich nach hinten verschmälers und zurunden, oder breiter werden und grade abgestutzt enden-Pr. B. zeigt nun, dass dieser sichere und constante Unterschied mit allgemeinen Verschiedenheiten zusammenfalle, dass der Tatu mit breiteren grade abgestutzten Nasenbeinen um ein Drittel kleiner sei, als der mit schmalen zugerundeten Nasenbeinen, eine weichere Panzerbildung, eine stärkere Behaarung und nie verknöcherte Schuppen auf dem Schwanz habe; während die zweite Form der Nasenbeine einem beträchtlich grösseren Thiere angehört, dessen Panzerbildung viel solider und dessen Haarkleid sparsamer und kürzer ist. Die Schwanzbekleidung ist aber bei letzterer Art variabel, doch pflegen bei älteren Thieren sämmtliche Hornschuppen des Schwanzes zu ossificiren, bei jüngeren nur die unteren der hintern Hälfte. Hier treten die ersten knochenschuppen auf und verbreiten sich von da allmälig mit zunehmendem Alter über die ganze Schwanzoberfläche. Darnach unterscheidet Ref. beide Arten wie folgt.

Dasypus hispidus Bunn.: Kleiner, im Rumpf 9—10" lang, die Panzerbildung weicher, das Haarkleid reichlicher, der Schwanz in allen Lebenastadien nur von Hornwarzen bekleidet, die Nasenbeine nach hinten breiter, am Ende grade abgestutzt; die Seiten des Oberkiefers bauchig aufgetrieben, die Nasenmündung erweitert.

Darypus 12-cinctus Linn, Grösser, im Rumpf 12-13" lang, die Pamerbildung derber, namentlich in den Knochenplatten; das Haarkleid spätricher, kürzer, der Schwanz unter den Hornwarzen
mit Knochenschildern versehen, die zuerst unten am hunteren Ende auftreten und sich allmälig über den
ganzen Schwanz ausbreiten; die Nasenbeine nach hinten nicht erweitert, am Ende einzeln gerundet, die
Oberkieferseiten nicht aufgetrieben, die Nasenmündung verengt. —

Gleichzeitig legte Ref. ein Exemplar von Dars. 3-einztus vor, woran vorn fünf Zehen vorhanden weit was beweist, dass die älteste gleichlautende Angabe von Manconar richtig ist. Das Thier hat, wie es sein übriger Bau fordert, vorn fünf Zehen, nicht vier.

#### Herr Prof. VON SCHLECHTENDAL

übergab den neuesten Sammentauschcalalog des bot. Gartens und sprach über die Veränderungen, welche in diesen Verzeichnissen in neuerer Zeit vom nehreren bot. Gärten getrollen seien, um diesen
Verzeichnissen sowohl eine mehr wissenschaftliche Form zu geben und dadurch eine erleichterte Uebersicht
für die Auswahl zu gewinnen, als auch durch die beigefügten Verbesserungen der unter falschen Bestimmungen erhaltenen Sämmereien eine sorgfältigere Ueberwachung der Nomenclatur in den bot. Gärten
zu verzulassen.

Derselbe legte die 19. Centurie des Herbarium vivum Mycolog, herausgegeben von Dr Ramenonav in Dresden zur Ansicht vor und übergab dessen Ankündigung zur Veranstaltung einer neuen Auflage dieses nützlichen Unternehmens, so wie zur Herausgabe einer Kryptogamen - Sammlung für Schule und Haus, welche wohl Betfall finden wird.

Ferner legte Derselbe Blätter und Blüthenkolben einer aus Mexico erhaltenen Aroidee vor, welche seit einigen Jahren aus Guatemala eingeführt in den Gärten gezogen wird, und von Kuntu und Botonk

mit dem Namen Philodendron pertusuw belegt wurde, welchen Namen jedoch Prof. Koca nach Untersuchung eines jungen Blüthenkolben in Monstera Zennei verwandelte, da er die Kennzeichen der Gattung Monstera zu finden glaubte. Dieser Ansicht glaubt Ref. sich nicht anschliessen zu können, da ihm die Pflanze vielmehr ein Glied der Gattung Scindapsus erschien. — Zugleich erhaltene Exemplare der merkwürdigen mesicanischen Dulonjia acuminata Krm., welche vorgelegt wurden, gaben zu einigen Bemerkungen über die auf Blüttern Blumen hervorbringenden Gewächse Veranlassung. Während sich solche blattartige Gebilde meist als Stengeltheile nachweisen lassen, ist dies bei der Dulongia doch nicht möglich gewesen. Vielleicht dass die Beobachung der lebenden Pflanze über diesen Punkt mehr Licht verbrieten kann.

Von einer Sagosorte, welche unter der Bezeichnung ächter ostindischer Sago zu einem billigeren Preise als gewöhnlich von einem hiesigen Kaufmann angeboten wurde, ward von Demselben Ref. eine Probe vorgelegt und gezeigt, wie sich diesigen Sorte als ein Gemenge von ächtem weissen Sago und Kartoffelsago erweise, sowohl nach dem äusseren Ansehen der Körner, als auch nach der mikroskopischen Ansicht der dieselben zusammensettenden Starkemehlkügelchen.

# Sitzung vom 4ten März.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen:

- J. J. POHL. Ueber den Siedepnnkt niehrerer alkholhaltiger Flüssigkeiten. (A. d. Abhandlung d. K. K. Akademie der Wissenschaften.
  - Nachtrag zur thermo-araometrischen Bierprobe.
- Beobachtungen während der Sonnenfinsterniss vom 28, Juli 1851.
- Ermittelung des technischen Werthes der Kartoffeln.
- Reisenotizen. Physicalisch chemlsche Notizen.
- J. J. Poal. u. I. Senauos. Tafeln zur Bestimmung der Capillardepression an Barometern zur Reduktion der in Millimetern abgelesenen Barometerstände zur Vergleichung und Reduktion der in verschiedenen Längenmassen abgelesenen Barometerstände.

Meteorologische Beobachtungen zu Zittau und Reichenberg. 1853.

ERNST A. ZUCHOLD Bibliotheca historico - naturalis. III. 2. 1853.

Mémoire de la société des sciences naturelles de Cherbourg. I. Ces. 1. 3. u. 4. 1852. 1853,

AUGUSTE LE JOLIS Observations sur les ulex des environs de Cherbourg.

- Mémoire sur l'introduction et la floraison à Cherbourg d'une espèce peu connue de Lin de la Nouvelle-Zelande.
- Note sur l'Oedipode vogageuse trouvée à Cherbourg.

Verhandlungen der physik. med, Gesellschaft zu Würzburg. IV. 2. 1854.

Verzeichniss der Bibliothek der physik. med. Ges. zu Würzburg.

Correspondenx: IR. Dr. J. J. Post. hatte seine erst jetzt eingetroffenen Abbandiungen bereits unterm 12. Juli 1853 angezeigt; Hr. Lu Jous ebenso unterm 25. October. Die physikalisch-medicinische Gesellschaft zu Würzburg lässt den Empfang von Abhandlung d. n.G. zu Halle. I. 2. u. 3. unterm 12. Febr. d. J. durch IR. Dr., Rosenven. zur Anzeige bringen. Hr. Ennst A. Zucmolo dankt für seine Erwählung zum Mitgliede der Gesellschaft unterm 21. Febr. d. J.

Hr. Dr. Tr. Inxiscu zu Sondershausen logt der Gesellschoft durch Vermittelung des Hrn. Prof. von Schlachtengen, eine Reihe von Beobachtungen über Keimung und Entwickelung nichterer Phanerogamen nebst den darüber angeferigten Abbildungen vor. Auf den Bericht des Hrn. Prof. von Schlechtentatal wird beschlossen die Arbeit in den "Abbandlungen" zu veröffentlichen.

Hr. Dr. J. J. Post, erster Assistent am chemischen Laboratorio d. K. K. polytechnischen Institutes zu Wien, wird als ordentliches Mitglied der Gesellschaft aufgenommen.

#### Herr Prof. VON SCHLECHTENDAL

legte den Prospekt von Heer Flora tertiaria Helvetiae zur Subscription auf dieses Werk auffordernd und Symopais plantarum glamacearum auctore Statuner. 1. zur Ansicht vor und knüpfte daran die Betrachtung der Galtung Paspalum, wie sie von Statuner.

#### Herr Prof. BURMEISTER

berichtete über die Schilderung des Gampsonyx fimbriatus Jonnax, eines kleinen Krebses aus dem Saarbrücker Steinkohlengebirge, welche Hr.v. Meren kürzlich (in den Palaeographica, IV. Bd. S. 1. Taf. I.) gegeben bat; er theilte die, z. Th. abweichenden Resultate seiner eigenen Untersuchungen mit und übergab eine aussührliche Beschreibung des Thieres für die Abhandl. der Gesellschaft, denen sie im dritten Ouartal einverleibt werden wird. —

### Sitzung vom 18ten März.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen:

- G. A. Kenngorr Uebersicht der Resultate mineralogischer Vorschungen 1944 1849, 1850, 1851.
  2. Bd. 4.
- Mineralogische Notizen 1—7. Folge (A. d. Sitzungsberichten d. k. k. Akad. d. W.).
   Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereines in Wien. III, 1853.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt, IV. 3, 1853.

W. Reil Beschreibung einer merkwürdigen Missbildung. (A. d. illustrirten med. Zeitung).

Correspondenz: Herr Dr. A. Kennoort dankt der Gesellschaft unter dem 30. Jan. d. J. für seine Aufnahme als ordentliches Mitglied. Die K. K. geologische Reichsanstalt zeigt durch ihren Direktor, Hrn. W. Hannnoon den Empfang der Abhandlong, d. n. G. z. Halle I. 2 u. 3 unter dem 14. Dechr, 1853 an. Vom zooogisch-botanischen Vereine zu Wien geht durch Herrn G. Frauenfeld vom Januar d. J. die Erklärung über Empfangnahme von Abbandlung, d. n. G. zu H. I. 1, 2 u. 3 ein.

Hr. Dr. Jordan zu Saarbruck wird als ordentliches Mitglied der Gesellschaft aufgenommen.

#### Herr Prof. BURNEISTER

legte Th. L. W. Biscaore Widerlegung des von Dr. Kræn bei den Najaden und Dr. Nærson bei den Askariden behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei (Giessen 1854. 4.) zur Ansicht vor, worin der Verfasser nachzuweisen sich bemühlt, dass die von Kæne au den Eiern der Najaden und Anadonten bezeichnete Mikropyle nur ein Ueberrest des Stieles, mit dem das Ei an der Wand des Orarinms festsass, dass das angeblich in der Mikropyle wahrgenommene Spermazoid gar kein Körper, sondern nur ein Lichtreflex sei, und dass Dr. Nærson eigenthümliche Epitbelialkegel mit Spermatozoiden bei den Askariden verwechselt babe.

Ebenderselbe referirte darauf über eine kürzlich von Maracaibo durch IIrn. Dr. Kaysen allhier an

das zoologische Mus. gelangte Maus, welche einer eigenthümlichen, wahrscheinlich noch unbekannter Gruppe der Sigmodonten angehört und von ihm mit dem Namen Lasiomys hirsutus helegt wurde,

Das Thier hat Buserlich alle Eigenschaften eines Schtem Murinen, unterscheidet sich aber schon im allgemeinen Ansehn durch den langen zottigen Pelz von den Achten Mussen. Der Kopf ist tiemlich dirk, die Oberlippe nur am Rande gespalten, die Nase neben den Löchern nacht; die Ohren gross, breit, abgerundet, vorn stark behaart; die Augen von gewöhnlicher Grösse, die Pfoten völlig rattenarig mit kleinem Kuppennagel am Daumen und spitzen, etwas gebogenen, nicht sehr starken Krallen an allen übrigen Zehen; der Schwanz viel kürzer als der Rumpf, fein heschuppt, diebt und stark gleichmissig behaart, die Haare anliegend; die hintere Fussooble bis zum Hacken nackt, aber der Strich unter dem Fersenbeine sehr schmal, fast von den benachbarten Haaren verdeckt.

In so weit, als das Thier hisher geschildert ist, würde es sich nicht wesentlich von Hesprangu unterscheiden, aber das. Gebiss weist die entschiedensten Eigenthamlichkeiten nach. Der Schädel hat noch alle Charaktere einer Achten Maus, die eigenthümliche Oeffeung im processus sugematieus des Überkiefers, die schmale Stirn, die aufgeworfenen leistenformigen Orbitalränder, den feinen Jochbogen und die ganz kleinen Paukenblasen; aber er ist doch kürzer, relativ breiter als der von Mus, der Orbitalrand stärker gebogen und besonders durch die scharfe Ecke ausgezeichnet, welche sich oben an dem blattförmigen Rande gebildet hat, der die Oeffnung im processus sygomaticus von aussen umgiebt. Eine so scharfe, spitz vortretende Ecke hat keine andere Murinengattung, so weit ich sie habe vergleichen Können. Eigenthumlich verhalt sich besonders das Gebiss.

Die Schneidershoe sind viel breiter, als bei Mus oder Resperomys, sie erinnern an die von Belachilus und Echinomys; sind vorn leicht gewölbt und hell branngelb gefärbt. Die Backzähne sind breit, stark, kräftig und nach dem Tspus der Murinen ungleich. Der erste Zahn hat im Oberkiefer an jeder Seite zwei etwas gebogene Falten, deren Spitze innen nach vorn, aussen mach binten gewendet ist; die Falten sind schmal, aber nicht grade sehr scharf und die Wisdungen zwischen ihnen ohne Nebenfalten, wie solche bei Hesperomys stette vorkommen. Der zweite Zahn des Oberkiefers hat innen eine, aussen zwei Falten, ganz von derselben Bildung; der dritte ebenfalla, ist aber ein wenig keiner. Im Unterkiefer, dessen Zähne etwas schmäler sind als die des Oberkiefers, aber nach hinten ein wenig an Breite zun ehmen, während die des Oberkiefers nach hinten an Breite verlieren, hat der erste Zahn innen drei, aussen zwei Falten; die beiden ersten Falten stossen in der Mitte grade aufejnander, die zweite äussere greift zwischen die beiden inneren ein. Der zweite Zahn hat innen zwei, aussen eine Falte, aber die zweite innere ist sehr viel kürzer als die erste. Der dritte Zahn, obgleich ebeno gross, wie der zweite, hat doch an jeder Seite nur eine Falte und gleicht vollständig einen S.

Schon hierin spricht sich eine Aebnlichkeit mit Sigmodon aus, welche überhaupt gross zu sein sein. Die stumpfen, gerundeten, breiten Windungen der Zähne scheinen genz nach dem Typus von Sigmodon gehildet zu sein und auch soust das Thier die grösste Aehnlichkeit damit zu haben. Hr. Dr Kaysra erhielt 4 Exemplare in beiden Geschiechtern, und überliess 2 dem 2001. Mus. d. Univ.

Der lange, reichliche, aber nicht seine, sondern grobe, mehr zottige Pelz ist in der Tiese dunkel schiefergrau, nach oben werden die Haare brauner und die meisten besitzen in dieser oberen Partie eine breite, bellgelbe Binde. Je kleiner das Ilaar, um so mehr ist die Binde der Spitze genähert, indessen sind ebenso viele Haare auch ganz schwarzbraun an der Spitze, was dem Thiere ein breit gesprenkeltes Ansehen gieht. Die Hauptsarbe ist gelbgrau. Kehle, Brust, Beine und Bauch haben denselben, aber

matteren, mehr graulichen Ton; auch die Pfoten sind nicht anders als schmutzig graugelb gefärbt: nur der Nasen - und Lippenrand spielt ins Weissliche, das in ein trübes Dottergelb übergeht. Der Schwanz ist oben braun, unten graugelb, die nackten Sohlen sind braun. Die bis zum Obr reichenden Schnurren sind schwarz, mit weissgelber Spitze; ebenso verhalten sich die zahlreichen gegen 10" langen, etwas steifen Grannen, welche überall aus dem Pelze hervorragen, und der Maus das rauhe Ansehn geben. welches ihr im hohen Grade zusteht.

Von ibrem Aufenthalt und von ihrer Lebensweise ist nichts weiter bekannt; sie scheint aber bis in die Häuser der Ansiedler zu dringen, weil zahlreiche Hausratten zugleich mit den 4 Exemplaren uns übersendet wurden.

Das grösate derselben zeigt folgende Maasse:

Ganze Länge von der Nasenapitze bis zur Schwanzspitze 10"

Abstand des Auges von der Nasenspitke 7"

Abatand des Ohres von der Nasenspitze 18"

Höhe des Obres innen Breite dea Obres 8"

Lange des Rumpfes, ohne den Hals 4" Lânge des Schwanzes 3" 10"

16" Länge der Hinterpfote

Herr Prof von Schleghtendal

unterrichtete die Gesellschaft, dem Wunsche des Einsenders zufolge, von dem Inbalte zweier Abhandlungen des Hrn. Le Jous zu Cherbourg, worin eine von Neu-Seeland nach Cherbourg gebrachte und dort zur Blüthe gelangte, wahrscheinlich eigenthümliche Art von Formium tenax mit dunkelrothen und grünen Blumenblättern, beschrieben und der Nachweis geliefert wird, dass, wenn man die alte Gattung Ulex trennen wolle, man nicht drei, wie in Deutschland gewöhnlich, sondern 11 wohl charakterisirte Formen zu unterscheiden veranlasst sei, deren Beständigkeit bei der Zucht aber erst noch zu prüfen atănde.

Derselbe theilte darauf ein neues von Caspani besorgtes Hest der Genera plantarum florae Germanicae zur Kenntnissnahme mit und erläuterte den eigenthümlichen Bau und die Entstehungaweise eines nicht aus unentwickelt gebliebenen Knospen gebildeten Holzauswuchses der Wurzel eines Pflaumenbaumes Herr Prof. KRAHMER

legte der Veraammlung von ibm entworfene Curven vor, welche die relative Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen nach von 1800-1849 in Halle gemachten Beobachtungen veranschaulichen und den Beweis liefern, dass der vom Capitain Carrot der Vaccination gemachte Vorwurf, sie begünstige die Sterblichkeit der kräftigen und productiven Altersklassen und führe darum nothwendig die gänzliche Verarmung und Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft berbei, völlig unbegründet ist,

# Nachträge und Berichtigungen

zu dem veröffentlichten Mitgliederverzeichniss.

Der Gesellschaft neu hinzugetreten sind:

H. Girand, med. u. phil. Dr., Professor der Mineralogie bierselbst.

W. Reil, M. Dr., praktischer Arzt und Privatdocent hierselbst.

J. VICTOR CARUS, M. Dr. und Professor der vergleichenden Anatomie zu Leipzig.

G. METTENIUS, M. u. phil. Dr. und Professor der Botanik zu Leipzig.

ED. POEPPIG, M. u. phl. Dr. und Professor der Zoologie zu Leipzig.

J. J. Pont, Ph. Dr.', erster Assistent am chem. Labor. d. k. k. polytech, Inst. zu Wien.

FILIPPO DE FILIPPI, Professor der Zoologie zu Turin.

Dr. H. Jondan, prakt. Arzt zu Saarbrücken.

LOUIS ACASSIZ ist Professor am Cambridge College bei Boston, U. S. K. Fa. NAUMANN, M. Dr., ist Professor in Leipzig. Statt C. G. Biscnopp lies C. G. Biscnop.

Halle, den 3ten Mai 1854.

L. Krahmer, d. Z. Schriftshrer d.N. G. z. H.

# Vierteljahrsbericht

# über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

# Zweites Vierteljahr 1854.

Vorsitzender Direktor Herr Prof. D'Alton, vertreten durch Prof. Burmeister.

# Sitzung vom 29sten April.

Hr. Le Jolis zu Cherbourg und Hr. Dr. Heinn, Mebing zu Paris werden als auswärtige Mitglieder der Gesellschaft aufgenommen.

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind eingegangen:

FERDINAND VON SCHMOEGER Grundriss der christlichen Zeit~ und Festrechnung. Halle 1854. 8.

Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a./M. 1852/3. 8.

KENNGOTT über die mineralogischen Forschungen im Jahre 1852. 4.

Mittheilungen d. K. K. mährisch-schlesischen Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde. 1853. 4.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften Octhr. -- Debr. 1853, Januar -- März 1854. 8.
Herr Prof. von Schlechtenbal.

legte eine Probe alter, für Pflanzenkultur bestimmter Lohe mit zahlreichen Larven zur Untersuchung vor. Letztere wurden vom IIrn. Prof. Bunneisten als zur Gruppe der Diptera crassicornia gehörig erkannt, und damit die Besorgniss von ihrem nachtheiligen Einfluss auf die Vegetation der Topfgewächse beseitigt.

Derselbe zeigte mehrere frisch entwickelte Lärchenzweige vor, an denen die Nadeln abgewelkt, angefressen und mit zahlreichen Eiern, Kokkons und lehenden Insekten besetzt waren. Letztere wurden
als Aphie pin bestimmt, welche keine Schuld an der Beschäfigung und welken Beschäfienheit der
Nadeln tragen, diese ist vielmehr der Thätigkeit einer Minirraupe (Tinea) zuzuschreiben.

Zur Ausicht gab Perselbe schlieselich mehrere Exemplare eines alljährlich im April und Mai sich rasch an Zweigen vom Sadelbum (Juniperus Sabina) entwickelnden braungefärbten Pilzes (Poditoma fuscum), der in südlicheren Gegenden auch an Juniperus communis, sowie an Juniperus phoenicea sich bildet.

# Lebersicht der brasilianischen Mutilien.

Prof. Bunnelsten legte der Gesellschaft die von ihm in Brasilien gesammelten Mutillen vor und knüpfte daran einige Betrachtungen über die systematische Stellung, die Artunterschiede und die besonders augenfällige äussere Geschlechtsdifferenz,

Sitzingsberichte. 2r Band. 2s Quartal.

Die Gattung Mutilla rührt sehon von Linxik her und steht bei ihm neben Formica, weil er nu ungeflügelte weibliche Individuen kannte, als er sin aufstellte. Im Ganzen zählt er 10 Arten auf und darunter zwei, die M. americana und M. indica, aus Süd-Amerika. Franscros behielt die systematische Stellung von Linxik bei; auch bei ihm erscheinen die Mutillen hinter den Ameisen, ganz am Ende des Systema Presatoraum, sind aber inzwischen bis auf 51 Arten angewachsen, wormter sich kaum ein Dutzend aus Süd-America beinden. Obgleich nnsern alten Meister die geflügelten Männtehen nehen ungeflügelten Weibchen nicht unhekannt waren, so gab er sich doch keine grosse Mühe, sie auf einander zu redurien; selbat bei M. europaea, deren Männtehn schon Schaffer Le. Ins. Ratisb. II. Taf. 175. Fig. 4.5 abgebildet hat, wird ihrer nicht weiter gedacht. — Latfratte war auch hier wieder der glückliche Reformator, er stellte zuerst die Mutillen nnter die Hymenoptera aculeata praedones an die Seite der Scolien und bildete aus ihnen eine eigene Familie, zu welchen indessen auch Doryhas und Labdidus gerechnet werden, die entscheiden nicht dahin gehörten (Gen. Crust. & Ins. IV. 117. seq.) — Le Regn. anim. V. 314. seq.). Unter dem Namen Heterogyna settle er diese Gruppe, mit der übrigens auch die Tbynnide n zu verbinden gewesen wären, den übrigen Hymenoptera aculeata fossoria ent-gegen. — Seitdem hat wohl Niemand diese richtige systematische Stellung beanstandet.

Die Mutillen sind, gleich den Scolien, über die ganze Erdoberfläche verbreitet, gehören aber vorzugsweise den wärmeren und gerade den allerleissesten Gegenden an. Mittel-Enropa besitzt nur sehr wenige Arten, häufiger werden sie in Süd-Europa und Nord-Afrika, welche Gegend ein besonders reichhaltiges Muüllen-Gebiet zu sein scheint. Sehr gross ist die Zahl der Arten anch im übrigen Afrika, weniger dicht tritt das Muüllen-Volk in Indien und Neu-Holland auf, von wo Westwoon kürzlich (Arcana entomol. Taf. 53 u. 54.) einige interessante Formen bekannt machte. Ganz besonders reich aber ist Süd-Amerika an Muüllen und dieser Reichthum ist um so überraschender, als auch hier, wie in Neu-Holland, die analoge Thynniden-Gruppe neben den Muüllen durch viele Arten vertreten wird. Im Ganzon jedoch scheint Neu-Holland relativ mehr Thynniden und weniger Muüllen, Süd-Amerika mehr Muüllen duweniger Thynniden zu besitzen.

Die grosse Häufigkeit der Mutillen in Brasilien veranlasate G. R. Kurg zu einer Uebersicht der von dort stammenden Arten des Berliner Museums, welche 1821 in zehnten Bande zweiter Abth. der Nowa auf phys. med. Soc. Coes. Loop. Carol. nat. cur. erschienen ist (pag. 305 seq. Taf. 21—23.). Der Verf. beschreibt 27 Arten mit Einschluss der von Pannicus und Linné sebon aufgeführten, so weit sie ihm bekannt waren. Indessen kommen mit den beiden Arten Linné's nur 4 Arten von Pannicus darin vor, bauptsächlich weil letzterer last alle seine Mutillen aus Surinam oder Westindien bezogen hatte und nur wenige der dort einbeimischen Formen durch das ganze tropische Süd-Amerika bis nach Brasilien sich verbreiten. Ich habe auf meiner Reise durch Brasilien 40 verschiedene Formen der Gattung gesammelt und darunter nur 14 von den Arten, welche Geh. R. Kurg sehon beschrieb; es scheint also, dass die vorhandene Zahl nech sehr viel größer ist und sieher über 50 hinausgeht. Aber diese grosse Zahl ist wahrscheinlich einer bedeutenden Reduction bedürftig, weil es his jetzt noch nicht hat gelingen wollen, die verschiedenen Geschlechter einer und derselben Art Brasiliens zu ermitteln; man kennt von allen dort einbeimischen Arten entweder nur Mannehen, oder nur Weibelen und trifft nicht eine einzige Species, bei der beide Geschlechter übereinstimmend gefählt und gezeichnet wären. —

Diese Thatsache ist um so überraschender, als in allen anderen Weltgegenden wenigstens eine oder die andere Art vorzukommen pflegt, bei welcher beide Geschlechter fast, oder ganz gleich gefärbt oder grzeichnet sind. Dahin gehört für Nord-Amerika z. B. die Mut. eeceinea Fabb., die Mut. Klugüi Griff. An. Kings. XV. pl. 71. Fig. 2., für Mexico, die Mut. europa Luxu., für das mittlere Europa, die Mut. frontalis Kt. (Symb. phys. Ins. to IV. Fig. 2.) deren Weibehen dessen Mut. fimbritate behod. Fig. 3. ist) und Mut. somystimicollis Kt. (tibid. Fig. 8, deren Weib. M. semistriata Kt. ib. Fig. 9. ist) für Nord-Afrika, eine unbeschriebene Spezies von Sumatra, die ich besitze und eine andere aus Guinea.— Es scheint öherhaupt bei den Mutillen sich shihich zu verhalten, wie bei den Scolien d. b. gewisse Arten zeigen eine totale Uebereinstimmung beider Geschlechter in Farbe und Zeichnung, andere dagegen nar eine beziebungsweise. Arhnlichkeit. Während aber bei den Scolien die Aehnlichkeit im Ganzen grösser und die Zahl der Arten mit total übereinstimmenden Geschlechren beträchtlicher ist, als bei den Mutillen, gehört bei letzteren die totale äussere Uebereinstimmung zu den Seltenheiten, und wenn auch alles und beständig Fifeigel, die Weibehen nie. —

Brasilien ist hiernach diejenige Gegend der Erdoberfläche, wo die aussere Geschlechtsdifferenz der Mutillen ihr Maximum erreicht und darum die Reduction der verschiedenen Geschlechter einer Art auf einander eine höchst schwierige, zur Zeit noch ganz unmöglich lösbare Aufgabe. Ich kannte diese Sachlage sehr wohl während meiner Reise, und darum bemühete ich mich eifrigst, nicht bloss alle Mutillen zu fangen, die ich antraf, sondern auch wo möglich mal ein Pärchen in copula zu überraschen. Das ist mir freilich nicht gelungen, aber ich habe doch einige Beobachtungen gemacht, welche wenigstens als Fingerzeige benutzt werden konnen. So fand ich bei meinem Ritt durch Minas gerafs während der heissesten Tagesstunden auf der offenen Strasse sehr häufig eine grosse ganz schwarze Art mit 4 rothen Flecken am zweiten Hinterleibsringe und weissgrauer Mittellinie (wahrscheinlich Mut. 4 - pustulata Kr. I. I. 316, 17, Taf. 23, Fig. 2), neben welcher mehrmals ein ebenfalls ganz schwarzes Männchen mit einer einzelnen rothen Querbinde am Hinterleibe bemerkt wurde. Diese beiden Formen wird man für Männchen und Weibelien einer und derselben Art zu nehmen haben. - Bei Neu-Freiburg findet sich am häufigsten unter den männlichen Arten eine ganz schwarze mit rothem Scutellum und sehr breitem Kopf und daneben ein Weibehen, das der Mut, cephalotes KL, nahe steht, aber keine weissgrauen Flecken am Thorax hat, sondern zusammenhängende Streifen. Auch diese beiden ziehe ich zu einer Art. - Ziemlich häufig ist die Mut. inermis Kt. (M. americana Fabb.) und daneben ein ganz schwarzes Mannchen, abnlich wie M. vidua Kt., (l. l. 313, 14) aber kleiner, schlanker, mit starkem gestieltem Hinterleibe. Auch diese beiden Formen mochte ich als die verschiedenen Geschlechter einer Art verbinden. So giebt es eine ganze Reibe analog verschiedener mannficher und weiblicher, wahrscheinlich zu einander gehöriger Individuen. - Lässt man diese Ansfassung als Norm gelten, so ergieht sich, dass die Männichen schlanker und meistens etwas kleiner sind, und dass ihnen fast immer die hellen weissgrauen oder rothgelben Zeichnungen sehlen, die den Weibehen zustehen; oder dass, wenn anch die Mannchen solche Zeichnungen haben, dieselben in andrer Form aufgetragen erscheinen, namentlich bei den Männchen als Binden, wenn die Weibehen getrennte paarige Flecken besitzen. Dagegen stimmen die relativen Grossen der einzelnen Korperabschnitte ziemlich überein; Weibehen mit kleinen Köplen haben auch Mannchen mit kleinen, zu Weibchen mit dicken breiten Kopfen oder Hinterleibern gehören ähnliche dickköptige, breitbauchige Männchen; auch die Gestalt und relative Länge der Fühler bleibt in Harmonie, selbst die Höckerbildung an den Brustseiten des Thorax, welche manche, namentlich weibliche Individuen so sehr auszeichnet -

Geh. R. KLUG hat auf einen Unterschied in der Augenform der Mannchen ihingewiesen (a. a. O. S. 305), indem ein Theil der gefügelten Mutillen nierenförmige, am oberen Ende einwärts ausgeschnittene Augen besitzt, der andere kleinere Theil kreisrunde, stärker gewölbte Augen. Ein solcher Unterschied besteht allerdings und ist, wie es mir scheint, mit einem anderen Charakter, der Beschaffenheit und Stellung der Augen, in Harmonie. Die Arten mit einsuchen, kreisrunden Augen haben eine stärker gewöldte, sehr glatte, wie politt glänzende Augenoberfläche, und eine tiefere mehr berabgerückte, untere Stellung. Bei den Arten mit nierenförmigen Augen ist die Augenfläche matter, weil die Fazetten einzeln grösser, stärker gewölht sind, und das ganze Auge reicht höher am Kopf hinauf, bis an den Rand des Scheitels. - Untersucht man nunmehr die Weibehen, so findet sich zwar kein Unterschied wie der mit oder ohne Ausschnitt, aber ein entsprechender der Grösse und Stellung; einige Arten haben grössere, mehr ovale bis an den Scheitel hinaufreichende Augen mit matterer Oberfläche; andere kleinere, stärker gewölbte, glänzende Augen, die tiefer am Kopf stehen und den Scheitel nicht erreichen. Dieser Unterschied wird dann weiter dadurch hedeutungsvoll, dass nur die letztern Arten jene glänzenden, glatten polirten hellfarbigen Flecken am Hinterleibe besitzen, welche die aud-amerikanischen Mutillen vor allen andern auszeichnen; die andern mit grössern Augen haben keine solche Flecken, sondern nur aus Härchen gebildete hellfarbige Binden oder Tüpfel. Abweichend von beiden verhalten sich die Arten mit sehr dicken breiten Köufen; sie haben die Augenbildung jener, aber die Fleckenbildung dieser Gruppe, bilden also für sich eine eigne Section. Hiernach zerfallen die brasilianischen Mutillen in drei ganz natürliche Gruppen, welche, soweit ich sie kennen gelernt hahe, folgende Charaktere und Insassen besitzen.

- 1. Arten mit kleinen, kreisrunden, sehr glatten, stark gewölbten Augen in beiden Geschlechtern, die sehr tief nach unten am Kopf dicht über den Fühlern stehen und den Scheitelrand nicht erreichen; die weiblichen Indviduen haben glänzende, hellfarbige Flecken am zweiten sehr grossen Ringe des Hinterleibes. Der Kopf ist bei beiden Geschlechtern relativ klein und gewöhnlich sein Querdurchmesser viel kleiner als der des Brustkastens.
  - A. Erster Hinterleibsring bildet einen breiten, Bachen, wenig abgesetzten kurzen Stiel, der indessen bei den M\u00e4nnchen viel schn\u00e4ier und etwas linger ist, als bei den Weibchen. Zweiter Hinterleibsring derselben mit x wei glangenden Flocken.
- M. larvata: nigra, maculis duabus verticis, alteris juxta scutellum, vittis supra coxas et post scutellum, marginibusque segmentorum medio interruptis cinereo-argenteis; abdominis segmento secundo guttis duabus flavis. Long. 8—9". Q. Venezuelo. Surinam. Pars.

KLUG. I. I. 310. 9. Tab. 22, Fig. 6.

M. lanata Lepel. St. FARG. Hym. III. 644, 77.

 M. derasa: nigra, fronte, metonosi angulis segmentisque abdominis medio interruptis cinereoargenteis; segmento secundo maculis duabus orbicularibus rubris; mesonoto utrinque subspinoso. Long, 7-9-m. Q. — Congonhas.

FARR. S. Pierat. 429. 2. - LEPEL. St. FARC. Hym. III. 644. 76. -

 M. spinosa: nigra, sincipite toto, thoracis lateribus, abdominisque segmentis margine cervinoargenteis; segmento secundo maculis duabus magnis, ovatis aurantiacis; mesonoto utrinque argute spinosa. Long. 9-10".
 N. - Novo-Frintpop. Babia.

- RÓDER, N. act. Holm. 1787. H. 39. KL. I. 309. 7. Tab. 22. f. 4. LEP. St. FARG. III.
- c<sup>\*</sup>. Totus niger: mandibulis, thoracis lateribus, abdominis basi, pedibusque cervino-hirits; capite lato, valido; abdominis segmento secundo nitido, punctato, reliquis dense nigro-hirits; alis fuecis, omnibus basi hyalinis, anticis gutta media limpida. Long. 8". Novo-Friburço.
- 4. M. perspicillaris: nigra, vertice maculis duabus, thorace quatuor, marginibusque segmentorum abdominia argenteis; segmento secundo maculis duabus magnis orbicularibus rufis; mesonoto utrinque spinoso. Lang. 9m. 2 - - Cavenne. Surinam.

KLUG. I, I. 309. S. Tab. 22. Fig. 5. - LEPEL St. FARG. Hum. 643, 75. -

- M. Myops\*: nigra, vertice striolis duabus mesonotique vittis in petiolum protensis, pectoris postici
  lateribus, ventrisque segmentis omnibus, nec non vitta utrinque dorsali abdominis postici aurichaleco-argenteis; segmento secundo maculis duabus transversis rubris; mesonoto utrinque bispinoso. Long. 10-12". Q. Lagoa santa.
  - d'. Totus ater, mesonoti disco, petiolo, abdominis segmento secundo basi utrinque nec non fasciis duabus ventralibus segmenti secundi et tertii cinereo-hiritis; alis fuscis, cellularum basalium disco subhuadino. Lono. 11—13". — Lacos santa.
- 6. M. diophthalma: nigra, vertice, thorace vittis duabus pone scutellum, macula supra casas, wec non linea media abdominis postica subargenteo-aurichalceis; segmento secundo maculis duabus setosis rufis. Long. 6-7". Q. — Lagoa senta. Babis.

KL. 1.1. 318. 21. Tab. 23. Fig. 6.

 M. ocellaris: uigra, vertice thoraceque vitta utrinque dorsali in petiolum protensa argentea; abdominis segmento secundo maculis duabus magnis rufis denudatis, omnibus margine argenteolimbatis: limbo intus bisinuato. Long. 3-4". Q. — Cameta.

Kt. I. I. 321, 24, Tab. 23, Fig. 9.

Zu dieser Gruppe gehört ausserdem noch Mut. fenestrata Kt. 331. 11. Taf. 22. Fig. 8. und Mut. vidua Kt. 313. 14. Taf. 22. Fig. 11. ein Mäunchen, das wahrscheinlich zu Mut. obliquata Kt. 311. 10. Taf. 22. Fig. 7, gehören wird; Geh. R. Kt. zieht es zu Mut. diadema, wogegen indessen der breite Kopf und der kurze Stiel des Ilinterleibes sprechen. Es gleicht ganz dem Manne von M. spinosa, aber die am Grunde dunklen überflügel der M. richau unterscheiden sie. Das erwälnite Weibelen, wie jenes von Para, fehlt mir.

- B. Erster Hinterleibsring ein schmaler, dünner Stiel und ziemlich gleich breit bei beiden Geschlechtern; zweiter Hinterleibsring der Weihelten mit vier glänzenden Flecken.
- M. inermis: nigra, metathoracis vittis, verticis disco, abdominisque apice cinereo-aurichalceis; segmento secundo guttis 4 fulvis. Long. 7.—8".
   Q. — Babia.

KL, L. L. 317, 19. Tab. 23. Fig. 4. - LEPEL, St. FARG. Hym. III, 642.

Mut. americana Fabb. S. Piez. 430, 6. (sec. coll. Fabricii!)

- M. affinis\*: nigra, metathoracis vittis abdominisque apice cinereo-aurichalceis; segmento secundo guttis 4 rufis. Long. 6-9". Q. Novo Friburgo.
  - d'. Totus niger, metathoracs abdominisque petiolo et segmenti secundi basi cinereo-hirtis; alis omnino fusco-nigris. Long. 7-8". --

Etwas schlanker als M. inermis, der Schwiel ungefleckt, die Beine sparsamer greis behaurt; die 4 Flecken rothgelb, bei jener dottergelb; das sehr schlanke Männchen einfarbig schwarz, am Hinterrücken und Anfange des Hinterleibes greisbaarig.

- M. 4 notata: nigra, metathoracis et abdominis vittis 3 apicalibus pedibusque cinereo-aurichalesis; segmente seenudo gutti 4 rufs., thoracis lateribus spinosis. Long. 9—12". Q. — Rio de Janeiro. Bahia. Ki. L. L. 316. 18. Tab. 23. Fiz. 3.
- M. micans: nigra, metathoracis et abdominis vittis 3 opicalibus ourichalceo-cinerois; sogmento
  secundo guttis quaturo luteo-flovis, thoracis lateribus argute spinosis. Long. 8-0". 2. Para.
  Lapat. Sr. Fanc. Hem. III. 622.

Aehnelt der vorigen Art, hat aber einen breiteren Kopf, längere Fühler, spitzere Dornen und beller gefärbte Flecken.

 M. tristis: atra, verticis linea transversa, metathoracis vittis 2, abdominisque apice punctis triserialibus cinero-argentalis; segmento secundo guttis 4 rubris, anticis minoribus. Long. 10—11<sup>st</sup>. Q. — Lagoa santa.

KL, L. I. 318, 20, Tab, 23, Fig. 5,

 M. americana: atra, verticie maculii duabus elongalis, metathoracis 4 onte et post scutellum, nec non punctis obdominis apicalibus triplici serie cinerco-orgenteis; segmente secundo guttis 4 rubris. Long. 3-9". Q. — Pars.

LIMM. S. Nat. ed. XII. I. 966. 2. - DE GRER Mem. HI, 591. 8. tb. 30, f. 10-12.

 M. obsoleta: atra, verticis linealis 2 in frontem cocumithus, lineisque 2 meso- et metanoti, nec non punctis addominalibus triplici serie argenteis; segmento secundo guitis 4 flavis. Long. 8".
 — Lagos sants.

Kt. 1. 1. 319. 22. Tab. 23. Fig. 7 (exclus. synonym.)

M. parallela: atra, lineis duabus metathoracis, abdominioque punctis triserialibus einerco-argenicis; segmento secundo guitis 4 minutis flavis. Long. 8—10<sup>ss</sup>. Q. — Lagos santa. Para, K. L. I. 315. 16. Tab. 23. Fig. 1.

Der einsarbige Kopt zeichnet diese Art aus, im Uebrigen hat sie, gleich den vorigen, einen greisen Fleck über den Hüften und greise mittlere Bauchgürtel, welche mit den Randpunkten des Hinterleibes zusammenfliessen. Der Hinterleibsstiel hat stets 2 greinhanige Seitenflecken.

 M. quadrum: atra, vertice metathoracis vittis abdominisque punctis triserialibus cinereo-hirtis; segmento secundo guttis 4 rufis. Long. 4—5". Q. — Lagoa santa.

KL. I. I. 320. 23. tb. 23. Fig. 8.

Viel kleiner, als die vorigen, die greisen Zeichnungen weniger dicht behaart; der Kopt im Verhöltniss etwas breiter, der flinterleib vorn bauchiger. —

 M. hybrida\*: nigra, vertice, thoracis lateribus, ventre pedibusque cineres-pubascentibus; segmento abdominis secondo guttis 4 rubris acqualibus, reliquis punctis cinereis triplici serie. Long. 6". Q. — Ouropreto.

> Diese Art ist durch die fast gleichförmige greise Behaarung, wovon nur die Mitte des Rückens ausgenommen bleibt, merkwürdig; die 4 rothgelben Flecke haben genau gleiche Grösse, was auch eine Eigenheit derselben bildet. —

 M. 4-pustulata: atra, abdominis segmento secundo guttis 4 flavis, reliquis argenteo-punctatis triplici serie. Long. 7-8". Q. — Para. Barbacena.

KL, l. L. 316. 17. tb. 23. fig. 2.

M. lugubris\*: atra, immaculata; abdominis segmento secundo guttis 4 rubris. Long. 9-10".
 Q. — Queluz. Ouropreto.

d'. Totus niger, fascia abdominis angusta rubra.

M. diadema: atra, verticis linea transversa, lineolis 4 ante et post seutellum, punctisque abdominalibus triplici serie cinereo-argenteis; segmento secundo lineolis quatuor flavis, antieis 2 parallelis, posticis transversis. Long. 6–10". 2, – Guyans. Nord-Brasilien.

FABR. S. Piez. 429. 5. — KL. L. L. 314. 15. Tab. 22. Fig. 12. — Lepel. St. Farg. Hym. III. 619.

Mut. indica Linn. S. Nat. ed. XII. L. 966. 3. — Mat. Lud. Utr. 419. 1.

- C. Erster Hinterleibsring ziemlich breit, weniger als Stiel abgesetzt; zweiter ohne glänzenden gefärbten Flecken; Kopf sehr klein gegen den starken Brustkasten.
- M. cerbera: statura elongata, angusta, autennis pedibusque brevibus; atra, capita, pedibus, vitta dorsi langitudinali medio interrupta, abdominisque lateribus albo-cinereis; mesonoto argute spinoso. Long. 8-9". 2: — Bahia. Para. Ku. I.I. 312. 122. Tab. 22. Fig. 9.
- M. bifurca: statura paululum latiori, mesonoto mulico; atra, capite toto, thoracis abdominisque lateribus albo-cinereis; segmento secundo oblique bivittato, reliquis puncto dorsali albo. Long. 5-6".
   C. Cameta.
   Kt. 1.1.313, 13, Tab. 22. Fig. 10.
  - II. Augen beider Geschlechter ziemlich klein, gleichförmig, oval und weniger gewölbt, minder glänzend polirt, die Höhe des Scheitels nicht erreichend; Kopf enorm breit, dick, die Backen bauchig vortretend, beim Weibchen in der Regel mit einem Dora bewehrt; Hinterleib kleiner, ünder, spindelförmig, ohne glatten, glänzenden Flecken, der Stiel kurz, breit, wenig abgesett.
- M. armata: occipite utrinque genique bispinosis, fronte inter antennas bidentata; atra, maculis
  duabus verticis, vititis duabus dorsi, striolis tribus segmenti secundi longitudinalibus, duabus
  marginalibus utrinque secundi et tertii argenteo-tomentosis. Long. 7-8". 2. Para. Caracas.
  Kt. l. l. 323. 27. Tab. 23. Fig. 12.
- 24. M. miles\*: occipite utrinque supra genas dente, fronte inter antennas carinula duplici armatis; atra, maculis duabus verticis, vilitis duabus dorsi, lineolisque segmentorum abdominalium utrinque marginalibus aurichaleco-tomentosis: segmento secundo macula obovata, parva, coccinea. Long. 5". 2. Lugoa santa.
- M. megacephala\*: genis utrinque dente calido armalis, fronte mutica; atra, viitis duabus dorvalibus, pectoris lateribus, margineque segmentorum abdominalium utrinque aurichalceo-tomentosis; segmento secundo macula maqua aurantíaca. Long. 8—10<sup>ss</sup>. Q. — Novo-Friburgo. M. cephalotes Lxpel. Sr. Farg. Hym. III. 611.

- ch. Totus ater, scutello rufo; spina genarum minori; pectore, pedibus, ventreque cinereohirtis. Long. 7-9". --
- M. cephalotes: genis utrinque spina valida armatis, fronte obtuse bidentata inter antennas; atra, maculis 4 dorsi, gusta supra cozas, morginibusque segmentorum abdominalium utrinque aurichaleco-tomentosis; segmento secundo macula magna rubra. — Long. 8—10<sup>ss.</sup> 2. — Bahia.
   Bio de Janeiro.

Swed, act. Holm. 1757. II. 40, - Kt., l. l, 322, 26. Tab. 23. Fig. 11,

- III. Augen beider Geschlechter höher hinauf gerückt, die Ecke des Scheitels erreichend, relativ etwas grösser, flachter gewöllt, gröber fazettirt, daher metter glänzend; die der Männchen nierenförmig, mit einem Keinen Einschnitt am oberen Ende nach innen; die der Weichen elliptisch, ohne Einschnitt. Hinterleib der Weichen kurz gestielt, der Stiel wenig abgesetzt, nach hinten breit und sanft in den zweiten Ring übergehend; der Männchen dönner und länger gestielt, der Stiel vom zweiten Ringe abgesetzt. Flögel nur gebräunt, oder ganz wasserkhar; nie völlig schwarzbraun gelärbt. Keine glänzenden polirten Flecken am Hinterleibe. Die Arten dieser Gruppe sind durchweg Meinere Thiere, deren schlankere Männchen in der Regel etwas grösser, d.h. länger sind, als die zugebörigen Weitchen.
  - A. Kopf gross, dick, breit, breiter als der Thorax, die Backen inach hinten mit scharfer Kante, bisweiten mit einem kleinen Dorn bewehrt. Brustkasten mit scharf gekerbtem, zackigem Seitenrande, der an der Schulter mit einem starken Dorn vortritt; dahinter tief ausgebuchtet.
    - a. Thorax schwarz gefärbt.
- M. felina\*: nigra, metathorace, pedibus abdominisque marginibus et ventre aurichalceo-hirtis; tegmento secundo maculis duabus maguis ovalibus aurantiacis, aureo-micantibus, iomentoris. Lane. 5-80". 2.
  - c'. Niger, ore, thorace positico, prectore, pedibus, abdominis basi murichalceo-tomentosia; segmenti secundi, tertii, quarti quintique disco aurantiaco-tomentoso, posticis longitudinalitier carinatis. Long. 7-8". Novo-Friburgo.
- M. ichnemmonea\*: migra, verticis dorsique viltis duabus posticis nee non punctis abdominis triplici serie argento pubescentibus; segmento secundo guttis duabus rubris; abdominis petiolo lato, plano, immaculato. Lono, 4-5". Q. — Lugos sonto.
- M. angulosa\*: nigra, verticis dorsique vittis duabus posticis nec non punctis abdominalibus
  triplici serie argenteo-pubescentibus; segmento secundo guttis duabus parvis rubris subnitidis;
  genis argute carinatis, supra mandibulas tuberculatis; abdominis petiolo angustiori, trensverse
  angulato, puncto medio hirto albo. Long. 6". Q. Lagos sunto.
- M. fronticornis\*: nigra, fronte supra antennas transverse carinata, bidentata; nertice, dornique disco positico vittis duabus pubescentibus cinerais, reliquo trunco cum pedibus pilas patentibus cinerais vestito; segmento abdominis secundo maculis duabus sanguineis. Long. 4". 2. — Lugos sants. —

- b. Thorax der Weibchen roth gefärbt,
- M. crucigera ": nigra, thorace rubro, argute dentato; vertice argenteo-pubescente, abdominis dorso cruce argenteo-pubescente, in disco segmenti secundi interrupto. — Long. 4". 2. — Novo-Friburgo.
- M. bilunata\*: nigra, therace femoribusque rufis, pronoto nigro; abdominis segmento secundo lunulis duabus luteis, reliquis cum ventre pedibusque cinereo-pubescentibus. — Long. 8<sup>rd.</sup> 9. — Novo-Fribureo.
- M. brevis\*: rufa, copite sine ore, pronoto, abdomineque sine petiolo nigris, segmentorum omnium limbo late luteo, secundi segmenti basi lutea, medio margine postico nigro. Long. 31/4.".
   Q.:— Novo-Friburgo.
- M. concinna": rufa, capits sine ore, abdomine sine petiolo nigria; segmento secundo faccis ante apicem hitea, medio interrupta, reliquis aurichalceo-finbriatis, parum luteo-marginatis. Long. 4". 2. — Novo-Friburgo.
  - o. Corpore 'nigro, aureo-pubescente, dorso thoracis, nigro; antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, alis cinereis. Long. 4".
    - Das Weibchen unterscheidet sich von dem vorigen durch schlankere Gestalt, kleineren Konf und rothgelben Prothorax.
- M. pumila\*: rufa; capite sine ore, abdominisque segmento secundo nigris, hoc circulis duobus basi coeuntibus fulvo-rufis, segmentis omnibus aurichalceo ciliotis. Long. 2½... Q.— Lagoa santa.—
  - B. Kopf nur so breit, wie der Thorax, oder etwas schmaler, rundlicher, mit gewölbten aber nicht scharfhanigen Backen; der Brustkasten schlank, gestreckt, weder am Rande gezähnt oder gekerbt, noch hinter der Schulter ausgebuchtet, kaum an den Ecken des Metanotums etwas böckerarig vorspringend.
    - a. Thorax schwarz gefärbt.
- M. furonina\*: nigra; pectore, mesonoto, abdominisque petiolo et ventre aurichalceo-tomentosis; metathorace utrisque nodoso, abdominis segmento secundo maculis duabus basalis, secundo tertio, quarto et quinto duabus marginalibus auratiacis, tomentosis; ano aurichalceo-ciliato Long, 5-6". 2.
  - d. Niger; ore, pectore, metathoracis apice petiologue aurichaceo-tomentosis; segmento abdominis secundo pilis aurantiacis marginato; alis fulvis. Long. 6". — Novo-Friburgo.
- M. prionophora\*: nigra; pectore, mesonoto, abdominisque petiolo cum segmentis 3—6 aurichalceo-tomenosis, ventre pedióusque cinereo-hirtis; segmento secundo cinquio elevato serrado macultisous tribus tomenosis aurantacis. Lono. 5—6". 9.— Novo-Friburzo.
- M. versatilis\*; fusco-nigra, hiruda, cinera-pubescens; antennarum femorumque basi, genibus, tersis et vertice obseure sanguineis; segmento abdominis secundo globoso, punctis tribus albis tomentosis, tertio et quarto albo-marginato. Long. 4". Q. — Lugoa santa.
  - b. Thorax der Weibchen roth.
- M. lineola: nigra, thorace rubro-sanguineo; abdominis segmentis lineolis duabus dorsalibus interruptis nec non margine segmenti primi et secundi albis. Long. 4—5". Q.

Sitzungsberichte. 2r Band, 2s Quartal.

FARR. S. Piez. 437, 42. - KL. I. I. 307, 4, Tab. 22. Fig. 1.

d. Niger, cinereo-kirtus; abdomine rubro, nitido; alis basi kyalinis, apice infuscatis. Long. 4-5". - Novo-Friburgo. Babia.

Mut. rufecentris Kt. 1, 1, 306, 3. Tab. 21, f. 12,

Zwei sehr ähnliche, aber viel kleinere, mir unbekannte Arten aus dem südlichen Brasilien (von Cameta) hat G. R. Kuco als Mat. bilinata (t. 1. 307. 5. Tab. 22. Fig. 2.) und M. phalerata (bibl. 6. Fig. 3.) beschrieben; bei jener hat der erste Ring des liinter-leibes keinen weissen Rand, bei dieser der Scheitel 2 weissliche Punkte; bei beiden sind die Längsstreiten des zweiten Hinterleibsringes nicht durchbrochen.

- M. pachycnem is\*: capite cum antennis totis nigro, thorace rufo, abdomin nigro, ventre segmentorumque margine aurichalceo tomentoto, segmento secundo basi binaculato; femoribus rufus, genibus, tibitis tartique fuseo nigris, tibitis anticis crassitainists. Long. 51/µ... 2. — Novo-Friburgo.
- M. subtilis\*: rufo-testacea; capite cum antennis, sine basi, abdominisque segmento secundo nigris, hoc basi punctis duobus, reliquis margine lato aurichalceo-tomentosis. Long. 3<sup>rii.</sup> Q. — Novo-Friburgo.
- M. tenella ": rafe-testacea, capite nigro, ore rufo, antennis apice infuscatis; abdomine aurichalecotomentoso, segmenti secundi disco nigro, lateribus ventrisque basi rufo-testaceis. Long. 3". Q. ... Novo-Friburgo.
- M. pinguis\*: rufo-fusca, pedibut testaceo-rufu; capite nigro, ove rufo; thoracis dorso antice infucato, nigro-estoro; abdominis nigri segmentit margine tutris aurichaleco-tomentoris, secundo punctis tribus aurichaleco-pubacentibus. Long. 3". Q. Novo-Friburgo.
- 44. M. glabriuscula\*: corpore nubnitido, parum piloso; capite nigro, ore et antennis rufs, his apice infuscult; thorace cum pedibur rubro, femoribus tibliques medio infuscult; abdomine nigro, nilido, esgementis margine rubri, argentos-citatis. Long. 2<sup>nd</sup>. 2. Novo-Fribargo.

Das sind die Mntillen, welche ich aus Brasilien mitgebracht oder von dort kennen gelernt habe, ch besitze ausserdem noch 2 Spezies im männlichen Geschlecht, deren Weibchen mir fehlen und die ich nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit bei den beschriebenen unterbringen kann, daher einstweilen unbesprochen Jasse.

Von Fassicues Arten aus Süd-Amerika habe ich nur 4 (M. derata, M. diadema, M. americana und M. lineola) mit Sicherheit in Brasilien nachweisen können. Drei von den andern sind Männchen. Die eine, M. dubia (S. Piez, 433. 33), steht öffenbar dem Minnchen meiner M. frlina sehr nahe und wörde dafür gelten können, wenn nicht Fassicuez die hochgelbe Farbung auf den ersten und zweiten Ring beschränkte; die zweite: M. parvula (S. Piez, 436. 36) ist ein kleines (4" langes) ganz schwarzes Männchen, dessen zweiter llinterleibsring einen tiefen Längeindruck hat und gleich dem Stiel einen silbergünzenden Rand. Diese Art könnte als Männchen zu meiner M. glabriuscula gehören. Die dritte, M. phopse (L. 1. 435. 31.) kenne ich gar nicht. Ausserdem hat Fassicus noch eine M. tuberculata (L. 1. 438. 43.), die auf dem zweiten flinterleibsringe zwei starke kielförmige Höcker trägt, übrigens ganz rothgelb ist, mit schwarzem Hinterleibe und Beinen. Dieselbe wird meiner M. prinophera sich anreihen.
Seine M. aurulesta (L. 1. 436. 38.) schlieset sich zunächst an die nordsmerikanische M. ferrugata (L. 1. 438.
47.) und scheint auf Mexico und Westindien, weiter ich sie erhalten babe, beschränkt zu sein; vielleicht

gebort die M. spaeges zu ihr als Mannchen. — Auch seine übrigen amerikanischen Arten scheinen sich nicht bis nach Süd-Amerika zu verbreiten; sie geboren Nord-Amerika oder Westindien an. —

Von neueren Arbeiten über süd-amerikanische Mutillen ist mir nichts bekannt; bei D'Oanicht und Spinola über Guillanis Ins. v. Para finden sich keine der von mir beschriebenen Arten erwähnt.

#### Herr Prof. KRAHMER

erwähnte des neuerdings von C. G. Cares (die Proportionslehre der menschlichen Gestalt. Leipzig, 1854. Fol.) gemachten Versuches, ein Grundmass (möndulus) anzugeben, welches in allen Körpertheilen in einfachen Zahlenverhältnissen wiederkehrt. Findet auch zwischen Grösse des Körpers und seiner einzelnen Theile ein bei ellen Menschen ziemlich übereinstimmendes Verhältniss statt, so ist dieses, wie die Ligliche Erfahrung lehrt, doch keineswegs so exakt, um dem Drittheile der Wirbelsaltenlänge eine so massgebende Bedeutung beilegen zu können, als dies von Carus geschiebt. Die Schwierigkeit, welche die richtige Bestümmung des angegebenen Grundmasses, sowohl beim unverletzten Körper als im Skelet hat, nimmt dabei dem Resultate der Untersuchungen von Carus diejenige praktische Bedeutung grossentheils, welche se sonst wohl für Maler und Bildhauer oder Gerichtsfarte haben könnte.

### Sitzung vom 13 ten Mai.

Herr Dr. med. J. K. Karsen, praktischer Arzt zu Halle, wird als einheimisches ordentliches, Herr Practicus Stanzen, Coadjutore al bibliotecario dell' universita di Peoio, als auswärtiges Mitglied der Gessellschaft sufrenommen.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen:

lungen einzugehen.

Mémoires de la société de Physique et d'histoire naturelle de Genève. Tm. XIII. 1.1853. 2. 1854. 8. ERLENMEYER, die Gehirnstrophie der Erwachsenen. 2te Aufl. Neuwied 1854. 8.

Correspondenz: 'Se. Excellenz der Hr. Minister v. Raumen dankt für das von der Gesellschaft.

ehrlunchtsvoll überreichte 4te Helt lihrer Abhandlungen. Der Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg zeigt durch Hrn. Prof. Kaauss unter d. laten April d. J. seine Bereitwilligkeit an, auf den vorgeschlagenen Austausch der gegenseitigen Abhand-

#### Herr Prof. BURMEISTER

hielt einen Vortrag über die Affengattung Cebus, der ausführlich in diesen Abhandlungen (S. 80 figd.) mitgetheilt worden ist.

#### Herr Prof. VON SCHLECHTENDAL

legte aus einer neuerdings ihm zugekommenen Sendung mexikanischer Pflanzen und vegetabilischer Produkte als interessantere Species zur Ansicht vor:

Eine zur Gattung Hydrocotyle gehörige neue Umbellate aus dem See von Mezico. Die Pflanze gehört zur Cranzis du Cand, und schliesst sich als dritte Art an die beiden bereits früher aus N.-Amerika und Monte Video bekannt gewordenen an.

Ein neues Farrnkraut, zur Gattung Hymenophyllum gehörig.

Eine mit starken atschlichten Fortsätzen hedeckte Frucht einer Cucwrbitacee, welche von den Einwehnern Chayotille del Campe oder Chayote del mointe genannt wird.

Eine Probe von Anime oder von dem Harze der Hymenaea Courbaril L. Die Probe besteht aus zwei

kleineren, resp. 7,2 Grm. und 18,5 Grm. schweren und einen grösseren 46,5 Grm. an Gewicht betragenden, rundlichen Bachen Stücken. Das Harr ist trocken, spröde, von schwach terpenthinartigem Gerruch, bitterlichem, kaum krattendem Geschmande. Es schmiltt beim Ertikten zu einer schwach gelblich
gefärbten, öligen Flüssigkeit, verfüchtigt sich vollständig in dicken weissen Dämpfen mit durchdringendem balssmischen, thymianälmlichem und zugleich an Perubalsam erinnernden Geruch. Es giebt ein
fast farblosse Pulver, das ohne zu backen den Wandungen der Reibschale fast adbärit. Im kalten Alkohol ist es unter Hinterlassung eines milchweissen, fadenziehenden Rückstandes nur zum kleineren
Theile Jöslich. In siedendem Alkohol ist es vollständig föslich, doch scheidet sich ein Theil beim Erkalten aus der sübsbolischen Lösung wieder auss.

Die kleineren Stücke sind gleichmässig durchscheinend, schwach gelblich gefürbt umd gläurend; das grössere besteht aus einem milchweissen, undurchsichtigen, zum Theil aus einzelnen, wie geflossenen Strahlen zusammengesetzten Kerne, welcher in einer gelbbräunlichen, durchscheinenden Harzmasse eingebettet ist.

#### Herr Prof. GIRARD

erläuterte eine von ihm entworfene geologische Karte des südlichen Theils der Provinz Westphalen und des angrenzenden Churhessens bis zum Rhein.

#### Hr. Prof. KRABBER

machte aus dem Centralblatt für Naturwissenschaften und Anthropologie (1854. Nr. 17) die Mittheilungdass es neuerdings auch Tm. L. W. Biscnorr gelungen sei, bei Fréschen und Kaninchen das Eindringen i der Spermatozoiden in das Ei zu konstatiren. Die Richtigkeit der von Keben gemachten Beobachtungen werde indess nichts desto weniger bestritten. Es sei dabei indess zu beachten, dass Kaben selbst ausdrücklich ausspreche, bei Froscheiern niemals die Bildung einer Mikropyle beobachtet zu haben.

## Sitzung vom 27sten Mai.

Herr Dr. med. Gottu. Aug. Fend. Кивен, Kreisphysikus zu Insterburg, wurde als auswärtiges Mitglied der Gesellschaft aufgenommen.

Für die Bibliothek waren eingegangen:

Württemberger naturwissenschaftliche Jahreshefte X. 1. u. 2. 1554 8.

Linnaea X. 2. 1853.

#### Herr Prof. KNOBLAUGH

legte den von Fesset in Coln augegebenen Rotationsapparat in seiner ursprünglichen und in der nach Puürken's Angaben abgeänderten Form vor, erläuterte die interessantesten Rotationsphänomene, gab ihre physikalische Erklärung mit Benutzung eigener dazu angefertigter Modelle und knüpfte an diesen Vortrag eine Mittheilung seiner über den Durchgang der Wärmestrahlen durch dünne Metallplatten ausgestellten Beobachtungen. Dünne Goldplatten lassen nicht allein Licht-, sondern auch Wärmestrahlen hindurchtreten, welche dabei eine Zerlegung erfahren und sich gegen diathermale Körper anders — gegen blaues und gelbes Glas im entgegengesetzten Sinne — verbalten als unmittelbar auffallende Wärmestrahlen.

#### Herr Prof. VON SCHLECHTENDAL

such font mit der Mittheilung jungst erhaltener mexikanischer Vegetabilien und legte die Früchte von Myrospermum pubescens (Semillas del Balsamo de Guatemala) und von Catimiroa Zopote (Istatizapotl)

zur Ansicht vor. Der bei den ersteren unter der ausseren Schale gelegene, dunkle, dicklüssige, zähe Balsam riecht weniger nach Tonka- oder Benzöesäure als nach Styrax oder unserem Steinklee ähnlich. süsslich. Die letzteren sind faustgross, den Pumpelmnsen zu vergleichen und werden genossen. Da die Probe in Spiritus konservirt war, liess sich über ihren ursprünglichen Geruch und ihre Farbe nicht urtheilen.

Herr Prof Runweisten

zeigte die Insekten (Bibio hortulanus und Tinea laricella) vor, welche er aus den in der Sitzung vom 29. April betrachteten Larven gezogen hatte und nahm die Aufmerksamkeit der Fachgenossen für eine neue Abhandlung von Dr. G. Zaddach (Untersuchung über Entwickelung und Bau der Gliederthiere Königsberg 1854. 4.) in Anspruch, indem er auf die Vervollständigung hinwies, die seine eigenen, früheren, analogen Beobachtungen, namentlich in Rücksicht auf die verschiedenen Lagerungen des Embryo im Eie bei fortschreitender Entwicklung, dadurch erfahren haben,

### Sitzung vom 17ten Juni.

Herr Dr. phil. G. Zaddacu. Lehrer am Friedrichscolleg und Privatdozent zu Königsberg. Herr Dr. med. H. Hagen, Privatgelehrter zu Königsberg. Herr Dr. C. J. Reinhardt, Inspektor des Kgl. zoologischen Museums zu Copenhagen, und Hr. Dr. med. P. W. Lund zu Lagoa santa in Brasilien werden als auswärtige, ordentliche Mitglieder aufgenommen.

Für die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen:

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. April 1854.

Systematisches und chronologisches Verzeichniss der Werke und Abhandlungen der K. Böhm. Gesellsch. d. Wissensch, zu Prag.

R. W. WEITERWEBER Denkschrift über die Gebrüder PRESL.

La biographie du vicomte Romain-Louis de Kerckhove-Varent. Extrait du nobiliaire belos par N. J. VAN DER HEIDEN. Anvers 1853. 8.

Correspondenz; Hr. Dr. Jondan zu Saarbrück dankt d.d. 12ten Juni für seine Aufnahme als Mitglied der Gesellschaft.

#### Herr Prof. GIRARD

legt einen Bericht des als Opfer für die Wissenschaft gestorbenen L. Leichandt über seine Reise nach Australien der Gesellschaft vor und beantragt dessen Aufnahme in ihre "Abbandlungen." Die Veröffentlichung des Berichtes soll im 4ten Quartale des Jahrgangs erfolgen.

# Herr Prof. von Schlechtenbal

zeigte einen Zweig von Pirus spuria, der mit schmalen, linienlangen, leistenartig bervortretenden Erhebungen auf seiner Borke ganz überdeckt war, welche Hr. Prof. Bunneisten für die weiblichen Individuen einer für jetzt nicht näher zu bestimmenden Coccus-Art erkannte. Der selbe erläuterte darauf einige vegetabilische Monstrositäten an vorgelegten Exemplaren: die in allen ihren Theilen blattartig gebildete Bluthe von Aquilegia, welche wohl als besondere Spezies unter dem Namen Aquilegia degener aufgeführt ist; einen Kopf von Papaver caucasicum, an welchem ein dem P. somniferum gewöhnlicheres und konstanteres Mehrfachwerden der Saamenkapseln, durch mehrere verkrüppelte, saamenleere, ringförmig um die gut entwickelte centrale Kapsel herumgestellte kleinere angedeutet war, und einen Zweig von einer, mehreren Botanikern als besondere Species (Fraziaus monophyllus) geltende Spielart von Fr. excelsior, an deren Blätter die Fiederung ganz fehlte oder nur eben angedeutet sich zeigte.

#### Herr Prof. BURNEISTER

berichtigte seine in der Sitzung vom 18ten Febr. gemachte Mitheilung über Dasypus 3-cinctus. Es war ihm damsle sus dem Gedächtniss gekommen, dass Istone Georpron Sr. Hillaus (Revee zoeleg. 1847. S. 133) bereits von zwei Spazies södamerikanischer Tatus, welche sich zusammenrollen können, Nachricht gegeben hat. Die eine derselben (D. tricinctus) lebt mehr nördlich, hat 5 Krallen an den Vorderfüssen und wurde von Manctonar beschrieben. Die andere Spezies (D. comprus), welche Azama in Parsgung 7 and und schilderte, lebt mehr addicht und besitzt vorn nur 4 Krallen.

Derselbe zeigte beide Geschlechter der noch ziemlich seltenen Faulthierspezies: Bradypus infuscatus Wack. vor, welche das zeologische Museum kürzlich durch Vermittelung des Herrn Dr. Kursen
allbier von Caracaa im Weingeist erhalten hat. Es ist die gröstes Art der Gattung Bradypus und
wenig kleiner als der Unau. Ref. erfäuterte ihre zeologischen Unterschiede sowold an den Bälgen, als
auch am Skelet, das ebenfalls vorgelegt wurde und übergab eine ausführliche Beschreibung mit kritischen
Bemerkungen begleitet, welche dem nächsten Quartal der Gesellschaftsschriften einverleibt werden wird.—
Herr Prof. Kanusen

verband mit einer kurzen Analyse von Dr. C. Naubaurn's Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns, Wiesbaden 1894. 8., eine Empfehlung dieser klaren und zweckmässig geordneten Schrift.

# Nachtrag

# zu dem veröffentlichten Mitgliederverzeichniss.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen worden:

Hr. Dr. med, J. K. KAYSER, praktischer Arzt hierselbst-

- , LE Jours zu Cherbourg.
- " Dr. med. H. MEDING, Präsident des Vereins deutscher Aerzte zu Paris.
- ,, PELLEGRINO STROBEL, zweiter Bibliothekar zu Pavia:
- " Dr. med. G. A. FERD. KRPER, Kreisphysikus zu Insterburg.
- " Dr. G. Zaddach, Lehrer am Friedrichscolleg und Privatdozeut zu Königsberg.
- " Dr. med. H. Hagen, Privatgelehrter zu Königsberg.
- " Dr. C. J. REINBARDT, Inspektor d. K. zoolog, Museums zu Copenhagen.
- " Dr. med. F. W. Lund zu Lagoa santa in Brasilien.

Halle, den 1sten Juli 1854.

L. Krahmer.

d. Z. Schriftsührer d. N. G. z. H.

Thir. 2 25 Thi

5 Thi

# Vierteljahrsbericht

# über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

# Drittes Vierteljahr 1854.

Vorsitzender Direktor Herr Prof. v. Schlechtendal.

# Sitzung vom 1sten Juli.

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind eingegangen:

H. BURMEISTER sytematische Uebersicht der Thiere Brasiliens. 1. Säugethiere. Berlin 1854. 8.

Jahrbuch der K. K. geolog. R. A. 1853. 4tes Heft.

Bericht über die Verhandlungen d. K. Sächs. Ges. d. W. zu Leipzig. Phys. math. Cl. 1853, 2 u. 3. Abbandlungen der phys. math. Cl. der K. S. Ges. d. W. zu Leipzig. 1854, 3 Hefte. Nebst Begleitschr. d. Hrn. E. H. Wersen y. 27sten Febr. 1854.

Jahresber, der Fürstl. Jablonowskischen Gesellsch. im März 1854.

Preisschriften, gekrönt und herausgegeben von der Fürstl. Jahlonowskisch, Ges. z. Leipzig 1854, IV.

(Zecs, Astronom. Untersuchungen.) Nebst Begleitschreib. d. Hrn. M. W. Dnosisch v. 13. Jan. 1854. Verhandlungen der phys. med. Ges. zu Würzburg IV. 3. 1854.

Zeitschrift für die ges. Naturw. Mai 1854.

Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger i Aaret 1853,

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 1849, 1851, 1853, 3 vol. 4.

Japet. J. Steenstaup Reclamation contre "la génération alternante et la digenèse." Cophg. 1854. 8. Videnskabelige Meddelelser Ira den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn for 1849—1853. 4. Heft. 8.

Correspondenz: Hr. Dr. F. Kenen d. d. 24sten Juni dankt der Gesellschaft für seine Aufnahme zum auswärtigen ordentlichen Mitgliede. Die Kgl. dan. Akademie durch Hr. Etatsraft Forenannen, d. K. K. geolog. Reichsanstalt durch Hrn. Sectionsrath Hambischen, die phys. med. Ges. zu Würzburg durch Hrn. Dr. Rosenvalt zeigen den Empfang der Abhandlungen d. n. G. z. H. an.

Herr Prof. VON SCHLECHTENDAL

sprach über die Linnéische Gatung Androsace und über die in derselben aufzustellenden natürlichen Gruppen, von welchen Duar nur zwei aufgestellit: Areita L. und Andraspis Dux., während Kocn schon früher deren vier chrakterinist habe, welche er später Areita L. Chamacjasme Kocn, Andraspis Dux. es p., und Androsace Hall. nannte, Lennoura in der Flora Rossica habe aber nur drei Gruppen, nämlich Areita L., Chamacjasme Kocn und eine dritte, die er Haplorhiza nannte, angenommen. Nach der Ansicht des Stussenberichtes. 2 Basel. 9. Oarstel.

Vortragenden, welche er durch Vorlegung getrockneter Exemplare zu unterstützen und zu erläutern versuchte, muss aber die Gattung Androsacs in folgende natürliche Gruppen zerfallen: 1. Areia L., ausdauernde Pß. mit schmalen ungestielten Blättern welche in fortgesetzter Reihenfolge auftreten und einblumigen aus den Blattwinkeln hervortretenden Blumenstielen. 2. Chamacjisme Koca, ausdauernde Pß. mit schmalen ungestielten Blättern, welche rosettenartig vereinigt durch nackte Steugeltheile von einander getrennt werden; wenige Blumen aus den Winkeln einer kleinen ehenfalls gestielten Blättchenrosette. 3. Andragsis Deur ex p. Zweijahrige Pß. mit schmalen ungestielten Blättern, welche eine grundständige Rosette bilden, zahlreiche Blumen aus den Winkeln einer kleinen gestielten Blättchenrosette, Kelche bei der Fruchtweise weing sich entwickelnd. 4. Megiste (Androsacs Hatt.) Wuchs wie bei Andragsis, aber die Kelche größer als die Blume und bei der Frucht stark auswachsend (die Mündung der Blume nicht durch die sogen. Schlundschuppen vereigt, (Androsacs maxima L.) 5. Samsetia. Zweijährige Pßnace? Blätter lang gestielt mit rundum gekerbter Platte in einer Grundrosette; wenige Blumen in den Winkeln einer kleinen gestielten Blättcherosette, Kelch größere wie die Blume und bei der Frucht auswachsend (Androsa Cauzin Aust.) Die Beschäffenheit der Blumenkone ist bei dieser Art noch unbekannt.

Ferner wurde noch die zur Gatung Aretia von verschiedenen Schriftstellern gebrachte Primula Vitaliana L. vorgezeigt und darauf hingewiesen, dass sie als eigene Gattung Dun's Namen Gregoria tragen müsse. Auch von der erat in neuerer Zeit in Persien aufgefundenen nahe verwandten Gattung Dionysia Ferni waren einige Arten zur Ansicht gebracht.

## Oeffentliche Sitzung vom 2ten Juli.

Die Sitzung war zur Feier des 75 jährigen Bestehens der Gesellschaft anberaumt. Sie wurde durch den vorsitzenden Hrn. Direktor mit einem Rückblick auf die Geschichte der Gesellschaft eröffnet, an welchen sich der vom Schriftsihrer vorgelegte Jahresbericht anschloss. Den Vortrag hatte IIr. Prof Benkisten freundlichst übernommen und zum Gegenstande desselhen den menschlichen Typus in der Bildung des Ohres gewählt.

### Sitzung vom 15ten Juli.

Herr Prof. Japet. J. S. Sternstrup zu Kopenhagen wird als auswärt, ord. Mitglied der Gesellschaft aufgenommen.

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind eingegangen:

F. Henrich Stirpes rariores Bukowinge, Stanislawow 1853. 8, nebst Begleitschr. d. H. Vis.

Jahresbericht der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau über die Gesellschaftsjahre 1851-1853. Hanau 1854. 8.

Correspondenz: Hr. Dr. G. Zaddacu und Hr. Dr. H. Hagen zu Königsberg danken der Gesellschaft für ibre Aufnahme als Mitglieder.

#### Herr Prof. RUBMEISTER

legte ein von Herrn F. S. C. Dekere eingegangenes Schreiben, worin derselbe die von ihm gemachteh Beobachtungen über das Eindringen des Pollens in den Embryonalsack anzeigt, mit den dazu gehörigen Zeichnungen vor. Die Gesellschaft ist mit der Veröffentlichung dieser Beobachtungen durch ihre "Abhandlungen" einverstanden, welche bereits in diesem Bande geschelten ist.

Herr Dr. G. W. Munyran von hier wünscht ein der Gesellschaft vorzulegendes Manuskript durch einen mündlichen Vortrag zu erläutern. Nach §. 16 der Statuten kann dem Gesuche keine Folge gegeben werden.

#### Herr Prof. von Schlechtendal

hielt einen Vortrag über Parasiten im Pflanzenreich und erläuterte ihn durch Demonstrationen an vorelegt en Exemplaren und an Ahbildungen. Es wurde zunächst auf den Unterschied zwischen falschen und wahren Parasiten hingewiessen. Erstere sitzen andern Pffanzen nur auf ohne aus ihnen heraus ernährt zu werden und zu wachsen. Sie werden in unsrer Flora durch mehrere Species vertreten und die Orchideen, Bromeliaceen, Aroideen gehören zu ihren ausgezeichnetsten Gruppen. Die wahren Parasiten nehmen ihre Nahrung aus den Pflanzen selbat, auf denen sie sich entwickeln. Man unterscheidet sie je nach ihrem Sitz als Luft- und Wurzelparasyten. Von ersteren kommt nur die Mistel bei uns vor. Ein anatomisches Prauarat dieser Pflanze diente zur naheren Erörterung des Baues, der sich in ganz ähnlicher Weise bei solchen Pflanzen bildet, welche mit Seitenwurzeln in andre eindringen, wie an einem javanischen Exemplare gezeigt wurde. Der Vortragende wandte sich darauf vorzugsweise der Betrachtung der bei uns ebenfalls seltenen, in der Flora der heissen Zonen durch zahlreiehe und sehr ausgezeichnete Formen vertretenen Abtheilung der Wurzelpsrasiten zu, legte Exemplare der hierher gehörigen Gattung Rafflesia, Brugmannia, Balanophora ans Java, Hydnora africana Tanno, Sarcophutum sanguineum, Cynomorum coccineum (fungus Melitensis d. Alt.) vor und erklärte die oft sehr grossen Abweichungen im Bau dieser Pflanzen, die sich durch ihre dunklen ungewöhnlichen Farben und ihren üblen Geruch äusserlich so sehr nähern.

#### Herr Prof. KRAHMER

theilte das Resultat eines Versuches mit, welchen auf seinem Wunsch ein hiesiger Grundbesitzer mit geiner veränderten Zucht der Kartoffelpflanzen angestellt hatte. Von einzelnen Ockonomen ist die Ansicht ausgesprochen worden, dass Erdoffeln nicht nur einen reicheren Ertrag, sondern auch gesündere und haltbarere Knollen lieferten, wenn man das Kraut derselben an Stöcken und Stötzen anbände und in die Höhe zöge. Das Resultat dieses mit Umsicht und Pünktlichkeit angestellten Versuches widerlegte diese Annahme in allen Theilen.

#### Sitzung vom 29sten Juli.

Der am 25. Juli erfolgte Tod des Prof. Eb. d'Arrox batte die Gesellschaft eines vieljährigen verdienten Mitgliedes beraubt, über dessen Schicksalo und literarische Thätigkeit folgender Bericht vom Schriftführer erstattet wurde:

#### Nekrolog.

J. S. Epvand d'Altron wurde am 17. Juli 1803 zu St. Goar geboren und verlebte seine frühere Jugend zu Weimar, wo seine Eltern sich in Tiessurie uiedergelassen hatten. In seinem 11. Lebensjahre kam er in das Haus seiner Grossmutter nach Werthheim, um die dertige Schule zu besuchen. Schon nach 5 Jahren konnte er diese verlassen und seinem Vater, der inzwischen Professor in Bonn geworden war, dorthin folgen, um sich dem Studium der Medicin zu widmen. Im Sommer 1824 erlangte d'Altron zu Bonn die medicinische Doktorwürde, nachdem er seine Dissertat. inaug. med. de cyanopathiae specie ex invicem permutata arterise pulmonalis atque aortse origine. Cum tab. 1 sence 4. veröffentlicht und vertheleidigt batte.

Den Winter 1824/5 brachte d'Alton in Berlin zu, um seine Staatsprüfung zu bestehen und ging darauf zur weiteren Verrollständigung seiner anstomischen Studien nach Paris, wo er mit Covuta in eine nähere Berührung kam. Er benntzte das ihm hier gebenen, allesteige, reichliche anatomische Material vorzugsweise zu osteologischen Studien, indem er für das bekannte, mit Pannen gemeinschaltlich berausgegebene Kupfer-Werk seines Vaters die Bearbeitung der Vögel übernommen hatte. Während seines Aufenthältes in Paris gab er das erste Helb berausgen und em richt nur die Blätter entworfen und gezeichnet, sondern auch die Platten zadirt hatte. Die Anstrengungen, welche die Vollendung dieser Arbeit erforderte, mögen dazu beigetragen inben, seine Gesundheit zu selwächen. Schon damals füng d'Atron an über quilende Verdaunungskörungen zu klagen.

Der gresse Beifall, welchen die von ihm gezeichneten und radirten, sauheren, osteologischen Kupfer mit Recht fanden, veranlasste im Jahre 1827 seine Berufung als Professor und Lebrer der Anstomie an die Akademie der Künste zu Berlin. Im Herbate desselben Jahres verlinses d'Artov Raris, um diesem Ruf zu folgen, während er angefangen hatte, der Bearbeitung einer von der Pariser Akademie der Wissenschaften aufgestellten Preisfrage über die Nerren der Fische seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. In Berlin angekommen, verhand er sich zur Bearbeitung dieses Gegenstandes mit Schlenn, den er für die Löung derselben Frage bereits thätig land, und beide gemeinschaftlich gewannen den ausgesetzten Preis. In Berlin kehrte d'Altons Magenübel bald in verstärkten Masses zurück. Um dem Sohne einige Musse zu gewähren, übernahm zu dieser Zeit der Vater wieder die Radirun der von unserem d'Alton gelieferten Beiträge zu ihrem osteologischen Werke, und das 2te Hett der Osteologie der Vögel ist von beiden gemeinschaftlich besorgt.

Im Jahre 1830 habilitirte sich d'Altox bei der Berliner medicinischen Fakultät mit einer Abhandlung welche einen Commentar zu Soutwenness Talelo vom Gehirn lieferte (E. d'Altox: S. Th. a Soutwenness quatuer hominis adulti eccephalam describentes tabulas ut lectionum in univers. Fr. Gis. habendarum icentiam nancisceretur commentario illustravit. Cum 4 tab. lith. Berol. 1830. 4 maj.). Nach C. A. Rusolyma Tode und Scalesuus Beforderung wurde d'Altox zum Prosektor bei der Anatomie in Berlin ormannt. Seine literarische Thätigkeit beschränkte sich während der Zeit hauptsächlich auf Beiträge zu der von Mitgliedern der Berliner Fakultät berausgegebenen medicinischen Encyclopädie.

Im Herbst 1834 siedelte d'Altox nach hier über, wo er zum Professor der Anatomie und Physiologie an J. F. Meckels Stelle ernann twordem war. Seine Gesundheit war bereits wesentlich geschwächt. Beld wurde er in ein so ernühnftes Leiden verwickelt, Jass man schon damals die Vermutbung aussprach, d'Altox möchte von einer krebsartigen Verdickung der Magenwände befallen ein. Er selbat klagte bereits im Jahre 1837 in einem Briefe an seinen Vater über die geistige Hemmung, die er durch seine Leiden erfahre, obgleich er die Hoffnung festhielt, dass er noch vollständig gensen könne. Die Vermutlung, die er selbst ursprünglich von seiner Krankheit gehabt hatte, dass sie nänfich in einer Striktur des Magenmundes bestehe, war mit dem Nachlasse der früher so quälend gewesenen Schlundund Schlingkrämpfe bei ihm geschwunden. Leider hat sich d'Altovas Hoffnung nicht verwirklicht. Er blieb leiden, reisbar, litt wiederholt an Magenbeschwarden, wonn er es auch vermied, sich über seinen Zustand gegen Andere suszusprechen. Schon vor drei Jahren stellte sich als ein neues Krankheitsaymptom Blutspeien bei ihm ein, welches von Zeit zu Zeit wiederkehrte. Im letten Winter war d'Altova bersits so angegriffen, dass er sich dauernd ausser Stande befand, seinen amtlichen Verpflichtungen nachtunkommen. Auf den Rath eines Berliner ärtlichen Freundes unternabm d'Altova in diesem Früh

jahr eine Brunnenkur in Ems. Der Kranke vertrug sie nicht und ging nach Werthheim, um sich zu erholen. Nur vor wenigen Tagen kehrte er erst hierher zurück. Nachdem sein Zustand sich anscheimend zum Bessern anliess, machte eine Unterleibeentzündung, welche sich plützlich nach einer eingetretenen Durchlöcherung des Magenausganges durch ein altes Geschwür entwickelt hatte, seinem Leben
am Dienstag den 25. d. Mts. Morgens 2 Uhr nach schweren Leiden ein Endo.

Die andauernden körperlichen Leiden haben die literarische Thätigkeit des Verstorbenen in den letzten Jahren wesentlich beeinträchtigt. Ausser einem Handbuche der menschliches Anstomie mit meisterhalten, vom Verf. gezeichaeten, von Kretschnar in Leipzig würdig ausgeführten Holscheitung, von welchem in den Jahren 1848—1850 fünf Lielerungen erschienen sind, ohne einen Abschluss zu erhalten, besitzen wir nur mehrere Programme (De musenlis strigum. De bose ossibus. De monstrorum duplicium origine atque evolutione.) von ihm aus der Zeit seines Aufenthaltes in Halle. In derselben Zeit lieferte er Beiträge zu den Erflauterungstafeln zur vergleichenden Anatomie von Cancs.

Unserer naturforschenden Gesellschaft gehörte der Verstorbene seit dem Jahre 1834 an. Er hat sie sich in vielfacher Beziehung zum Danke verpflichtet. Nicht bles dass er wiederholt als vorsitzender Direktor mancherlei Material zu Vorträgen und Diskussionen herbeigebracht, leitete er seit dem Jahre 1839 die Kasse in einer Weise, dass deren Bestand sich stätig vermehrt hat und der Gesellschaft die Herausgabe ihrer Abhandlungen ermöglicht.

Får die Bibliothek der Gesellschaft waren eingegangen:

Resuma de las actas de la Acad. Real de Ciencias de Madrid 1847-1853. 5 Hefte. 8.

Memorias de la Real Acad, de Ciencias de Madrid. Tercera ser, Th. I. u., Il. Madrid 1850, 1853, 4. Programma por la adjudicación de premios en 1854.

Estatutas de la Académia Real de Ciencias exactas fisicas y naturales. Madrid 1848. 4.

Bericht über die Verhandlungen der K. Sächs. Ges. d. W. zu Leipzig 1854. I.

Correspondenz: Hr. J. Bearelon: zu Bologna dankt der Gesellschaft für seine Aufnahme als Mitglied.

Herr Prof. von Schlechtendal

legt einen reichlich mit Früchten besetzten Zweig der hier wild wachsenden Kirsche (Prunus chamaecerausa) zur Ansicht vor und zeigt, dass weder die Form der Blätter noch die der Früchte geeignet sei einen Unterschied zwischen dieser und der kultivrien Art der Sauerkirsche zu begründen, während die Kerne. worauf man bieher nicht aufmerksam war, bei der Sauerkirsche gross und kuglig, bei der einbeimischen wilden Kirsche, klein spitz und eildruig wären, und beide Arten gut unterschieden.

Der selbe sprach dann ausührlicher über den Bau, die Entstebungsbedingungen, den Einfluss auf Pflanzenvegelation und die systemsische Stellung der im heurigen Jahre so ungemein häufigen schwarzen Honig taus (Fumage. Cladopperium Fumage Laxs.). Gewöhnlich erkläre man den Honigstau fie einen Pilz. Bei mikroskopischer Betrachtung bestände die anscheinend schwarze Masse sus kleinen, dünnen, unregelmässig verzweigten, kurzen gegliederten Fäden, welche aus länglichen Zellen zusammengesetat seien, in denen ein heller, scharf begränzter Kern in einer olivengrünen Masse eingebettet gesehen wärde. Daueben zeigten sich dankle, dicke, aus einzelnen Körneben konglomerite kuglige Massen. Letztere halte man für die zu Sporen umgewandelten Endglieder der Fäden. Das sei möglichobgleich die Endglieder der Fäden eckig, die Körner der Konglomerate dagegen rund erschienen. Dergleichen Produktionen könnten indess eine doppelte, ja derische Art der Fruktißkation und Verbreitung

besitzen. Vislleicht sei die ganze Masse weniger für Pilze als für Algen zu halten, da sich später aus ihr grüne Zellenmassen! enwickellen, wie sie bei Algen vorkämen.

Derselbe theilte schliesslich ein neues Gärnerjournal: Lemaire L'illustration horticole. Journal des serses et des jardins. Gand 1854, zur Ansicht mit, welches dem bekannteren var Horre's ähnlich ist, ohne es in artistischer und wissenschaftlicher Hinsicht bis jetzt zu erreichen.

#### Herr Prof. Gmann

legte die bis jetzt noch nicht öffentlich erschienene Carte geologique de la France par Deragnor et Elle De Bezuwort zur Ansicht vor und erflatterte daran die Eigenthümlichkeit der geologischen Formation Frankreichs.

## Sitzung vom 12ten August.

### Herr Prof. von Schlechtenbal

legte ein neues Heft von van Hurr'es flore des serres et des jardins zur Ansicht vor und erörterte besonders die Galyptraria haemenika an der davon gegebenen Abbildung. Derselbe besprach weiter den anstomischen Bau eines sogenannten Rosenkonige, an dem sich der Kelch zu fint vollständigen Blättera entwickelt hatte und kandelle ausführlicher über das Phänomen des zweimaligen Blöhens der Pflanzen in einem Sommer, welches an Prins piraster, Spirasa flezwors, Sp. acutifolia u. a. Sträuchern und Bäumen auch in diesem Jahre beobachtet ward. Er erinnerte dabei an die Bemerkung de Candolka's dass die Oliven je nach der Zeit der Ernte zur Hervorbringung einjähriger und zweijähriger Früchte veranlasst werden könnten. Endlich besprach Derselbe die Mittheilung des Hrn. Klorsch, dass durch Bastarderzeugung zur Solanum utile Pflanzen gewonnen werden können, welche keine Früchte aber reichliche und grosse Knollen wie Solanum tuberorum tragen, die von der sogenannten Kartoffelkrankbeit nicht befallen würden, unter Vorlegung der erhaltenen Pflanzen.

#### Herr Prof. BURNEISTER

legte eine Anzahl Abbildungen von Köferflügeln vor und erlluterte daran die aus dem Flügeltypus sich ergebenden Gruppenunterschiede der Coleopteron. Die von ihm über diesen Gegenstand schon im Jahre 1842 concipirte Abhandlung, welche glnichzeitig übergeben wurde, ist S. 125 und figd, dieses Bandes absedrukt.

Derselbe gedachte dann der Bestätigung, welche seine frühere vielfältig angefochtene Meinung, dass nämlich die Räderthiere von den Infusorien, wenigstens von den Polygastren ganz zu trennen und wahrscheinlich den Crustaceen zusetnens eien, neuerdings durch die verdienstlichen Untersuchungen Ekzusos erfahren habe und gab dabei eine Analyse von dessen neuester Arbeit.

#### Herr Dr. Reu.

sprach über den Bau der Haare von Cibotium Schidt (Pingwar-har-Yauby) und bestätigte ihre auf rein mechanischem Wege zu Stande kommende ausgezeichnete Wirkung bei traumatischen Blutungen. Er habe mit den Haaren andrer grossen Farn aus den Treibhäusern des Hrn. L. Keprasten zu Crölwitz gleichfalls Versuche angestellt, ohne sie so weich und so wenig durchlassend zu finden, als die jenar javanischen Drogue.

#### Herr Prof. KRAHMER

legte von ihm gefertigte Zeichnungen verschiedener, für dis gerichtsärztliche Diagnose wichtiger, mikroskopischer Objekte, verschiedener Blutarten, Saamenflüssigkeit, Vaginalschleim, Eiter u.s.w. zur Ansicht vor. Um die Form und Grösse der Gegenstände, welche für ihre Charakteristik und differentielle Diagnose so wesemlich sind, such dem Richter und Layen sofort veranschaulichen zu können, sind die Zeichnungen bei ein und derreiben Objektivergrösserung vermitielts Oraskunssass Camera lucida gefettigt und ihnen ein mikroskopischer Massistab (\*/1,00 Millimeter als Theileinheit) in der entsprechenden Vergrösserung gezeichnet neben dem gewöhnlichen hinzugefügt. Da diese Methode der Untersuchung sbenso leicht als ezakt und in ihren Resultaten verständlich und überzeugend ist, so möchte ihr eine allgemeinere Verbreitung zu wönschen sein. —

# Nachtrag

zu dem veröffentlichten Mitgliederverzeichniss.

Als neues Mitglied ist aufgenommen worden:

Hr. JAPET. J. S. STEENSTRUP, Dr. med. u. Prof. der Zoologie zu Copenhagen.

Von den einheimischen Mitgliedern sind ausgeschieden;

Herr Lieut, a. D. von BARRR hat Halle verlassen.

" J. S. Ed. d'Alton + 25. Juli 1854.

Halle, den 1sten October 1854.

L. Krahmer,

d. Z. Schriftschrer d. N. G. z. H.



# Vierteljahrsbericht

über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

# Viertes Vierteljahr 1854.

Vorsitzender Direktor Berr Prof. H. Knoblanch.

# Sitzung vom 21sten October.

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind eingegangen:

Atti della Reale Accademia delle Scienze sezione della societa reale borbonica. Vol. III. Nopoli 1851. 4.
Rendiconti delle Adunanze e de lavori della real. Accad. 1852. 6 IIft. 4. 1853. Gennajo-Ottobr.

4 Hft. 4.

Jahrbuch d. K. K. geol. R. A. V. 1, 1854.

E. A. Zuchold Bibliotheca historic, natural. IV. 1, 1854, Jan. - Juni. (V. Hg. gesch.)

Zeitschrift für d. ges. Naturw. Juni-August, 1854, 3 Hft. 8.

Ueber das Bestehen und Wirken des naturforschenden Vereins zu Bamberg. 1852. 1854. 2 Hft. 4. Ap. Kenncort Mineral. Notiz. 11-13tes Hft.

C. HECKER Temperaturbeobachtungen bei Wöchnerinnen. (V. Vf. gesch.)

AUG. GARCKE, Dr., Flora von Nord- und Mitteldeutschland. 3te Aufl. Berlin 1854. kl. 9. (Geschenk d. Verl.'s.)

Der fossile Gavial von Boll in Würtemberg mit Bezugnahme auf die lebenden Krokodile von Dr. E. d'Алтом u. Н. Вимменятел. Halle 1854. Fol. mit 12 Tafeln.

Correspondenz. Des IIm. Ministers v. Raumen Excell. dankt d. d. Berlin 16. Aug. für Uebersendung der Abhandlungen d. N. G. zu H. II. 1. — Die Kgl. Akad. d. W. zu Nespel bescheinigt durch Hrn. V. Hivze d. d. Nespel d. 10. März 1853 den Emplang der Abhandlungen I. 1. und sendet im Tausch von ihren Schriften. — Die naturforschende Gesellschoft in Bumberg sendet durch II. G. S. Fracure d. d. Bamberg 17. Juli 1854 zwei Berichte über ihr Bestehen und trägt auf Tausch der gegenseitigen Schriften an. — Hr. E. A. Zuchold d. Leipzig d. 30. Aug. 1854 zeigt die Uebersendung der Bibl. hist. natur. an.

Herr Prof. BURMEISTER

legt im Auftrage des Verf.'s Hrn. Prof. Schweisgen's, den in diesem Hefte der Abhandlungen (S. 201) abgedruckten Aufsatz vor und erläutert dessen Inhalt.

Sitzengsberichte, 2r Band. 4s Quartal.

#### Herr Prof. VON SCHLECHTENDAL

legte drei mexicanische Arten der Gentianeen-Gattung Erythraea vor, von denen zwei in keinem europäischen Werke über Botanik oder Arzneimittel aufgenommen sind, ja selbst den Monograpben der Familie unbekannt blieben, obwold sie schon im J. 1836 benannt und heschrieben worden sind und seit langen Zeiten in den mexicanischen Apotheken als Herba Erythraeae Centaurii benutzt werden. Diese beiden Arten benannte und beschrieb Dr. Schiebe in dem ersten Bande der "Periodico de la academia de ciencias de Mexico Vol. I." i. J. 1536 erschienen, ohne dass bisher von dieser Arbeit die geringste Kenntniss nach Europa gekommen zu sein scheint, welche dem Vortragenden zuerst durch Hrn Scherrnen unter Mittheilung der Exemplare wurde. Die eine dieser Arten Er. stricta Schiede wird beaonders in fluatusco, Orizaha u. a. O. benutzt, während die andere Er. tetramera Schiede besonders in der Hauptstadt Mexico Anwendung findet. Die dritte Art, durch ihren Blüthenstand ausgezeichnet, ist eine neue Art, welche Hr. Schuppnen Er, divaricata genannt hat. Durch diese drei Arten wächst die Zahl der im nördlichen Amerika und Mexico bis ietzt bekannt gewordenen Arten bedeutend, denn man hat bisher nur 7 Arten von dort aufgezählt, nämlich: Er. Mühlenbergif aus den vereinigten Staaten, von den dortigen Botanikern bald für die eine, bald für die andere europäische Art gehalten. Br. texensis Grisen, von Texas. Er. floribunda Bente, und Er. trichantha Grisen, beide aus Californien. letztere noch mit einer Var. angustifolia in Arkansas (wahrscheinlich eigene Art.), Er. tenuifolia und pauciffora, beide von Martens und Galeotti aus dem östlichen und Er. setacea Bente, aus dem westlichen Mexico (Acapulco). Wenn die Angeben von Martens und Galbotti richtig sind, dass die eine jhrer Arten pomeranzenfarbene, die andere gelbe Blumen trägt, ao kann keine derselben den oben genannten drei mexicaniachen Arten zugezählt werden, da diese, wie die meisten übrigen Arten vom Tausendgüldenkraut, rosenrothe Blumen haben.

Derselbe legte ferner einige abnorme Blattbildungen vor:

1. von Ulmus campestris. Diese eigenthümliche Form wurde in diesem Jahre zum zweiten Male im botanischen Garten unter denselben Verhältnissen wie früher beobachtet. Es waren nämlich einige Rüstern, welche dicht am Ufer der Saale standen, im Winter atark gekappt und hatten nun im Verlaufe des Sommers eine grosse Menge sehr üppiger häufig herabhängender Lobden getrieben, deren Blätter bis gegen 8 Zoll lang und 5 Zoll breit geworden und am Rande stark doppelt gesägt waren. Von diesen Blättern zeigte eine grosse Anzahl in geringerm oder stärkerm Grade folgende Bildung. Bekanntlich stehen die Rüsterblätter wechselnd im halben Umkreise der Zweige, so dass die kürzere Hälfte ihrer schiesen Blatthasis immer nach der Basis der Zweige oder nach aussen liegt. An dieser kurzen Seite hatte sich nun ein bald ganz kleiner, bald bis gegen 3 Zoll langer (lanzettlicher) Lappen so abgelöst. dass er nur mit seinem Grunde an der Mittelrippe festsass, im Uebrigen aber getrennt einen selbstständigen Blatttheil (Oelirchen) darstellte, während die gegenüber befindliche tiefer herangebende Hälfte nie etwas der Art zeigte. - Man hat zwar verschiedene abnorme Blattformen bei den Rüstern beobachtet, noch nie aber eine solche, wodurch eine Tbeilung des Blattes bis zur Mittelrippe oder nach ibr hin, wie es bei den Cupuliseren häufig vorkommt, begonnen hätte. Die Theilung bei dem Rüsterblatt hat die Eigenthumlichkeit des Blattes unsymmetrisch zn sein weiter ausgedehnt und man kann dies wohl mit der bei den verwandten Moreae so liäufigen unsymmetrischen Theilungsweise der Blätter (bei Morus, Broussonetia) in Beziehung bringen und dadurch die Verwandtschaft der Ulmen mit den zu der grossen Abtheilung der Urticacean gehörigen Pflanzen, wenn es nöthig sein sollte, noch mehr bekräftigen.

2. Blätter einer Rose von einem in der Näho der Stadt an einem Felde stehenden Rosenstrauch, der, den Blättern nach zu urtheilen, nur R. camins sein dürfte. An dem geflederten Blatte hatten einige der Fiederblättchen an ihrer unteren, d. h. nach der Blättbasis gerichteten Seite, noch ein verschieden kleineres Blättchen neben sich. Es ist aber wesentlich dieselbe Stellungsweise wie im vorigen Falle, aber hier nicht ein abgetrenntes Stück wie dort, sondern ein neues Blätt; das Endblättchen hatte nur selten auf einer Seite ein solches Blättchen, die untern Seitenhlättchen, welche dicht über dem Stipularende steben, niemals, die dazwischen liegenden bald hier hald dort. Bei den gedreiten Blättern des Klee's ist die Vermehrung der Dreizahl häufig, aber hier ist dies nur die Neigung in ein gefledertes Blätt der vermehrung der Dreizahl häufig, aber hier ist dies nur die Neigung in ein gefledertes Blätt überzugehen, wie man an einzelnen sellenen Beispielen sieht, wo, wie in einem vorgelegten, unterhalb der Endblättchen noch awei kleinere gegenüberstehen und so ein zweites Fiederpaar bilden. Kämen unter den Rosen Formen mit der Anlage wenigstens zu doppelt-gefiederten Blättern vor, so würde man die ohige ahnorme Bildung auch dahin rechnen können, aber dies ist, soviel bekannt ist, nicht der Fall, wohl' aher bei den Potentilleen, und es liegt mithin doch die Möglichkeit in dem Berei ch der grossen Familie der Rosen.

Endlich zeigte derselbe ein lebendes Exemplar der Anacharis Alsinastrum Babinot. (Udora Canadensis Hotz.), der Wasserpflanze, wichte wegen ihrer ungjaublichen Vermehrung in den Gewässern Englands ein lästiges Wasserunkraut geworden ist, das wahrscheinlich mit Schiffsbauholz aus Nordamerika eingeschleppt wurde. Man hat bisher nur weibliche Pflanzen in England bemerkt.

#### Herr Prof. GIRARD

erlauterte das neueste Werk von Muncmson: Siluria, the history of the oldest known rocks, containing organic remains. London 1854.

#### Herr Prof. KNOSLAUCH

zeigte das Waratstone'sche Pseudoscop mit den dazu gehörigen Objecten und erflatterte durch Zeichnungen die Theorie und die Construction des Instrumentes, wonach concave Gegenstände convex, conveze concav erscheinen. Derse Ibe legte das Barwstra'sche Stereoscop mit mehreren nenen Bildern vor, welche theils durchsichtig, theils undurchsichtig auf Clas mittelst Collodium fürit waren, und sprach über die Anlertigungsweise der Bilder und deren Vorzüge vor den sonst gebräuchlichen Metallpistten.

#### Sitzung vom 4ten November.

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind eingegangen: Linaea X. 3. (Geschenk d. Hrn. v. Schlechtendal.)

Herr Prof. GIRARD

sprach über die geologischen Verhältnisse des mittleren Wallis. Derselbe errähnte zuerat des auffallend warmen Klimas dieser Gegend, das an keiner Stelle in gleicher Breite wiederzufinden ist, dis hier trotz mehr als 1500 Fuss Meerhöbe feurige Weine, Feigen, Granaten und Oliven gedeilnen; leitete dasselbe von der Gestalt des Thales ah und erwähnte dabei das bäufige Vorkommen von Kröpfen und Cretins, die immer nur an Stellen sich finden, wo mangelhafter Luftwechsel Statt hat. Bei der Schilderang der geologischen Verhältnisse wurde die Strussr-Escanafsech Karte der Schweiz vergelegt und auf die Bedeutung der Schiefer-Bildungen aufmerksam gemacht, die unter den Anthracit-Lagern liegen, welche

offenbar als Steinkohlenbildungen betrachtet werden müssen. Die Verhältnisse der Jod-haltigen Quelle von Saxon, zwei Stunden oberhalb Martigny, und des dabei vorkommenden ausserordentlich Jod-reichen Gesteins bildent den Schluss des Vortrasz.

#### Herr Prof. von Schlechtendal

legte ein neues Heft von van Hottra flore des serres etc. zur Ansicht vor. Derselbe zeigte einige monstrose Blätter vom gemeinen Flieder (Syringa vulgaris), bei deen sehr deutlich die Neigung ausgesprochen war dreilzpipig zu werden. Eine Ahnliche Monstrosität komme unter den Speeis des Flieders nur noch beim persischen vor, der bisweilen fliederspaltige Blätter zeige. Endlich legte Derselbe mehrere sowohl deutsche als mexicanische Exemplare von Litorella palustris vor und wies daraaf hin, dass für die so grosse, sich fast über ganz Europa und einen Theil Amerika's verbreitende, im Wasser wachsende Scrophularinee das Vorkommen in Amerika bisher noch nicht bestimmt bekannt gewesen sei. Eine andere jener sehr nabe stehende Art, Linosella borealis, hat eine weit geringere Verbreitung und beschrädit sich auf die nördlichsten Gegenden Europa's.

#### Sitzung vom 18ten November.

Herr Dr. phil. Aug. Garcke wird als suswartiges ordentliches Mitglied aufgenommen-

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind eingegengen:

H. Knoblaucz Ueber die Abhängigkeit des Durchgangs der strahlenden Wärme durch Krystalle von ihrer Richtung in derselben. (V. VI. gesch.)

Memorie della Accademia delle Scienze dell'Instituto di Bologna. Tm. 1—1V. Bologna 1850, 1851. 1854.
4 vol. in 4.

Rendiconti cet. 1846-53. 7 Hefte in 8.

ALESSANDRO PALAGI Saggio di Meteorologia. Bologna 1850. 4.

- Sulle variazioni elettriche a cui vanno sugetti i corpi allorchi si allontanano o si avvicinano fra di loro.
  - di alcuni nuovi esperimenti sulle variazoni elettriche a cui vanno sugetti i corpi scostandosi dal auslo o da altri corpi ovvero accostandosi ad essi,
  - des quelques experiences nouvelles cet.

LORENZO DELLA Casa Considerazioni sull'elettricita atmosferica a ciel sereno e sopra alcuni fenomeni che ne dipendono. Bologna 1854. 4.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften Sutbr.-Octbr. 1854.

Herr Enwy A. Zuzoud hat der Bibliothek der naturforschenden Gesellschaft 100 flücher botanischen Inhalts, welche in Partzut thesaurus literaturae botanicae fehlen, zum Geschenk gemacht. Das Verzeichniss findet sich als Beilage zu den Sitzungsberichten veröffentlicht.

Correspondenz. Herr Domenico Piani zeigt im Namen der Akademie zu Bologna die Uebersendung ihrer Schriften au und bescheinigt den Empfang der Abbandlungen I. I. d. d. Bologna 20. Mai 1854. — Hr. Eanst. A. Zuchold zeigt d. d. Leipzig d. 6. Novbr. die Absendung der für die N. G. bestimmten Bücher an. —

#### Herr Prof. KNOBLAUGE

erstattete einen Bericht über eine längere Reihe von ihm angestellter Untersuchungen in Betreff der

Durchstrahlung der Wärme durch Krystalle, so fern sie von der Richtung in denselben abhängig ist.

Das Ergebniss dieser Untersuchungen war:

I. Die strablende Wärme durchdringt gewisse Krystalle des optisch zweiszigen Systems, wie Dichreit, Topas, Diopsid u.s.w. nach verschiedenen Richtungen hin in ungleicher Menge. Sie geltz Le, durch den Dichroit im Sinne der Mittellinie am besten, weniger gut winkelrecht gegen die Ebene der optischen Azen, im geringsten Mansse parallel der Supplementarlinie hindurch; beim blauen Topas dagegen in der Richtung der Mittellinie in geringster Menge, winkelrecht gegen die Azenebene reichlicher und im Sinne der Supplementarlinie am reichlichtesten.

Nach diesem Durchgange seigen die Warmestrahlen, je nach ihrer Richtung im Krystall, ungleiche Eigenschaften z.B. in ihrem Verhalten gegen diathermane Körper. Verschiedene Krystalle führen auch hierin Verschiedenheiten herbei.

Bei polsrisirter Wärme können für eine und dieselbe Richtung Unterschiede auftreten, je nachdem die Schwingungsebene der Strahlen eine oder die andere Lage hat. So durchdringen z. B. die Strahlen, deren Schwingungsebene mit der Ebene der optischen Axen zusammenfällt, den gelben, blauen Topas u. s. w. weniger reichlich als die, für welche jene Ebenen gekreuzt sind, während beim Schwerspath, Hornblende, Pistacit, Glimmer, Dichroit u. s. w. gerade das Ungekehrte stattfindet.

Auch in ihrer Fähigkeit, die diathermanen Körper zu durchdringen, unterscheiden sich die in verschiedenen Ebenen stattindenden Wärmeschwingungen nach ihrem Durchgauge durch den Krystall oft von einander. Bei gleicher Schwingungsebene und gleicher Richtung der hindurchgehenden Strahlen bietet sich nicht allein hei verschiedenen Krystallen, sondern selbst bei zusammengehörigen, wie gelbem, blauem Topas u. s. w. die grösste Mannigfaligkeit dar.

Bei einem nad demselben Körper, z. B. Climmer, nehmen die quantitativen wie die qualitativen Unterschiede der in verschiedenen Ebenen erfolgenden Wärmeschwingungen mit der Dicke der durchdrungenen Schichten zu. \*) |

Durchstrahlt die Wärme zwei Platten des nämlichen Krystalls, z. B. des Pistacit, nach einander, so zeigen sich den vorigen ähnliche Erscheinungen, je nachdem die Ebenen der optischen Axen beider Platten zusammenfallen oder gekreuzt sind.

II. Gehen die Wärmestrahlen durch gewisse Krystalle des optisch einazigen Systems, wie branner Bergkrystall, Amethist, Beryll, Turmalin, Idocras u. s. w. hindurch, so bieten sie ebenfalls sowohl quantitative wie qualitative Verschiedenheiten dar, je nachdem sie den Krystall in einer oder der andern Bichtune durchdrungen haben.

Aber wie gross diese Verschiedenheiten beim Durchgange parallel der Aze und winkelrecht gegen dieselhe auch sind, so ist doch, kein Unterschied irgend einer Art in dem Verhalten der Wärmeutrablen vorhanden, welche bei der grössten Maonigfaltigkeit ihrer Richtungen sämmülich rechtwinklig zur Aze sind.

Es liegt hierin eine Abveichung von den Erscheinungen an optisch zweizzigen Krystallen, bei den die gedachten Unterschied estrahlenden Wärme nach drei, auf einander rechtwinkligen, Richtungest wahrzenommen werden.

<sup>\*)</sup> Am sogenannten einaugen Glimmer zeigen die polarisirten Warmestrablen dergleichen Unterschiede bei ihrem Durchgange parallel der Abe nicht.

lst die Warme polarisirt, so werden, je nach der Lage der Schwingungsebene der Strahlen, Verschiedenheiten bei einer und derselben Richtung beobachtet.

Die Durchstrahlungen aenkrecht zur Axe zeigen, unter aich verglichen, auch jetzt Uebereinstimmendes. Nur längs der Axe ist der Durchgang der Wärme und ihr sonztiges Verhalten von der Schwingungsebene unabhängig.

Die Unterschiede beim Durchdringen des Krystalls nach den verschiedenen Richtungen sind bei polstisirten Strahlen grösser als bei den natürlichen, wenn ihre Schwingung bei diesen Durchgängen der Strahlen das eine Mal der Axe gleichgerichtet ist, das andere Mal einen Winkel von 90° mit derselben bildet; ais verschwinden aber vollafandig, wenn die Schwingung stets rechtwinklig gegen die Axe ist. Die durch verschiedene Krystalle hindurchgegangenen Wärmestrahlen unterscheiden sich unter übrigens gleichen Umständen hinsichtlich ihrer Menge und ihrer Durchgangsfähigkeit in Betreff der diathermanen Substanzen.

III. Auch an Krystellen des regulären Systems, wie farbigem Flussspath, blaugestreistem Steinaalz u. s. w. k\u00f3nnen z. S. bei vorkommenden Schichtangen in den K\u00fcrpern, Unterschiede der Menge wie der Eigenschaften der W\u00e4rmestrahlen austreten, je nachdem dieselben in einer oder der andern Richtung biodurchgegangen sind.

Bei polarisirter Warme zeigt sich gensu desselbe, für eine und dieselbe Richtung der Strahlen hat die Lage der Schwingungsebene in diesen Fällen durchaus keinen Einfluss.

Die mitgetheilten Erscheinungen sind bei der Wärme das', was die unter entsprechenden Umständen an krystallisirten Körpern auftretenden Erscheinungen des Isotychroismus, oder in besonderen Fällen den Dichroismus, beim Lichte sind.

#### Herr Prof. von Schlechtenbal

legte mehrere Karioffeln vor, welche von Quekenstengeln (Triticum repens) vollständig durchbobrt waren. So häußig man bei Warzeln ein solches Hindurcluwschsen durch entgegenstehende Körper verschiedener Art geschen hat, so sellen sit doch eine Sindhie Erscheinung von Stengeln bewirkt beobachtet worden. Im Anschluss an frühere analoge Demonstrationen legte Derselbe eine Abbildung von einer monstrosen Blattbildung bei einer Eiche vor, welche als Quercus pedunculata var. filicifelia in der Hustration korticale I.1. bereichnet ist.

#### Sitzung vom 2ten December.

Für die Bibliothek der Gesellschaft sind eingegangen: Jahrbuch der K. K. geolog, R. A. V. 2. 1854.

SENONER Zusammenstellung der Höhenmessungen in der österr. Monarchie, nebat Begleitschr. d. d. Wien d. 6. Novbr. 1854.

Correapondenz. Herr Prof. Vrolik trägt im Namen der Kgl. Akådemie der W. zu Amsterdam bei der Geaellschaft auf einen Austausch der gegenseitigen Denkschriften an (bewilligt).

#### Herr Prof. BURNEISTER

sprach über Mustela brasiliensis. Im vierten Bande der Mém. de l'acad. Imp. de Scienc. de St. Peterab. (1813. pag. 353 II. tab. 4.) beschrieb Savastanover eine Wieselart, welche er Mustela brasiliensis benannte, weil er vermuthete, dass die nicht genau ermittelte Heimath des Thieres nach Brasilien zu verlegen sei. Diese Art figuriert seitdem in den Verzeichnissen der Saugethiere als eine ungenügend bekannte Form,

deren fragliche Heimath man um so weniger nach Brasilien verlegen mochte, als kein Reisender Wiesel in Brasilien gefunden hat und überhaupt Niemand im Stande gewesen ist, weiter etwas über das Thier zu berichten. Man würde Jarum gewiss heltigt gewesen sein, das Geschöpf nau der Liste brasilinischer Säugethiere zu streichen, wenn nicht ganz kürzlich Herr Alc. D'Onnext einen Schädel in seinem Reisewerke über Süd-Amerika abgehildet (Mamif. pl. 13. fg. 3) und denselben für den Schädel der Mustela brasiliensis ausgegeben hätet, ohne von ihm und dem Wiesel, welchem er angehört haben soll, irgend was sonders zu sagen (Text. IV. 2. 20.). Mit Recht erregte eine so wortkarge Berührung dieser zoologisch höchst interessanten Geschöpfes die Verwunderung der Kenner, weskalb denn auch Herr A. Wagera, der jährliche Kritische Berühretsstater über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Säugethier kritische Berühretsstater über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Säugethier und ein der sich werden dass es besser von Herrn D'Onniext gewesen wäre, etwas mehr über das fragliche Thier zu sagen, als durch blosse Abbildung seines Schädels die Lünischerheiten über dasselben zu verneren.

Ich habe bei Bearbeitung meiner Uebersicht der Säugethiere Brasiliens die Mustela brasiliensis ganz weggelassen und nicht bloss deslash, weil ich sie nicht selbst gedunden habe, sondern weil ich glauhe, dass sie ger nicht existit. D'Oansex hat sich im Schädel vergriffen und deshalb nichts gesagt, weil er nichts sagen konnte: denn der von Ihm abgebildete Schädel gehört einem ganz andern Thiere an, was D'Oansex nicht gewusst oder vergessen gehabt hat, wie ich durch Vergleichung seines ührigens ganz naturgetreuen Bildes mit den Schädeln der von mir in Brasilien beobachteten Thiere nachzweisen mir getraue. Zuvor indessen noch Einiges von den früheren Angahen üher Mustela brasiliensis.

Die Beschreibung von Strastrasvor ist nicht bloss wortreich, sie ist sogar von einer lebensgrossen Abhildung begleitet, die nach einem schlecht ausgestopften Balge angefertigt worden ist und wenig Abhildung begleitet, die nach einem Wiesel hat. So viel wird indessen klar, eine Mustela muss das Geschöpf sein, und zwar eine Hermelin-Art, denn es ist als bell rothgelb beschrieben, welche Farbe auf dem Rücken ins olivengraugrüne, am Bauch ins Weissliche, spielt; der Schwans endet mit einem schwarzen Quast, und der Scheitel fällt mit dem Nacken und der Stirn ins Braune, wird aber wieder von einem weissen Fleck unterbrochen, der zwischen den Augen liegt; auch der Unterkiefer und die Gegend am Ohr sind weisslich. Der Körper des Thieres ist 1 Fuss lang, der Schwanz 8½, Zoll. Da bloss ein Fell ohne Schädel bekannt ist, welches Capit. Karsensytzan von seiner ersten Erdunsegelung mitgebracht hatte, so lässt sich das Gehiss und die Form des Craniums nicht weiter angeben.

Ein Auszug dieser Beschreibung ging in die Synopsis Mammalium von J. B. Fischen über (pag. 222), woselbst die Art unmittelbar neben Mustela jaranica steht, zu welcher Fischen sie zu ziehen nicht abgeneigt ist. Herr A. Wacken ist im Supplement zu Schausen's Säugethiere (II. S. 243) diesem Beispiele gefolgt; auch er vermuthet, dass die Art indischen Ursprungs sein und mit dem von Pallas (Zoogr. I. 92) beschriebenen Thiere zusammenfallen möge.

Es ist uns keine indische Hermelin-Art bekannt, auf welche die von Srusatasore beschriebene Mustela braislieusis sich mit Sicherheit zurückführen liesse, Jdenn die Mustela jacanica steht ebenso unsicher da, wie Mustela braislieusis; man hat in neuerer Zeit keinen Hermelin auf Java gefunden und jener angebliche Javanische Hermelin Szaa's ist wahrscheinlich nicht daher, sondern von Borneo oder Samatra gewesen, woselbst ein Hermelin mit nackter Sohle zwischen den Ballen auftritt, der deshalb M. nudipes genannt worden ist. Allein dahin gehört die Mustela brasilieusis gewiss nicht, weil dieser indische Hermelin eine weissliche Kopf- und Schwanzspitze hesitzt, aber keine schwarze oder braune.

Ich glaube vielmehr, dass die erste Angabe der Heimath von Sevastianory wenigstens in so weit richtig war, als das Thier dem amerikanischen Continent angehört; aber nicht dem östlichen, sondern dem westlichen Tropengebiet, oder dessen Nähe. Von dort, und zwar von Mexico, ist durch G. R. Laca-TENSTEIN (Darstell, neuer Säugeth, etc. Taf. 42) eine Mustela frenata bekannt gemacht worden, welche ganz gut zu der Mustela brasiliensis passt, die schwarze Schwanzspitze abgerechnet, welche Mustele frenata nicht besitzt. Auch lauten die Maassangaben etwas kleiner, Kopf und Rumpf sollen nur 111/2 Zoll, der Schwanz in der Rübe 61/2, und mit dem Haarbusch 71/2 Zoll lang gewesen sein. Allein eine so geringe Differenz will nicht viel sagen, wenn man bedenkt, dass Sevastianoff bloss eine abgezogene Hant vor sich hatte, die leicht beim Abbalgen über Gebühr ausgedehnt werden konnte. Bedenklicher erscheint mir die fehlende schwarze Schwanzspitze; indessen G. R. LICHTENSTEIN giebt in seiner Charakteristik die Anwesenheit schwarzer Haare jan der aussersten Spitze bestimmt an (a. a. O.), und da könnte denn wohl die grössere oder geringere Erstreckung derselben am Schwanz hinauf ein veränderliches Merkmal sein, um so mehr, als auch die weissen Zeichnungen am Kopfe in der Abbildung bei LICHTENSTEIN etwas breiter erscheinen. Wenig Werth ist auf die scharfe Grenze der ockergelben Rückenund weissen Bauchsarbe zu legen; das ist malerische Licenz; denn in der Beschreibung ist bestimmt gesagt, dass der Bauch und die hintern Theile stark mit Ockergelb überzogen, d.h. also gelblich gewesen sei-

Nach allem dem halte ich die Mustela brasiliensis Sexusz, für einerlei mit M. frenate Licari; Kauskartens hat in Californien angelegt, und wenn das Thier in Nezico häufig ist, so wird es auch in Californien vorkommen können. Daher wird es wold stammen. —

Ich verweile hier noch einen Augenblick bei den Mustelen Süd-Amerikas, die entweder dem Gebiet der Cordilleren, oder dem Landstrich nördlich vom Amazoneustrome angehören.") Nach G. R. LICHTENSTEIN, der durch Außtellung der Mustela frenata das geographische Gebiet der Hermeline und Wiesel ungemein erweiterte, hat v. Tschudt uns einen zweiten amerikanischen Wiesel in den Anden Peru's genauer kennen gelehrt (Mustela agilis, Faun. per. Saug. 110). Das Thier ist kleiner, als der mexicanische Hermelin (Kopf und Rumpf 9-10", Schwanz 4-41/3" lang), übrigens oben röthlich grau, unten weisslich grau; die Schnautze und Beine fallen dunkler, brauulich; die Lippe ist bisweilen weissgesäumt. Obgleich v. Tschupi diesen Wiesel für seine Entdeckung halt und bezweifelt, dass ihn Molina gekannt habe, so nehme ich doch keinen Anstand, das Gegentheil auszusprechen. Ich finde vielmehr seine Mustela agilis ganz gut vereinbar mit dem von Molina als Quiqui (hist, nat. Chil. pag. 258) beschriebenen, von Pörric später besprochenen (Fror. Notiz. XXVII. 217) Thier; halte aber den Cuja MOLINA'S (ibid. 272) für die Galictis vittata. Die Definition, welche Poppig (a. a. O.) von der Cuja giebt, lässt sich ohne allen Zwang auf das genannte Thier anwenden, und dass diese Mustela Cuja keine ächte Mustela sein könne, hatte H. A. Wagnen schon sehr richtig an ihrer Beschreibung erkanut (Sonna. Suppl. II. 244 I.). Die angegebene Zahl von  $\frac{4-4}{4-4}$  Backzähnen trifft zwar nicht zu, denn Galietis vittata hat deren  $\frac{4-4}{5-5}$ , allein hänfig geht bei ihr der erste kleinste Lückzahn verloren, bald im obern Kiefer allein, bald im untern, oder gar in beiden; so konnte füglich die Zähnezahl 4-4 abnorm entstehen. -

e) Aoch bei Scoossence (Reis, brit. Opr. III. 775. 22.) Agenirt eine Mutleb brantienst ohne nibbere Angeben; er bemerkt nur, dess die Indisoer avsgestopfe Balgo derselben als Zeerde Iragen. Des erinners au v. Tacavoi's Bemerkung, wonach die Baut der M. opiks gern als Geldenstel von den Indiamerienne Pervis bewetzt wird.

D'Osaicav fährt eine andere Mustela als M. patagonica (a. a. O. S. 20. Pl. 13. Fig. 4) anf und schreibt ihr augar nur = 3-3 Backrähne zu; er gründet deshalb für sie eine eigeme Untergattung Lyncodon und hält das Gebiss für vollzählig. Seine Abhlüdung zeigt indess eine so deutliche Lücke in der Gegend, wo der erste kleine Lückenzahn heider Kiefer steht, dass ich nicht zweiße, ein solcher Zahn sei vorhanden gewesen. Fägt man ausserdem den kleinen untern Kauzahn hinzu, der ebenfalls vermisst wird, so ist das Iltisgebiss vollständig und kein Grund vorbsanden, eine neue Galtung auf dies offenbar unvollzhlige, dem Milchgehiss entsprechende Gebiss zu gränden. Da D'Onaicxv nur den Schädel der Art, und noch dazu nur einen vom Rio Negre in Patagonien kenot, so muss es vor der Hand dahin gestellt bleiben, welche andere Charaktere dieser südlichsten aller Iltis-Arten zukommen. Ihrer Schädelform und Grösse nach passt sie mehr zum gemeinen Iltis (Mustela putorius) als zum Hermelin (Mustela Ermine) und wärde zwischen beiden die Mitte halten, doch dem Iltis säher treten.

Wir kehren zur Mustela brasiliensis zurück, so weit sie D'Onnient betrifft. Die von ihm gegebene Abbildung des Schädels passt bis in die kleinsten Theile und Verhältnisse hinnnter genau auf die drei Crania von Galictis vittata, welche ich sus Brasilien mitgebracht habe und stellt also nicht eine Mustela, soudern eine davon verschiedene, der wärmeren Continentalfläche Süd-Amerikas angehörige Gattung vor, welche sich von den Iltissen im Gebiss nur durch einen gröbern Zahntypus unterscheidet. Es ist das bei beiden Arten der Gattung Galictis in verschiedener Weise der Fall. Die grössere Galictis barbara hat dickere Zahne mit stumpfern Höckern, die kleinere Galictis vittata schmälere Zahne mit schärfern Höckern. Positiv unterscheidet beide Arten der Kauzahn, dessen Innenhöcker im Oberkiefer bei G. barbara selbstständiger nach dem Typus der Marder abgerückt, bei G. vittata bloss als Ecke nach innen vorgezogen ist, während derselbe Zahn im Unterkiefer dort einen kleinen innern Nebenhöcker besitzt, der hier ganz fehlt. Beide Charaktere von G. vittata giebt die Abbildung D'Onnigny's deutlich an, und da eben diese Eigenschaften auch bei den Iltissen, aber nicht bei den Mardern vorkommen, so konnte D'Onnieny um so eher getäuscht werden, als auch die Mustela (Putorius) patagonica ganz dieselbe Zahnbildung ihm darbot. Letztere scheint indessen nicht zu Galictis, sondern wirklich zu Putorius zu gehören; denn weder die Form des Jochbogens, noch die Krümmung des Unterkiefers harmonirt mit dem Schädeltypus von Galictis, wohl aber mit dem von Putorius. Dahin zeigt auch die relativ noch geringere Grösse des inneren Höckers am obern Fleischzahn, und die grössere Verkürzung des untern. Wahrscheinlich ist der untere Kauzahn sehr klein, und darum zum Ansfallen geneigt. -

Nach vorstehender Prüfung ist also der Grison bereits zweimal für einen sichten Iltis (Patorius)
gehalten worden; zuerst im Cuja von Motava, dem Pörruc folgte, und dann von D'Oansox, der ihn für
die Mustela brasitienris Sevast. hielt. Aechte Wiesel oder Iltisse giebt es in Brasilien nicht, wohl
aber bewohnen drei Wiesel, die zwischen dem Iltis und dem kleinen Wiesel die Mitte halten, die
Cordillerenkette Südamerikas. Davon hat die nördlichste, der Grösse nach mittlere Art (M. frenafa Licht.),
in Mexico, die südlichste, grösste Art, in Patagonien (M. patagonica D'Oans), die dritte, kleinste Art
(Mast. anlit Faurne): wohl der Outerst Motavis, in Pern und Chilli ihre Heimath.—

Herr Dr. ANDRAE

gab eine Uebersicht seiner diesjährigen geognostischen Beobachtungen in Unter-Steiermark, betreffend die Umgebung von Gleichenberg und Fürstenfeld, und die Windischen Büheln zwischen der Mur und Drau. Vorwaltend wird das in Rede stehende Gebiet von tertiärem Högellande eingenommen, aus dem sich nofdlich von der Mur vulkanische Bildungen erheben, die um den Curort Gleichenberg ibres Concentrationspunkt haben. Die daselbat auftretenden Trachyte, Basalte und Basaltutfhildungen nebst einigen diesen Felsarten eigenthamlichen Mineralien wurden in Belegstulen vorgezeigt, und wichtige geologische Phänomene durch bildliche Darstellungen erfütuert, wie die Ueherlagerung eines geschichteten Basaltutfles von massigem Basalt an der Teufelsmühle unter dem Hochstraden; ferner die aufgerichteten Schichten des Basaltutfleisens der Riegersburg, welche ilsa umliegende sandige Högelland gegen 400 Faus üherragen; und eine in den Steinbergen süldlich von Förstendeld durch Steinbruchsarbeiten erzeugte Höhle in ausgezeichnet säulenfürunigem Basalt. Lehniger Sand, Mergel und Laithakalke setzen wesentlich das tertiäre Högelland zusammen, und sind bin und wieder reich an fossilen organischen Resten, namentlich Conchylien. In beschränkterem Vorkommen treten Sandsteine und Kieselonglomerate auf, welche an mehreren Punkten, hesonders in der Näbe der vulkanischen Gesteine, fossile Pflanzenfragmente lühren, wovon Prof. Unon eine nicht unbedeutende Sammlung zu Gebote stand, die ihm das Material zu einer jüngst erschienenen vorteufflichen Ablandlung (Die fossile Flora von Gleichenberg, Wien 1854), geliefert hat. Auch die Basaltutfhildungen führen, wenn gleich sparsam, organische Eiuschlässe, und aus den gesammten bisher beobachteten fossilen Pflanzenresten geht hervor, dass die Bildung der betrachteten Sedimente in die innesst Errütziersti fällt.

Herr Prof. von Schlechtenbal.

legte Goeppen's neueste Abhandlung "Beiträge zur Kenntniss der Dracaeneen" vor und erläuterte das Varhältniss der beiden augenommenen Arten Dracaena Draco und Dr. Berkaecii. Er knüpfle daran weitere Bemerkungen über die Plauzen, von welchem das früher auch als Arzneimittel benutzte Drachenblut (Sanguis Draconis) gewonnen wird. —

Herr Prof. KRARNER

gab folgenden

#### Bericht

über die chemische Untersuchung des Wassers aus einem Versuchsbrunnen ohnweit Halle an der Magdeburg-Leipziger Eisenbahn und über die Vergleichung desselben mit dem Waisenhäuser Wasser.

Die Einwohner der Stadt Halle haben einen sehr fütübaren Mangel an gutem Trinkwasser. Die grosse öffentliche Wasserleitung wird aus der Saale gespeist. Sie ist sehr unglücklich unmittelbar hinter der grossen Kloake gelegen, welche den Schmutz aus dem grössern Theile der Strasseu und Höfe der Stadt in den Fluss führt, und enthehrt aller Filtrirapparate. Einige kleinere Wasserleitungen in den Vorstüdten empfangen ihr Wasser aus kleinen offenen, mitten zwischen bebauten Feldern gelegenen Teichen oder Tümpela vor den Thoren und liefern ein als Trinkwasser ganz unbrauchlares Nass. Die Brunnen der Stadt siud mit ganz ausserordeutlich wenigen Ausnahmen nicht besser. Die gelbe, trübe, meistens sogar übefriechende Flüssigkeit, welche sie enthalten, kann nur dem eingebornen Hallenser aus alter Gewönheit als Wasser erscheinen. A. I. Franzeus hatte deshalb gleich bei der Begründung seiner berühtutes Süfftungen für die Abhülfe dieses grossen Lebelstandes in so weit Sorge getragen, dass er für die Bewohner des Waisernlauses aus weiter Ferme ein relativ gutes Trinkwasser Inerleiten liers, dessen Urberschuss auch den anwohnenden Bewohnern der Stadt zu Gute konnut. Eine andere kleine Leitung in der anligenden Vorstadt (Läucha giebt ebenfalls ein leidliches, doch aber ziemlich eisenlaslüges Trinkwasser.

Es komite nicht fehleu, ilass dieser Mangel an gutem Wasser vielfältig empfunden wurde und zu Plänen für dessen Beseitigung führte. Seit langem beschäftigt man sich an einflussreicher Stelle mit dem Projecte, eine neue Wasserkunst oberhalb der Stadt an der Saale zu errichten. Es liegt aber auf der Hand, dass ohne ausreichende Filtrirapparate das oft schlammige Wasser der Saale einen nicht geringen Theil des Jahres hindurch sehr unappetitlich bleiben wird. Von anderer Seite wurde deshalb der Gedanke angeregt, das in den Kieslagern über den Braunkohlenflötzen an der südöstlichen Seite der Stadt befindliche Wasser für die Stadt zu gewinnen. Schon vor Jahren hatte man sich nemlich überzeugen können, dass sich daselbst Wasser in besserer Beschaffenheit und hinreichender Menge vorfindet. Im weiteren Verfolg dieses Gedankens kam man darauf, in die Soole eines alten Brunnenschachtes an einem Warterhause der Magdeburg - Leipziger Eisenbahn eine Röhre einzutreiben und in der Tiefe von einigen 30 Fuss traf man unter dem Thon eine ergiebige, Wasser führende Kiesschicht, aus welcher Wasser mit Leichtigkeit ausgepumpt werden kann. Es kam nun zunächst darauf an, über die Brauchbarkeit des so gewonnenen Wassers zu entscheiden, und nachdem einige Versuche, das Publikum unmittelbar darüber bestimmen zu lassen zu keinem ganz befriedigenden Resultate geführt hatten, wurde ich von dem Magistrate der Stadt unter dem 20. October dieses Jahres zu einer sorgfältigen und umfassenden Untersuchung des Wassers im Vergleich zu dem Waisenhäuser Wasser, wobei jedoch von einer ganz genauen quantitativen Analyse abstrahirt werde, aufgefordert. Im öffentlichen Interesse unterzog ich mich gern der gestellten Anfgabe und ich erlaube mir, das Resultat meiner Untersuchung der geehrten Gesellschaft zur weiteren Prüfung mitzutheilen.

## A. Das Wasser aus dem Versuchsbrunnen.

## I. Die Untersuchung des Wassers am Brunnen

musste, der ganz provisorischen Einrichtungen wegen, unter sehr ungünstigen Aussenverhällnissen am II. Norember d. J. an einem sehr regenrichen kalten Morgen vorgenommen werden. Da man nur vermittelst einer nicht his auf den Boden des Brunnenschachtes reirhenden Leiter in denselben hinabgelangen konnte, so musste ich die Füllung der zur Anfnahme des Wassers bestimmten Glasflaschen den Leuten des bei der Untersuclung auswesenden Röhrenmeisters Herrn Zaatz, überlassen. Dadurch ist einige Unsicherheit in die volunnetrische Restimmung der Kultensung des Kohlensäuregehaltes benutzten Wassersmengen gekommen. Die Füllung selbst geschah in der Tiefe des Brunnenschachtes, der durch rine besondere Pumpe von widen Wässern feri gehalten wurde, aus einer (verschlüsssharen) Oeffnung der his in das Kieslager getriebenen eisernen Röhre. Wurde diese Ausflussmündung geschlossen, so sieg das Wasser durch hydrostatischen Druck ungeführ 12 Fuss über den Boden des Brunnenschachtes in einer aufgesetzten Bleiröhre aufwärts und konnte vermittelst einer kleinen Handpumpe bis auf die Oberfläche gehoben und ausgepumpt werden. An dieser oberen Ausflussmündung habe ich die Temperatur des Wassers bestimmt.

Das Wasser war im Glase vollkommen wasserhell und klar. Vom Boden des Gelässes entwickelten sich auhaltend einzelne kleine Gasblasen. Der Geschmack des Wassers war rein und erfrischend. Selbst als es in dem mit der Hand hedeckten Glase anhaltend geschüttelt wurde, komte man keinen Geruch an ihm wahrnehmen. Blaues Lakmuspapier wurde von ihm vorübergehend gerüthet. Auf Zusatz von Seifenwasser entstand eine geringfügige Bockige Ausscheidung. Jedoch eignete sich das Wasser zum Waschen der Hände und, um dies hier gleich apzufügen, zum Reinigen von Zeugen und zum Kochen von Hülsenfrüchten (grünen Bohnen) ganz vollkommen gut.

Bei einer Wärme der Atmosphäre von 2,3° R. betrug die Temperatur des Wassers 5,7° R. Ich bestimmte sie vermittelst eines von J. G. Greiner in Berlin gearbeiteten, allerdings schon vor Jahren mit

einem im Besitz des Prof. R. Marciard befindlichen Normalthermometer verglichenen Thermometers, dessen auf Milchglas gefatte Skala in 0,2° R. getheilt ist. Dasselbe war in einer mit Wasser trisch gefüllten. Flasche befindlich, die wiederum in einem grossen Kübel stand, der anhaltend mit Wasser aus dem Versuchsbrunnen gespeist wurde.

#### II. Die chemische Analyse des Wassers

beschränkte sich in ihrem qualitativen Theile auf die Feststellung der freien Kohlenskure im Wasser und auf die Constatirung der Ahwesenheit der Gesundheit nachtheiliger schwerer Metalle in demselhen. Erstere wurde durch Kalkwasser nachgewiesen, auf dessen Zusatz eine farbloso Trübung entstand, die bei Zumischung von mehr Wasser wieder verschwand. In einem nur locker mit Fliesspapier bedeckten Glase in ein erwärmtes Zimmer gestellt, zeigte das Wasser erst am andern Tage eine schwache, opalisirende Trübung. In fest verschlossenen Flaschen erhielt sich das Wasser Wochen lang klar. Erst beim anhaltenden Kochen schied sich ein körniger sehr schwach gelblich gefürbter Niederschlag aus.

Eine Portion mit Salzsäure versetzt und bis zur Austreihung aller Kohlensäure erhitzt, daraut mit schweflichter Saure behandelt und wiederum bis zur Verjagung jedes Geruchs nach schweflichter Säure erhitzt, zeigte selbst nach 24stündigem Durchleiten eines Stromes von gewaschenem Schwefelwasserstoffgas und nach längerem Stehen keinen Niederschlag irgend eines aus der sauren Lösung durch Schwefelwasserstoff Billbaren Metalles. —

Bei der quantitativen Analyse wurde von vornherein auf die Bestimmung aller solcher Substanzen verzichtet, die sich erfahrungsgemäss selbst in Mineralwassern und um so mehr im gewöhnlichen Quellwasser nur in so geringer Menge zu finden pflegen, dass die Mutterlauge von Hunderten von Pfunden des Wassers erforderlich gewesen wäre, um sie in sicher wägbaren Mengen zu erhalten. Ich muss es daher ganz unentschieden lassen, ob und wie viel Phosphorsäure, Jod, Brom, Fluor, Lithion, Thonerde, Strontian, Manganoxydul u. s. w. das untersuchte Wasser etwa enthalten mag. Der überaus geringe Gehalt des Wassers an festen Bestandtheilen machte ohnehin die ganz genaue Bestimmung der nachgewiesenen Stoffe um so schwieriger, da mir Zeit und Gelegenheit fehlte, ungleich grössere Mengen Wassers, als es sonst üblich ist, zu den einzelnen Untersuchungen zu verwenden und sie zu wiederholen. Die Resultate der einzelnen sich zum grossen Theil gegenseitig controllirenden Bestimmungen stimmen aber doch so wohl mit einander überein, dass ich die Hoffnung begen darf, irgend bedeutendere Fehler glücklich vermieden zu haben. Der Gang der Untersuchung war wesentlich der, welchen R. Fassenus in seiner Annalyse des Kochbrunnens zu Wiesbaden und der Mineralquellen zu Ems vorgezeichnet hat. Bei der Bestimmung der alkalischen Verbindungen glaubte ich indess einer weniger Zeit raubenden, wenn auch wohl weniger exacten Methode des lediglich praktischen Zweckes meiner Untersuchung wegen, folgen zu dürfen. Einen Versuch, die im Wasser vorhandene Schwefelsäure und das Chlor vermittelst der Titrirmethode zu bestimmen, hahe ich zwar nicht unterlassen, da mir Zeitersparniss von höchstem Werthe sein musste; allein ich bin davon ahgestanden, da diese Methode bei dem herrschenden trüben Wetter sowold zur Bestimmung der Schwefelsäure vermittelst einer Chlorbaryumlösung oder, nach Levol's Vorschlag, durch Bleilösung unter Zusatz von Jodkalium zur neutralen Flüssigkeit, als des Chlors durch salpetersaure Silberlösung ohne oder mit Zusatz von phosphorsaurem Natron unsicherer und selbst, trotz der Monn'schen Büretten, Zeit raubender erschien, als die Wägung der Niederschläge. Hätte ich die Morgenstunden zu meiner Verfügung gehabt, so würde ich vielleicht anders urtheilen. Diese musste ich aber anderweitigen Berußgeschäften widmen und ich hatte jeden Tag höchstens während einer Stunde hinreichendes Licht, um in den sehr verdünnten Flüssigkeiten die Bildung der Niederschläge zu verfolgen. Da wurden Täuschungen und stete Wiederholungen unvermeidlich.

Das specifische Gewicht des Wassers wurde bestummt, indem a) ein geeignetes Glas mit eingeriebemem Stöpsel erst leer gewogen und dann nach einander mit zu gleicher Temperatur erwärmten deställirtem
Wasser und mit Wasser aus dem Versuchsbrunnen gefüllt und wieder gewogen wurde. Das Gewicht des
Inhaltes nach Abzug der Tara (92,945 grm.) betrug 60,9190 grm. und 60,9532 grm. In einem Gegenversuche b) wurde ein Glaskölbchen, dessen Hals an einer Stelle zu einer dünnen Röhre ausgezogen und
mit einer Marke versehen war, in gleicher Weise gefüllt und gewogen. Das Gewicht des Inhaltes nach
Abzug der Tara (7,2820 grm.) betrug bei der Füllung mit destillirtem Wasser 18,4710 grm., bei der
Füllung mit Wasser aus dem Versuchsbrunnen 18,4812 grm. Daraus berechnet sich

das specifische Gewicht des Wassers bei 14,7° R. (aus a) zu 1000560

(aus b) 1000552 Im Mittel 1000556

#### 1) Bestimmung des festen Rückstandes.

Das Wasser wurde im Wasserbade zum Trocknen eingedampft und der Rückstand bei 150° getrocknet, bis sich keine Gewichtsabnahme mehr zeigte. 60,9 grm. Wasser gaben 0,0390 grm. Rückstand = 0,6404 p./m.

# 2) Bestimmung des Chlors.

Das Wasser wurde mit Salpetersäure angesäuert, zur Verjagung der Kohlensäure erhitzt und mit salpetersaurer Silberlösung im Ueberschuss ausgefällt. Die sehr geringe Menge des erhaltenen Niederschlages wurde nach vollständiger Abscheidung vorsichtig auf einem Meinen Filtrum gesammelt und ausgewaschen. Nach dem Trocknen wurde zunächst das Filtrum in einem gewogenen Porzellantiegel eingeäschert, die Asche mit Salpeterssure und etwas Salzsäure behandelt, zum Trocknen gebracht, mit dem Niederschlage vereinigt, bis zum beginnenden Schmelzen gegfühlt und gewogen.

183 C.C. Wasser gaben 0.0268 grm. Chlorsilber oder 0.036202 p./m. Chlor.

#### 3) Bestimmung der Schwefelsäure.

Das Wasser wurde mit Salzsäure angesäuert, bis nahe zum Sieden erhitzt, mit Chlorbaryumlösung im geringen Ueberschuss versetzt und 24 Stunden hingestellt. Der vorsichtig gesammelte Niederschlag wurde mit heisser Salmiaklösung und darauf mit siedendem Wasser ausgewaschen, getrorknet und nach Einäscherung des Filtrums auf dem Tiegeldeckel geglüht.

183 C. C. Wasser gaben 0.0657 grm. schwefelsauren Baryt oder 0,12343 p./m. Schwefelsäurje.

#### Bestimmung der Totalmenge der Kieselerde, des Eisens, der Kalk- und Talkerde im Wasser.

Das Wasser wurde in einer Porzellanschale zunächst über einer kleinen Spiritussfamme und dann im Wasserbade zum Trocknen gebracht und im Sandbade vorsichtig bis zur Austreibung aller Feuchtigkeit erhitzt. Der Rückstand wurde mit Salzsäure digerirt, mit Wasser aufgenomene und von dem ungelöst gebliebenem Rückstande abslitrirt. Die auf dem Filtrum ausgewaschene Kieselerde gegütht und gewogen.

732 C. C. Wasser gaben 0,007 grm. oder 0,00956 p./m. Kieselerde.

Die von der Kieselerde abfültrite Flüssigkeit wurde mit dem Waschwasser vereinigt, eingeengt und mit reinem kohlenskurefreien Ammoniak im Teherschuss versetzt und erhitzt, die sich dabei erzeugende sehr geringe Ausscheidung auf einem Filtrum gesammelt, nach dem Auswaschen getrocknet und gegfühlt. Sie wurde als Eisenoxyd augesehen.

732 C. C. Wasser gaben 0,0038 grm. oder 0,00522 p./m. Eisenoxyd, welchen 0,004698 p./m. Eisenoxydul entsprechen.

Das gewonnene salmiakhaltige Filtrat wurde mit oxalsaurem Ammoniak und soviel kaustischem Ammoniak versetzt, dass die Filanigkeit danach roch und bis zur vollständigen Abscheidung des oxalsauren Kälkes und bis zur wieder eingetretenen Kärung der Filasigkeit an einen warmen Ort rubig hingestellt. Der gewonnene oxalsaure Kälk durch anhaltendes aber vorsichtiges Glüben in kohlensauren Kälk verwapdelt und als solcher gewogen. Durch einen besondern Versuch überzeugte ich mich nach geschehener Wägung, dass die Kalkerde keine Köhlensäure verloren hatte und mit destillirtem Wässer angerührt Curcumpppier nicht bräunte.

732 C. C. Wasser gaben 0,2337 grm. oder 0,31929 p./m. kohlensaure Kalkerde oder 0,17880 p./m. Kalkerde,

Die vom oxalsauren Kalke abfiltrirte Flüssigkeit wurde im Wasserbade vorsichtig eingeengt, nach vollständigem Wiedererkalten mit kaustischem Ammoniak, und als dabei kein Niederschlag erfolgte, sofort mit phosphorsaurem Natron im Ueberschuss versetzt und nach 24 Stunden die ausgeschiedene phosphorsaure Ammoniak-Magnesia' auß Filtrum gebracht, mit ammoniakhaltigem Wasser ausgewaschen, getrocknet, gegübt und gewogen.

732 C. C. Wasser gaben 0,2340 grm. oder 0,31964 p./m. pyrophosphorsaure Magnesia, welchen 0,07025 p./m. Magnesia entsprechen.

5) Bestimmung des Kalkes und der Magnesia im gekochten Wasser.

In einem geräumigen Glaskolben wurde das Wasser eine Stunde lang im Kochen erhalten und das verdunstete Wasser wirderholt durch destillitzte ersetzt, darauf von dem entstandenen Niederschlage abfiltrirt und letzterer rein ausgewaschen. In dem mit dem Waschwasser vereinigten und eingeengten Filtrate wurde der Kalk und die Magnesia in der bereits angegebenen Weise bestimmt.

a) 704 C. C. Wasser gaben 0,0224 grm. oder 0,03182 p./m. kohlensaure = 0,017819 p./m. Kalkerde.

704 C. C. Wasser gaben 0,1169 grm. oder 0,16605 p./m. pyrophosphorsnure = 0,036494 p./m. Magnesia.

#### 6) Bestimmung der Alkalien.

Das Wasser wurde in einem Glaskolben auf die Häfte eingekocht, mit Barytwasser im Ueberschass versetzt und vom gebüldeten Niederschlage abfültrirt. Im Filtrat der Baryt und die Kalkerde durch kohlensaures Ammoniak gefällt. Nach vollständiger Abschreidung des Niederschlages wurde derselbe abfültrirt und mit ammoniakhaltigem Wasser ausgewaschen, die filtrirte Flüssigkeit in einem Platinschälchen eingedampft, vorsichtig gegüldt und gewogen.

549 C. C. Wasser gaben 0,0510 grm. oder 0,09289 p./m. alkalischen Rückstand, welcher als Chlornatrium und kohlensaures Natron berechnet ist.

7) Bestimmung der Gesammtmenge der Kohlensäure im Wasser.

Vermittelst eines Stechhebers vom bekannten räumlichen Inhalte waren am Brunnen selbst zwei Flaschen, deren jede ein Gemisch von 1½ Unzen kohlensäurefreien Ammonisk und einer Unze Chlorbaryumlösung enthielt, mit Wasser gefüllt worden. Es kam jedoch hierbei einiger nur nach dem Augenmasss zu schätzender Verlust vor, den ich auch später in Ermangelung einer hinreichend grossen genauen Wage nicht durch Zurückwägung der entleerten Flisschen, sondern nur durch approximativ gleiche Füllung des Stechhebers und Messen des Inhaltes bestimmen konnte. Ich glaube indess überzeugt sein zu dürfen, dass der etwa begangene Fehler 10—20 grm. nicht übersteigt. Der in den Flaschen entstandene Niederschlag wurde einzeln auf einem Fülrum mit ammoniskhaltigem Wasser augewaschen und bei 100° gestrocknet, bis sich bei wiederholten Wägungen keine Gewichtsahnahme mehr zeigte, und das endliche Gewicht bestimmt. Die gewonnenen Niederschläge wurden darauf sorgfältig zusammengerieben, wieder bei 100° getrocket und ein durch Zurückweigen des Restes bestimmter Theil in einem kleinen Apparate zur Kohlenssurebestimmung mit einer gewogenen Quantität verdünster Salpetersäure behandelt, die entwickelte Kohlenskure durch Schwefelsäurehydrat geleitet und die Gewichtsdifferenz des Apparates vor und nach dem Versuche konstatiet.

1250 C. C. Wasser gaben 3,0743 grm. Rückstand. 0,5852 grm. desselben lieferten 0,1425 grm. Kohlensäure. Danach enthielten 1250 C. C. Wasser 0,3719 grm. oder 0,2975 p./m. Kohlensäure.

|                                |        | III.    | Berech | nung d   | r And | ilyse.  |         |      |     |               |
|--------------------------------|--------|---------|--------|----------|-------|---------|---------|------|-----|---------------|
|                                |        |         | a) Ch  | lornat   | rium  |         |         |      |     |               |
| Chlor ist vorhanden (nach 2)   |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,036202 p./m |
| Dasselbe bindet Natrium .      |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,023453      |
| zu Chlornatrium                |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,059655      |
|                                |        | b) S    | chwe   | felsau   | rer b | alk.    |         |      |     |               |
| Kalk ist im gekochten Wasser   | vorhai | iden (r | nach 5 | , a)     |       |         |         |      |     | 0,017819 p./m |
| Dieser bindet Schwefelsäure    |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,025461      |
| zu schwefelsaurer Kalkerde .   |        |         |        |          |       |         |         | *    |     | 0,043280      |
|                                |        | ) Sch   | wefe   | lsaure   | Mag   | nesia   |         |      |     |               |
| Magnesia ist im gekochten Was  | ser vo | rhande  | n (nac | ch 5, b) |       |         |         |      |     | 0,036494 p./m |
| Diese bindet Schwefelsäure .   |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,072988      |
| zu schwefelsaurer Bittererde.  |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,109482      |
|                                |        | d) Scl  | hwefe  | lsaure   | s Na  | tron.   |         |      |     |               |
| Natronverbindungen sind gefund | en (na | ch 6)   | 0      | ,09289   | p./m. |         |         |      |     |               |
| Davon waren Chlornatrium (nac  | ha)    |         | 0      | ,059655  |       |         |         |      |     |               |
|                                |        |         | 0      | ,033235  | p./m. | kohle   | nsaures | Natr | on. |               |
| Dem verbliebenen Rest entsprec | hen N  | atron   |        |          |       |         |         |      |     | 0,01944 p./m. |
| Diesse binden Schwefelsäure    |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,02508       |
| zu schwefelsaurem Natron .     |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,04452       |
|                                | e)     | Kohl    | ensa   | ures E   | iseno | x y d u | ł.      |      |     |               |
| Eisenoxydul ist gefunden (nach | 4, b)  |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,004698 p./m |
| Diese binden Kohlensäure .     |        |         |        |          |       |         |         |      |     | 0,002571      |
| zu kohlensaurem Eisenoxydul    |        |         |        | 4        |       |         |         |      |     | 0,007569      |
|                                |        |         |        |          |       |         |         |      |     |               |

#### f) Kohlensaure Kalkerde.

| Kalkerde sind gefunden (nach 4, c)      |        |      | 0,17880    | ) p./m. |       |        |      |      |      |         |         |
|-----------------------------------------|--------|------|------------|---------|-------|--------|------|------|------|---------|---------|
| Davon sind an Schwefelsäure gebunden    | (nach  | 6)   | 0,01783    | 2       |       |        |      |      |      |         |         |
| Bleiben Kalkerde                        |        |      |            |         |       |        |      |      |      | 0,16    | 098 p.  |
| Diese binden Kohlensäure                |        |      |            |         |       |        |      |      |      | 0,12    | 648     |
| zu kohlensaurer Kalkerde                |        |      |            |         |       |        |      |      |      | 0,28    | 746     |
| g                                       | Koh    | len  | saure !    | dagne   | esia. |        |      |      |      |         |         |
| Magnesia sind gefuuden (nach 4, d)      | 0,     | 070  | 25 p./m.   |         |       |        |      |      |      |         |         |
| An Schwefelsäure sind gebunden (nach    | c) 0   | ,036 | 49         |         |       |        |      |      |      |         |         |
| Die als Rest verbleibende Magnesia      |        |      |            |         |       |        |      |      |      | 0,03    | 376 p.  |
| Binden Kohlensäure                      |        |      |            |         |       |        |      |      |      | 0,03    | 713     |
| zu kohlensaurer Magnesia                |        |      |            |         | •     |        |      |      |      | 0,07    | 089     |
|                                         | ]      | h) K | ieseler    | de.     |       |        |      |      |      |         |         |
| Kieselerde ist gefunden (nach 4, a)     |        |      |            |         |       |        |      |      |      | 0,009   | 956 p./ |
| i) Freie und zu doppelt                 | kohl   | en s | auren :    | Salze   | n ge  | bunc   | lene | Ko   | hlen | sāure.  |         |
| Kohlensäure ist gefunden (nach 7)       | 0,     | 297  | 5 p./m.    |         |       |        |      |      |      |         |         |
| An Basen gebunden sind (nach e, f, g)   | 0,     | 166  | 5          |         |       |        |      |      |      |         |         |
| Bleiben Kohlensäure zu löslichen Doppel | salzen | vere | einigt ode | r als   | Gas i | m Wa   | sser | gelő | st   | 0,13    | 10 p./n |
|                                         | Zus    | am   | menste     | llung   |       |        |      |      |      |         |         |
| Das Wasser aus dem Versuchsbru          | nnen   | enth | ālt in     | 1000    | 00 T  | heilen |      | im   | Pfun | de zu 7 | 680 er  |
| Chlornatrium                            |        |      |            |         |       |        |      |      |      |         |         |
| Schwefelsaures Nati                     |        |      |            |         |       |        |      |      |      |         | ,,      |
| Schwefelsaure Bitte                     |        |      |            |         |       |        |      |      |      |         |         |
| Schwefelsaure Kalk                      |        |      |            |         |       |        |      |      |      | ,3324   |         |
| Kohlensaure Kalker                      |        |      |            |         |       |        |      |      |      |         | **      |
| Kohlensaure Bittere                     |        |      |            |         |       |        |      |      |      |         |         |

# B. Das Waisenhäuser Wasser.

Summe der festen Bestandtheile . . . 63,241 . . . . . . 4,8565

sind gefunden (nach 1) . . . . 64,040 . . . . . . 4,9182 ..

0,757 . . . . . .

0.0734

Kohlensaures Eisenoxydul . . . .

Kieselerde . . . . . . . . . . 0,956

Freie und lose gebundene Kohlensäure 13,100 Bei 150° nicht flüchtige Bestandtheile

Die mit dem zur Untersuchung verwendeten Wasser gefüllten, gut verschlossenen Glassfaschen, sind mit under den Röterameister Herrn Zastz. mit der Versicherung zugestellt worden, dass sie an der oberen (ersten) Mindung der Waisenhäuser Wasserleitung sorgültig gefüllt seien. Bei der Untersuchung habe ich ganz die früher bereits niber beschriebenen analytischen Methoden befolgt, dieselbe hat sich jedoch

nur auf Constatirung der für die Beartheilung des ökonomischen Werthes des Wassers erforderlichen Thatsachen beschränkt.

#### 1) Bestimmung des specifischen Gewichtes.

Das zur Bestimmung des specifischen Gewichtes bestimmte Glas mit eingeriebenem Stopfen mit Waisenhäuser Wasser von 14,7° R. Temperatur gefüllt wog nach Abzug der Tara 60,9975 grm.

Specifisches Gewicht des Waisenhäuser Wassers 100129.

#### 2) Bestimmung des festen Rückstandes.

60,99 grm. Wasser gaben nach dem Abdampfen und Trocknen 0,0653 grm. = 1,07066 p./m. Rückstand,

#### 3) Bestimmung des Chlors.

183 C. C. Wasser gaben 0,0373 grm. Chlorsilber oder 0,0503 p./m. Chlor.

#### 4) Bestimmung der Schwefelsäure,

183 C. C. Wasser gaben 0,1432 grm. schwefelsauren Baryt oder 0,2691 p./m. Schwefelsaure.

## 5) Bestimmung der Kieselerde.

915 C. C. Wasser gaben 0.9144 grm. oder 0.0157 p./m. Kieselerde.

#### 6) Bestimmung des Eisenoxyduls.

915 C. C. Wasser gaben 0,071 grm. oder 0,00776 p./m. Eisenoxyd oder 0,00698 p./m. Eisenoxydul, welche 0,00426 p./m. Kohlensaure zu 0,01124 p./m. kohlensauren Eisenoxydul binden.

#### 7) Bestimmung des kohlensauren Kalkes.

915 C. C. Wasser gaben 0,5042 grm. oder 0,55103 p./m. kohlensauren Kalk, welche enthalten 0,30857 p./m. Kalkerde.

#### 8) Bestimmung der Magnesia.

915 C. C. Wasser gaben 0,2447 grm, oder 0,26742 p./m. pyrophosphorsaure Magnesia, welche 0,058773 p./m. Magnesia enthalten.

#### Vergleichende Zusammenstellung der Hauptbestandtheile.

|           | Vergle     | t e li | e    | ı d e | L    | u: | saı | n n | n e | ns  | tellun            | g | de | r | 11 a | ıuj | ρti | э е: | sı | a n | atı | heile.                                   |
|-----------|------------|--------|------|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|-------------------|---|----|---|------|-----|-----|------|----|-----|-----|------------------------------------------|
| In 100000 | Theilen er | nthä   | lt   |       |      | da |     |     |     |     | s dem '<br>Gew. v |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | aisenhäuser Wasser<br>ec. Gew. v. 100129 |
|           | bei 150°   | nich   | t fl | ũch   | tige | B  | est | and | the | ile | 61,04             |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | 107,066                                  |
|           |            |        | dar  | unt   | er   |    |     |     |     |     |                   |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     |                                          |
|           | Chlor .    |        |      |       |      |    |     |     |     |     | 3,62              |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | 5,03                                     |
|           | Schwefelsä | ure    |      |       |      |    |     |     |     |     | 12,34             |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | 26,91                                    |
|           | Kieselerde |        |      |       |      |    |     |     |     |     | 0,95              |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | 1,57                                     |
|           | Eisenoxyd  |        |      |       |      |    |     |     |     |     | 0,52              |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | 0,77                                     |
|           | Kalkerde . |        |      |       |      |    |     |     |     |     | 17,68             |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | 30,85                                    |
|           | Magnesia . |        |      |       |      |    |     |     |     |     | 7,02              |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     | 5,67                                     |
|           |            |        |      |       |      |    |     |     |     |     |                   |   |    |   |      |     |     |      |    |     |     |                                          |

#### Sitzung vom 16ten December.

Herr Dr. Max Schultze, a.o. Prof. der Anatomie hierselbst, wird als ordentliches einheimisches Mitglied der Gesellschaft aufgenommen.

Sitzungsberichte, 2r Band. 4a Quartal.

Correspondenz. Herr Dr. Renam zeigt für die Société impériale des Naturalistes de Moscou den Empfang der Abhandlungen d. n. G. 1, 2-4, 11, 1, d. d. Mosc, 19. Novbr./1, Decbr. 1854 an. Herr Prof. Renamskram

übergab den sussährlichen Bericht über asinen in der Sitzung vom 16. Juli vorigen Jahres (III. Quart. S. 46) gehaltenen Vortrag, die *Metamorphoses Insect. Surinamens*, von Man, Siz, Munux betreffend, wie folgt. —

Wohl nicht leicht hat ein entomologisches Werk bei seinem Erscheinen grösseres Außehen gemacht und allgemeinere Theilnahme gefunden, als das eben genannte. Schon das seltene Unternehmen einer vom Schicksale vielseitig geprüften Frau, welche, aus dem alten, wissenschaftlich berühmten Baseler Geschlecht entsprossen, kaum 20 Jahre alt.") sich mit dem Kupferstecher J. A. Grare in Nürnberg verheirathet, aber an seiner Seite nur Kummer und Elend kennen gelernt hatte, bis sie im 50sten Jahre sich entschloss, die Heimath zu verlassen, um in fernen Weltgegenden Schmetterlinge zu suchen, erregte mit Recht eine allgemeine Bewunderung. Aber ihre Liebe zur Beschäftigung mit der Natur überwand Schwierigkeiten und Hindernisse mit seltener Geachicklichkeit; sie wanderte mit ihren beiden Töchtern nach Holland aus und fand hier die Gonner, deren sie bedurfte, um ihre Tslente für die Welt und die Wissenschaft förderlich anzulegen; 1699 ging sie nach Surinam und kehrte von da nach 2 Jahren (1701) mit ibrer Ausbeute zurück, um die Herausgabe ihrer Materialien zu bereiten. - Die älteste von Mad. Mennan selbst besorgte Ausgabe des Werkes erschien 1705 in lateinischer Sprache zu Amsterdam in einem Foliobande mit 60 Kupfertafeln, wovon die meisten je einen oder je zwei Schmetterlinge in ihren gesammmten Verwandlungsstufen darstellen und ausserdem einen Zweig ihrer Nahrungspflanze; die Tafeln waren grösstentheils von der Versasserin selbst mit grosser Sorgsalt colorirt, im Ganzen aber nur wenige Exemplare abgezogen worden, daher jene älteste Edition, die ich nicht geaehen habe, zu den bibliographischen Seltenheiten gehört.

Nach dem 1717 erfolgten Tode der Verfasserin bemächtigte sich die Speculation ihrer Materialien und seitdem erschienen noch vier Editionen, zu denen sogar die Kupfertafeln doppelt gefertigt wurden. Die gewöhnlichste unter diesen Ausgaben ist diejenige, deren Zeichnungen entgegengestett gestellt sind, gegen die im ersten Original enthaltenen, weil die Kupfertafeln aufs Neue dazu von den Kupferstechern Stöften und Melden in Amsterdam gestochen wurden. Der Text ist bloss holländisch und der Titel hat keine Jahreszabl; der Verleger nennt sich Gerand Nalex. Hiergegen besorgten die beiden Töchter der Verstorbenen, Jonanna Hellen, die alltere, und Dorothem Mann Henneltt, die geschicktere, eine zweite Originalausgabe, also die dritte, welche mit 12 Tafeln aus dem Nachlasse ihrer Mutter vermehrt war, d. h. 72 Kupferplatten enthielt und 1719 zu Amsterdam bei Jonann Oosterann in zwei Editionen mit lateinischem und mit holländischem Text, oder mit beiden zugleich erschien. Auch diese Ausgabe ist selten; sie zeichnet aich durch eine sehr sorgfältige, von den Töchtern der Melanx z. Th. selbst besorgte Illumination mebst einem ungemein prachtvollen goldgedruckter Titel, aus und hat ein besonderes in Kupfer gestochenes Titelblatt, welches den älteren Ausgaben fehlt. Von ihr liegt mir ein vortreffliches Exemplar aus der Bibliothek meines Schwiegervaters vor. Davon giebt es einen Nachdruck, der 1728 zu Ilaag herauskam, und nur den lateinischen Text mit französischer Uchersetzung liefert.

<sup>\*)</sup> Sie war 1647 in Frankfurt a. M. geboren und verheirzibete sich 1667, nachdem ihr Vater Jon, Marn. Mentan schun 1651 gestorben war; sie selbst starb 1717 in Amsterdam.

Eine fünfte und letzte Ausgabe von 1730 zu Amsterdam, deren Verleger sich Jon. Fann. Beanum nennt, scheint eine Wiederbolung jener zweiten, vermehrten Originalausgabe zu sein, welche zugleich in hollfadiacher und französischer Sprache erfolgte; sie ist mir pitelt durch eigen Amsich bekannt geworden. 9

Ein Werk so besondern luhalts, das fünfunal mit Erfolg herausgegeben werden konnte, ja dassen Platten einem doppellen Sich erforderlich machten, muss ungemein beifällig aufgenommen worden sein, sonst könnte es seine grossen Kosten nicht getragen haben. Es entsteht für uns dabei die Frage, ob es diese seltene Aufmerksamkeit wirklich verdient, oder ob seine Liebhaberei mehr auf Aeusserlichkeiten, als auf den inneren Werth sich stützt. —

Wenn wir die Wahrheit sagen sollen, so müssen wir das Letztere aussprechen; prachtvolles Format, in die Augen fallende Malerei, anlockende Beigaben an Blumen und Früchten, das scheinen die Ursachen des Beifalls hauptsächlich gewesen zu sein; aber die Zeichnungen der Raupen und Schmetterlinge sind grösstentheils weder schön, noch getreu, und lediglich dilettantische Bilder, die lange nicht die Naturwahrheit der späteren von Rosel, oder den wissenschaftlichen Werth der Beobachtungen eines REAUMUR erreichen. Indessen in Ermangelung anderer weren sie immer wichtig, weil sie Formen aus Gegenden darstellten, wo noch Niemand vor der Menian Raupen und Puppen gezeichnet oder auch nur gesammelt hatte. Man sah wenigstena daraus, dass die allgemeinen Gesetze der Verwandlungsvorgänge auch in Surinam ihre Anwendung, ihre Bestätigung finden; obgleich man hei reislicher Prüfung bald erkennen musste, dass manche erzählte oder gar abgehildete Dinge sich nicht so verhalten können, wie es die Mentax angieht. Das fabelhafte Bild einer grossen Spinne, die in ihrem Gewebe Ameisen fangt. oder gar einen brütenden Kolibri auf dem Neste überfällt, hat lediglich in Mad. Menuan's Einbildung ihren Ursprung; hier ist es Tal. 18 deutlich zu sehen, wie die gräuliche Spinne über dem armen Kolibri sitzt und ihm, dem bereits Getödteten, das Blut aussaugt. Und doch gründet sich die ganze Darstellung mindestens auf eine ebenso vollständige Mystification, wie jene andere weltberühmt gewordene Augabe, dass der Laternenträger (Fulgora) im Finstern leuchte, was im Text zu Taf. 49 gesagt und wobei hinzugefügt wird, dass die Erzählerin es selbst gesehen habe. Der Laternenträger leuchtet aber nicht, wie alle wahrhaftigen Beobachter angeben, und wie ich selbst aus eigner Erfahrung bezeugen kann. Hatte man doch, neben der wirklich gut und kenntlich dargestellten Fulgora, auf die Cicada (Tettigonia Fabr.) mit dem Fulgorenkopf geachtet, man wurde vielleicht etwas vorsichtiger in Betreff der übrigen, merkwürdigen Angaben geworden sein; denn dass ein solches Thier nicht in natura existirt, ist ebenso gewiss, wie dass die Fulgora nicht leuchtet. Möglicherweise hat Mad. Mestan eine Pulgorenlarve zeichnen wollen, und da sie keine fand, hat man ihr dieses Artefact statt der natürlichen Gestalt untergeschoben, und sie war gutmütbig genug, es für baare Münze zu nehmen. - Auch die schwebend auf einem dünnen Zweige der Batate sitzende Passalus-Larve hätte Verdacht erregen sollen; - dass eine nackte augenlose Made, die gewohnt ist, im Finstern zu wühlen, nicht auf einem solchen Zweige herumspazieren könne, ist unzweiselhast. Wahrscheinlich fand sie Mad. Menian in fauligen Bataten-Wurzeln, und da ihr das zur Darstellung zu undelicat erscheinen mochte, so setzte sie das Thier ohne Umschweif auf den Zweig, welchen es gewiss nie betreten hat, -

Es sind das einige von den Irrthümern der Verfasserin, welche man als solche anerkennen kann, ohne in Surinam oder Brasilien gewesen zu sein und darum achaden sie nicht viel; sie sind zu grob,

<sup>\*)</sup> Vergleiche über die erste und diese letate Edition die Delicies Cobresianae L 350.

um den Kenner zu verwirren. Aber desto nachtheiliger sind solche Fehler, welche man nicht finden kann, ohne an Ort und Stelle gewesen zu sein und die Untersuchningen wiederbolt zu haben, aus deren nicht richtiger Verfolgung sie herveröpigen. Es war eine von den Aufgaben, welche ich mir bei meiner Reise nach Brasilien gestellt latte, die Metamorphose tropischer Insecten zu verfolgen, und da bin ich denn sehr oft in den Fall gekommen, dasselbe Geschöpf, wie die Menara, zu beobachten. Das Ergebniss meiner Beobachtungen wer in sehr vielen Fällen ein ganz anderes. Üngleich ich noch nicht in der Lage bin, meine Beobachtungen in ihrem ganzen Umfange hekannt machen zu können, so will ich doch die Verbesserung der Irrthümer, welche Mad. Menars begangen hat, nicht bis zur Publikation meiner eigene Arbeit verschieben, sondern hier diejenigen Berichtigungen geben, welche ich theils mit Bestimmtheit, thieils mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit zu geben im Stande bin. Ich folge dabei den Tafein, wie sie Mad. Menars aneinander gereiht hat, und bespreche die darauf enthaltenen Gegenstände in ibrer Ordnung von oben nach unten. —

Taf, I. Halbreise Ananassrucht mit Blattae, die ohere Art wahrscheinlich Periplaneta americana Bonn, Ent, II. 503. 1, die untere vielleicht Nauphoeta bivittata ibid. 508.

Tr. II. Reife Anamasfrucht; oben Coccionella discoidea, unten Cethesia Dido. Ich habe den Schmetterling uicht beobachtet; Fanacuss citirt die Tafel zweimal, nämlich bei Dido und bei Pap. Stenelus, wohn sie nicht gehört.

Taf. III. Annona squamosa mit jungen Früchten. Der grosse Sphinæ ist mir unbekannt, ich habe einem die Hälfte kleinere, also ereschiedene, neue Art beobachtet, welche dieser in allen Stadien so ähnlich sieht, dass ich die Richtigkeit der Angaben nicht bezweifte. Nur der Kopf des Schmetterlings ist viel zu dick und zu gross gerathen.

Taf. IV. Zweig von Jatropha Manihot. Die Eidechse ist Tejus Monitor, der Schmetterling Pap. Jatrophae Fabr. Ent. syst. III. 1.95.301, eine in ganz Sud-Amerika gemeine Art.

Taf. V. Stamm und Wurzelknollen von Jatropha Janihot; der Schmetterling ist Sphinx rustica Fabb. Bust. But. 111. 368. 33. — Fabbacus citirt die Tafel auch bei Sphinx Tetrio (ibid. 32.), den ich für einerfei mit Sph. Busdrubal Cann. tab. 246. F. Isalte. Ich beobachtet diese letzte Art in Brasilien, nnd fand bei ihr eine höchst ähulich gefärhte, aber ganz anders gestaltete Rampe; dagegen wurde mir eine Raupe von Sph. rustica von Ilerrin Besche gegeben, die ganz denselben Körperbau, aber eine völlig verschiedene Färbung, als die der Meranx besass. Meine Ruspue ist grün, mit schmaler schwarzer Binde auf jedem Körperringe, schwarzem Kopf und schwarzem Horn; die Bauchriuge laben grosse gelbe, schwarz gesäumte Seitenflecken. Vielleicht ändert die Raupe ihre Farbe kurz vor der Verpuppung in schwarz mit gelben Binden, rothem Kopf und rothen Beinen um, denn es ist eine ebenso grelle Farbenumwandlung bei manchen anderen Arten, z.B. bei Sph. Ficur, Regel. —

Die Schlange scheint Coronella Cobella zu sein und kommt Taf. 46 nochmals vor, die Cicade ist. Membracis folium Fann. S. Rh. 7. 7.

Taf. VI. Ein Solanum, vielleicht S. Balbisii Dox., worauf 2 Bombyz-Arten leben sollen, die ich beide nicht beobachtet babe. Sie gehören zur Gruppe von B. Jo Faan, und zeichnen sich durch ihre Raupen sehr aus, die alle mit langen, allseitig vielästigen Stacheln, gewöhnlich vier an jedem Ringe, bekleidet sind. Ich habe eine solche Raupe ebenfalls gezeichnet, aber der Schmetterling, dem sie angehört, ist noch unbeschrieben. Die bier von Mad. Mentax abgebildeten Raupen haben denselben

allgemeinen Charakter, scheinen also den Schmetterlingen, denen sie beigegeben sind, wirklich anzugehören.

Taf. VII. Morpho Achilles; Pap. Achilles Fass. Ent. syst. III. 81, 253.

Ich habs weder diese Art, noch den im südlichen Brasilien viel häufigeren Menelaus (? Nestor) beehachtet, beide leben im Urwolde und kommen nicht leicht in die Gärten der Ansiedelungen. Dagegen zog ich sowohl Morphe Burylechus, als auch M. Texecer aus Raupen, welche man häufig in den Gärten an den Bananen findet. Danach muss ich die von der Merianz zu M. Achilles gezeichnete Raupe für demselben nicht angehärig halten. In der That kommt auch Taf. 68, wo ein ähnlicher Schmetterling dargestellt ist, eine ganz andere Raupe als dessen Jugendforn vor und die stimmt ziemlich mit den von mir beobachteten Morpho-Raupen überein.

Taf. VIII. Peridromia Amphinome, Fabr. Bet. syst. II. 131. 404. Die Ruupe dieser Tafel gehört nicht zu dem Schwetterlinge, sie ist vielnicht eine ächte Morpho-Raupe und gehört wahrscheinlich zu Pasonia Cassise oder P. Kenthus.

Taf. IX. Auf dieser Tafel ist alles unrichtig. Der Schmetterling ist Morpho Menelaus fem. (Nestor aut.). Die Raupe gelött nicht zu einem Tagrogel, sondern wahrscheinlich zu Sphinz Fitis, wenigstens habe ich ähnliche Uebergangskleider bei dieser Art beobachtet; die Puppe ist ganz gewiss die verlassene Hülse eines Ritters und scheint mir zu Papilio Polycaon zu gehören, der später (Tal. 31) mit ganz ähnlicher Hülse und nochmals Taf. 67 mit noch nicht verlassener Puppe vorkommt.

Taf. X. Auf der Baumwoltenstaude sitzt oben Hesp. Cupido Fann. Ent. syst. III. 218 f., unten fliegt neben der Pflanze Bombyz Lantanae Fann. Ent. syst. III. 437. 95. — Ob die Raupen beider Schmetterlinge richtig sind, weiss ich nicht; doch scheint die letztere es zu sein. Der Schmetterling ist häufig.

Taf. XI. Bombyz Erythrinae Fann. Eut. 1991. III. 431. 13. — B. Armida et Castandra Cham. tab. 197. a.b. — Die Rampe dieses Schmetterlings erhielt ich von Ilrn. Besche; sie hatte aber keine gelbe, sondern eine grüne Farbe und war suf der vordern Hälfte jedes Ringes schwarz, auf der hinteren grön, mit feinen gewundenen schwarzen Querlinien; ähnlich wie die Merlas sie im jüngern Stadium abbildet; doch lehlten ihr die 6 Hörner. Er mag also meine Form ein Zwischenstadium zwischen den von der Merlass abgebildeten Zuständen derselben gewesen sein.

Taf. XII. Wieder ein Bombyz, wie Taf. VI., und zwar dieselbe Art, welche ich beobachtete. Die Raupe ist richtig, aber bei meiner waren die mittleren Stachtal des 3., 4., 5., 10, und 11. Ringes roth am Stiel, und die Aeste grün. Das möchte wohl nur eine Varietät andeuten.

Taf. XIII. Eine mir unbekannte Form, worüher ich nichts zu sagen weiss.

Taf. XIV. Der Sphinx wurde von mir in Areas beobachtet, est scheint Sph. Hannibal Caan. tb. 216. A. zu sein. — Den kleinen Bombyx kenne ich nicht.

Taf. XV. Eine ähnliche Raupe habe ich mehrmals gefunden, es gelang mir aber nicht, den Schmetterling daraus zu ziehen.

Taf. XVI. Papilio Nereis Fann. Ent. syst. II. 164. 568, dass die Raupe dahin gehört, möchte ich bezweifeln. Die kleine Noctwa habe ich ebenfalls beobschtet, die Raupe stimmte mit Mad. Mennan's Figur überein, doch waren die roth gemalten Stellen bei meiner nicht roth, sondern gelb, und das Haarkleid sehr viel feiner, spärlicher.

Tal. XVII. Papilio Anchises Fann. Ent. syst. III. 13. 40. Die Raupe ist richtig, die Puppe aber nicht; alle Ritterpuppen sind außstehend befestigt und werden durch einen Querstrang gehalten.

Taf. XVIII. Der Kolibri mit der Buschspinne und die grasse Ameise (Atta cephalotes) im Kampfe mit Spinnen und Kakerlaken; alles fabelbaft, nicht nöthig zu besprechen.

Taf. XIX. Der Heliconier ist H. Pridii, die Raupe aber nicht zu ihm gehörig; alle Heliconier-Raupen haben lange ästige Dornen. Den Bombyz kenne ich nicht; er hat einige habituelle Aehalichkeit mit Ceratocampa imperialis (Fans. Ent. syst. III. 435.69.), aber weder die Farbe des Falters, noch die Raupe weisen bestimmt auf ihn hin.

Taf, XX. Erebus Strix Fann. Ent. syst. II. 2. 20. Die Raupe kommt mir verdächtig vor; den Schmetterling sieht man öfters im Urwalde an Baumstämmen sitzen.

Tal. XXI. Mir unbekannte Formen; nur die untere Wanze lasst sich als Coreus (Anisoscelis) bilineaus erkennen (Handb. d. Enton. II. I. 333.6). Man findet ihn ebenfalls bei Rio de Janeiro in den Garten auf jeder Passiflora, die auch dort Maracuja genannt wird.—

Taf. XXII. Es leidet keinen Zweifel, dass der hier abgehildete Bombyz einerlei ist mit dem Taf. 12 vorgestellten, allein die Raupe ist ganz anders und stimmt mit der grössern auf Taf. 6 überein. Wahrscheinlich hat also Mad. Mennar hier oder dort ein Verseben begangen und zwei sehr ähnliche Arten verwechselt. Der von mir aus der Raupe Taf. 12 gezogene Schmetterling ist übrigens ein anderer, und weit eber einerlei mit dem auf Taf. 6 vorgestellten, ab mit dem von Taf. 12 und Taf. 22, die sicher zusammenfallen. Der Schmetterling von Taf. 12 und Taf. 22 erseleint übrigens nochmals, und zwar im weiblichen Geschlecht (Taf. 12 u. 22 stellen Mannchen vor) auf Taf. 63, und hier ähnelt die Raupe wieder mehr der von Taf. 12. Es scheinen also vielfache Irrihûmer von der Mentar bei diesen Spinnern begangen zu sein.

Taf. XXIII. Morpho Texcer, Fash. Ent. syst. III. 87, 271. — Baupe und Puppe sind zwar nicht besonders gerathen, aber doch kemulich genug, um sich überzeugen zu können, dass sie wirklich zum Schmetterling gehören; ich beobachtete dieselbe Art in Lagoa santa. —

Taf. XXIV. Lamia farinosa und Prionus mandibularis; die dicke Larve gehört zum Prionus, die kleine schlanke zu einem Elater.

Taf. XXV. Engraulis Vanillac (Fam. Ent. cyst. II. 60. 159, Pap. Passifloras). Scheint richtig beobachtet zu sein, wenigstens spricht die Raupe dafür. Ich habe sie ebenfalls gezeichnet, konnte aber den Schmetterling nicht deraus zieben, weil die Puppe zu Grunde ging.

Taf. XXVI. Eine Noctua, die ich nicht zu deuten weiss; ale scheint richtig beobachtet zu sein.

Taf. XXVII. Auch von dieser Noctua kenne ich den Namen micht. Die Mantis ist M. strumaria Lanz. (Handb. d. Ent. II. 2. 536. 27.)

Tal. XXVIII. Acrocinus longimanus; der Schmetterling ist mir unbekannt, die Raupe gebort zu den giftigen Brennraupen.

Tal. XXIX. Urania Lellus Fans. Bat. syst. III. 21, 63. Dass die Raupe zum Schmetterlinge geböre, ist nach der von Mac Lear bekannt gemachten Entwickelungsgeschichte des Falters aus Westindien nicht wahrscheinlich (Traus Zool. Soc. I.)

Taf. XXX. Der oberste Schmetterling ist Heliconius Ricini. Fam. Ent. syst. III. 167. 517, aber die dorunter abgebildete Raupe achwerlich die seinige; vielmehr scheint sie, der Behaarung nach, einem kleinern Bombyx anzugebören. Die andere Raupe ist der im ganzen tropischen Amerika gemeine Sack-

träger, welchen L. Guilding Occeticus genannt hat. Ich habe davon das Weibehen gezogen, hier ist ein männlicher Schmetterling vorgestellt.

Tal, XXXI. Papilio Androgeus, Fann. Ent. 1914. 15. 73, dessent Weibchen P. Polycson ibid. 33.96 ist; jenen stellt die obere, dieses die untere Figur vor. Raupe und Puppe sind richtig, ich habe den Schmetterling obenfalls gezogen; die Raupe lebt auf Urangen. —

Tof. XXXII. Pavonia Cassiae, Fass. Ent. syst. III. 150. 461. Raupe und Puppe sind richtig. Die Vergleichung der Raupe mit der auf Tof. 8 abgebildeten zeigt, dass letztere ebenfalls eine Parenia-Raupe ist, die wahrscheinlich dem P. Xanthus angehört. Ich habe die Raupe gezogen; sie ist bei Rie de Janeiro Hallig zu finden.

Taf. XXXIII. Sphinx Ficus 9. Fasn. Ent. syst. III. 366. 31. — Richtig und sehr gut dargestellt.

Taf. XXXIV. Sphinx Labruscae, Fann. Ent. syst. III. 377. 66. - Ebenfalls recht gut.

Taf. XXXV. Brassolis Sophorae, Fann. Ent. syst. III. 150. 459. Ich habe diesen Schmetterling häufig bei Rio de Janeiro geschen. seine Raupe aber nie gelunden; dagegen die Puppe, welche, wie bei uns die Puppen der Füchse, ölters an den Dachziegeln der Gartenmauern hängen, aber frei, ohne den Strang, welchen Mad. Mentax abbildet. Letzterer ist also ein Zustat der Zeichnerin. Der andere kleine Schmetterling ist Helicontus Cito Fann. Ent. syst. III. 171. 531. — die Raupe aber wohl nicht die seinige.

Tai. XXIV. Der Schmetterling ist Castnia Licas; die Raupe und Puppe gehören zu Brassolis aud stellen wahrscheinlich dieselben Stadien von Brassolis Astyalus vor, welcher gleichfalls bei Rio da Janeiro gelunden wird, aber seltner ist. —

Tat. XXXVII. Der Schmetterling, eine Noctua, kam mir nicht vor.

Taf, XXXVIII. Der grosse Sphinx ist Sph. Jatrophae Fam. Ent. syst. III. 362. 22. — Die Raupe stimmt genau mit der auch von mir gezeichneten derselben Art überein. Mad. Mealax macht sekon auf den sehr kleinen Koth aufmerksam, den sie von sich giebt; lauter Krümelchen, keine ganzen Klumpen, wie unsere verwandten Arten.

Taf. XXXIX. Auf dieser Tafel sind ebenso viele Irrthümer wie Figuren. Der Schmetterling ist wahrscheinlich Sphina Parce Fass. Bat. syst. III. 372. 50. Die Ruspe stellt das letzte Stadium der Ruupe von Sphinar Vitis (Fass. Bat. syst. III. 369. 41) unmittelbar vor der Verpuppung dar, und die Puppe gelört weder zur einen, noch zur andern Art, sondern könnte eine Castaia-Puppe sein.

Taf. XL. Wenn die Raupe von Urania Leilus mit der von Urania Fernandesiae übereinstimmt, so könnte sie die untere der beiden hier vorgestellten Raupen sein, womit auch der klare halbe Coccon der Puppe sich reimen würde. Der obere Schmetterling ist Erycina Lamis Enc. IX. 575. 52; den unteren, eine Nocius, kenne ich nicht.

Taf. XI.I. Ueber Raupen und Schmetterlinge dieser Tafel habe ich nichts zu sagen; die grosse fliegende Wanze ist Pachylis Pharaonis Fabr. (Handb. d. Entom. H. 1. 338. 2).

Tal. XLII. Die Schmetterlinge dieser Talel habe ich nicht beobachtet.

Taf. XLIII. Papilio Protesilaus, Fabn. Ent. syst. III. 23. 69. Raupe und Puppe gehören zu dem Taf. 19 abgebildeten Heliconius Peidii.

Taf. XLIV. Die obere Noctua kenne ich nicht, der untere Schmetterling ist Hesperia Bixae, Fann.
Ent. syst. III, 304. 307, and die daneben abgebildete Raupe mit der Puppe gehören ihm an.

Taf. XLV. Sphinx cingulata, Fabr. Ent. syst. III. 375.56. — Cram. tb. 229. D. — Richtig, kommt Taf. 64 nochmals vor.

Taf. XLVL. Eine mir nicht näher bekannte Sphinx - Art,

Taf. XLVII. Der obere Schmetterling ist Sphinx Vitis Fabr. Ent. syst. III. 369. 41. und gebert zu der Taf. 39 abgebildeten Raupe; die beiden Raupen sind 2 Stadieu von Sphinx Satellitis Fabr. Ent. syst. III. 370. 42. Sphinx Licoon Call. ib. 55. A., welches auch der untere Schmetterling ist. Unmittelbar vor der Verpuppung wird die Raupe lederbraun, bebalt aber ihre gelben, rothgesäumten Seitenflecken.

Taf. XLVIII. Der obere Kåfer ist Macrodonta cervicornis; der mittlere Calandra palmarum und die seinige; die Biene ist Centris dimidiata Fans. S. Pies. 354. 1. Die Bause acheint zu einem Bandwar zu gebören und ist mir unbekannt.

Taf. XI.IX. Fulgora laternaria Linx. und eine Cicada (Tettigonia Farn.), wahrscheinlich mannipara nebst ihrer Larve; unten die famose Cicada mit dem Fulgoren-Kopf.

Taf. L. Passalus interruptus nebat Larve, die am Zweige der Batate kriecht, und Buprestis giganten; die untere Larve gehört zu einem Lamellicornien, wahrscheinlich einem Oryctiden.

Tal. Ll. Papilio Sennae Fabr. Ent. syst. III. 208, 653.

Tal. LIL. Bombyx Aurotus, Fabs. Ent. syst. III. 408. 3. — Caam. I. tb. 8. A. — Richtig und kenntlich abgebildet; ich habe dieselbe Art beobschtet.

Tal. LIII. Morpho Menelaus Fam. Ent. syst. 111. 86. 270. — Die Raupe bat nicht die Charaktere der non mir beobschieten Morpho-Arten und noch weniger die Puppe; ich glaube nicht, dass beide zum Schnetterlinge gehören.

Taf. LIV. Mir unbekannte Arten. -

Taf. LV. Der Schmetterling scheint nochmals Sphinx Hannibel Caux. 16. 216. A. zu sein, der schon Taf. 14 vorkam und die Puppe ihm anzugehören, die Raupe aber gewiss nicht; ich habe eine åhnliche Raupe gezeichnet, konnte aber den Schmetterling nicht daraus erhalten.

Tal. LVI. Belostomum grande und ein grosser Laubfrosch; Hula venulosa Daud.

Tal. LVII. Fassactes citirt die Tafel bei Sphinax carolina, Ent. 1991. III. 363-25, es scheint aber eher Sph. Paphus Caam. 16. 216. B. die hier vorgestellte Art zu sein. Die stark behaarte Raupe ist eine von den giftigen Brennraupen und gehört einem Bombyz an.

Taf. LVIII. Nochmals Papilio Sennae Faba. Ent. syst. III. 208. 633. — Die obere Raupe gehört zu einem Bombyx.

Taf. LIX. Pipa dorsigera.

Taf. LX. Morpho Idomeneus, Fam. Ent. 1918. III. 88, 275. Ueber die Raupe und Puppe äussere ich dieselben Bedenken, wie bei Morpho Mexelaus Taf. 53. Man wird mir zugeben, dass zwei so ähnliche Falter, wie M. Idomeneus und M. Teuer (Taf. 23) nicht so ganz verschiedene Raupen haben können. Die Raupe passt weit eber zu einem Nachtrogel, als zu einem Tagvogel.

Taf. LXI. Der obere Schmetterling ist nochmals Bombyz Lontonee oder eine äbnliche Art (Taf. 10.). Den Sphinz citirt Fauncus bei seinem Sph. Ello (Bnt. syst. III. 362. 21.), allein dahin glaube ich nicht, dass er gebört.

Taf. LXII. Der obere Sphinz ist wahrscheidlich Sph. Alope Fann. Ent. syst. III. 362. 20; der untere könnte das Weihelsen von Sph. Ello Fann. ibid. 21 vorstellen; wenigstens hat er mit dem mehr Achnlichkeit, als die suf der vorigen Tafel abgebildete Art. — Taf. LXIII. Die obere Figur stellt nochmals die Bombyz von Taf. 12 und 22 vor, aber diesmal in schilden Geschlecht. Die untere ist Hesperia Proteus Fasts. Ent. syst. III. 331. 256, und, wie ich glaube, mit richtiger Russe.

Taf. LXIV. Farmicus citirt den obern Sphinar bei Sph. Caricae Ent. tyst. 111. 378. 67; mir scheint er einerlei mit der untern Figur auf Taf. 62, also Sph. Ello zu sein. Die untere Ruupe habe ich in Brasilien beobachtet, den Schmetterling aber nicht daraus gezogen; sie past einigermassen zu der Definition, welche Farmicus (a.a. O.) von der Raupe des Sph. Caricae giebt. Der untere Sphinar ist nochmals Sph. cingwlate Farm. und zu ihm gebört die untere Puppe, aber gewiss nicht die Ruupe.

Taf. LXV. Bombyz Herperus Fann. Ent. syst. III. 408. 2. Richtig; die Raupe wird indessen erst kurz vor der Verpuppung gelb, vorher ist ihre Grundførbe ebenfalls grün, wie bei Bombyz Aurotus Taf. 52.

Tsf. LXVI. Mantis praecaria Linn. Bunn. Handb. II. 2. 539. und Didelphys dorsigera. -

Tal. LXVII. Nochmals Papilio Polycaon und zwar das Mannchen allein, auf der Feige.

Tsi. LXVIII. Morpho Perseus Fasa. Ent. syst. 111. 86. 267. fem. mit wahrscheinlich richtiger Raupe und Puppe. — Die andern beiden kleinen Schmetterlinge, wie as scheint zwei Noctuse, kenne ich nicht.

Tal. LXIX. Ein Jacaré (Crocodilus sclerops) mit einer Korallennstter (Elops corallinus) im Kample.

Taf. LXX. Ein grosser Tejus Monitor.

Taf. LXXI. Verwandlungsgeschichte von Pseudis paradaza und Rana temporaria, wobei die Manian den Irrthum begeht, erstere aus dem Frosch in einen Fisch sich verändern zu lassen, weil bei dieser Art die Kaulquoppe größer ist, sie der alte Frosch.

Taf. LXXII. entbalt nur Spielereisn ohne wissenschaftlichen Werth.

#### Herr Prof. KNOBLAUCH,

auf dessen Antrag die Mitglieder der Gesellschaft sicht zu dieser Sitzung in seinem physikalischen Kabinet versammelt hatten, gab eine vollständige Uebersicht der Resultate, zu welchen die bisherigen Untersuchungen der Drehung der Polarisationsebene durch magnetische und elektrische Einwirkungen geführt bishen, beschrieb die dahin gehörigen Apparate und erläuterte seinen Vortrag durch Versuche, welche mit verschiedenen Körpern angestellt wurden.

Derselbe stellte mittelst eines sehr kräßigen Rubungerschen Inductions-Apparats die farbigen Lichterscheinungen der, welche der Inductionsstrom im Inflieren Ruume hervorbringt, und wies den schwächenden Eißluss nach, welchen die Verstärkung des primsiren Hauptstroms auf jene Erscheinungen ausüben kann.

In dieser letzten Sitzung im Jahre wurde der Gesellschaft vom unterzeichneten Schriftführer als stellvertretenden Rendanten die Jahresrechnung vorgelegt, wonach sich die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft als wolkgeordnet herausstellten.

Bei der statutenmässigen Neuwshl des Vorstandes wurde

| Herr Prof. | GIRARD            | zum | Director | im | ersten  | Vierteljshre | 1855 |
|------------|-------------------|-----|----------|----|---------|--------------|------|
| Herr Prof. | VON SCHLECHTENDAL | **  | *1       | 11 | zweiter | 1 ,,         | 11   |
| Herr Prof. | BURMEISTER        | 11  | **       | 11 | dritten | **           | 91   |
| Herr Prof. | KNOBLAUCH         | 10  | **       | 99 | vierten | 10           | 10   |
|            |                   |     |          |    |         |              | -    |

Sitzungsberichte, 2r Baud, 4s Quartal.

gewählt, der Bibliothekar Herr Dr. Mann und der unterzeichnete Schriftschrer in ihren Aemtern für das nächste Jahr bestätigt.

# Nachtrag

# zu dem veröffentlichten Mitgliederverzeichniss.

Neu aufgenommen sind

Herr Dr. med. Max Schultze, a. o. Prof. der Anatomie hierselbst, Herr Dr. phil. August Garche zu Berliu.

Herr Dr. G. Zaddach zu Königsberg ist zum Professor ernannt.

Halle, den 22sten December 1854.

L. Krahmer, d. Z. Schriftshrer d. N. G. z. H.

# Beilage.

# Catalogus

librorum botanicorum in Pritzelii thesauri omissorum, quos Societati Halensi naturae Curiosorum offert.

## E. A. Zuchold.

- Agassiz, Louis, Tableau synoptique de principales familles naturelles des plantes avec indication des genres que l'on trouve en Suisse. Neuchatel, Petitpierre et Prince. 1833. 12. (94 p.)
- v. Bartossägh, Joseph, Beobachtungen und Erfahrungen über den Götterbaum (Ailanthus glandulosa L.). Ofen, Gyurian u. Bagó. 1841. 8. (IV. 47 p.)
- Baumann, Aegidius, Kurzer Unterricht zur Erziehung der Obsthäume, Küchen-, Handels- und Arzneigewächse, besonders in Industrie-Gärten, verfasst. 4. verbesserte Auflage. Bamberg, R. Lachmüller. 1836. 8. (XIV. 73 p.)
- 4. (Bayrhammer), Vorläusige Anweisung zur Aufnahme der nahränfen Flechten in das Brod, und zu ihrem Genusse als Gemüs, Brey und Gelée; nebst einer officiellen Bekanntmachung, "(die Beuötzung verschiedener Wurzelgewichse zum Broübacken betreffend)." Für die Hochländer und zur Ergänzung der ersten Auflage dieser Erinnerungen an nahränfe Pflanzen, welche in das Brod aufgenommen, einen Theil des Broökorns ergänzen, und in ganz Europa theils wildwachsen, theils als Gemüse und Futterkräuter in grosser Anzahl gebaut werden. Würzburg 1817. 8. (Tit. 23 p.)
- (Beilschmied, Carl Theodor), Ueber einige bei pflanzengeographischen Vergleichungen zu berücksichtigende Punkte, in Anwendung auf die Flora Schlesiens. Aus der Literar Beilage zu den schlesischen Provinzial-Blättern, Novbr. und Dechr. 1829 besonders abgedruckt. Breslau, 1829. W. G. Korn. 8. (IV. 40 p. 1 Tabelle in 4 obl.)
- Bellani, Angelo, Della indefinibile durabilità della vita nelle bestie con un'appendice sulla longavità delle piante. Milano, O. Manini. 1836.
   (101 p.)
- Bellinger, Carl Franz Joseph, De novis Chinae-Chinae succedancis in febrium intermittentium curatione dissertatio. Augustae Taurinorum in aedibus Academiae typis Vinc. Bianco. 1811. 4. (Tit. 42 p.)
- Bottura, Pietro, Della introduzione di una specie d'Ulivo in Dalmazia delle cagione della sua scopolazione, e dei mezzi per ripararvi. Dissertazione. Zara, Battara 1930.
   (XVI. 206 p.)
- Boussiron, B., Bell'azione del Tabacco sopra la salute e della sua influenza sopra il morale et l'intelletto dell'uomo. Prima traduzione italiana con annotazioni d. G. Spagnolo sopra la 4. estizione francese del 1845. Venezia, Giovanni Cecchini. 1846. 8. (IV. 47 p. 1 tab. lith.)

- Braun, Carl Friedrich Wilhelm, Zur Geschichte des Vorkommens von fossilem Brennstoff. Programm zum Berichte der Königl. Landwirthschafts - und Gewerbs-Schuse von Oberfranken am Schlusse des Schulishres 1839/39. Bayreuth, 1839. F. C. Birner. 4. (10 p.)
- Beiträge zur Urgeschichte der Pflanzen. I. Heft. Als Programm zum Jahresbericht der Königl. Kreis - Landwirthschafts- und Gewerbsschule zu Bayreath. Bayreuth 1843. P. C. Birner. 4. (18 p. 2 tabb. lith.)
- Brenner, August Rudolph, De communicatione chemica inter plantas et animalia per aerem athmosphaericum nutritione ac respiratione effecta. Dissertatio. Halis, Ploetz. 1845.
   (Tit. 42 p.)
- v. Brockdorff, A. H., Die wichtigsten Ursachen der verminderten Höhe und Sürke unserer jetzigen.
   Waldbäume, gegen die Riesenstämme aus der Vorzeit; Handschrift für Gönner und Freunde. Kopenhagen, 1837. S. L. Moller. 8. (14 p.)
- 14. Broers, Georg, Responsio ad quaestionem botanicam ab ordine nob. math. et phil. nat. in Academia Rheno-Trajectian propositam: "Quaeritur: quid botanici de varius plantarum gemmis atque de gemmatione universa observarint et quid complures corum, rationibus teleologicis inniti; hac de re docuerint." Quae, pariter ac Jani Matthiae Leendertz ad candem quaestionem responsio, praemio digno judicata, sortibus jactis, aureum reportavit nummum. Trajecti ad Rhenum, Job. Altheer. 1853. 6. (151 p.)
- 15. Cadet- de Vaux, Antoine Alexandre, Des bases alimentaires et de la pomme- de terre amenée à cet état d'après nombreuses appropriations qu'elle reçoit de la conversion en une farine inaltérable, et ausceptible de doubler, ainsi que d'améliorer la masse panaire des céréales; outrage qui interesse toutes les branches de l'économie alimentaire. Paris, L. Colas. s. a. 8. (VIII. 239 p.)
- de Candolle, Augustin Ругания. Разсужденіе о семействів крестю виднахъ растівній Г.
   (sie!) Декандоля переведенное съ французскаго П. Троцкимъ, съ фигурами.
   Москва, въ Университетской Типографіи. 1826. 8. (X р. et p. 11—168. 1 Tableau in fol. bl. 2 tabl. aen. in 4.)
   Ст. frint 2247.
- Carpenter, W. B., Vegetable physiology and botany; including the structure and organs of plants, their characters, uses, geographical distribution and classification, according to the natural system. London: Wim. S. Orr and Co. 1844. 8. (VIII. 576 p. c. figg. 131).
- Cavanilles, Anton Joseph, Dissertatio botanica de Sida, et de quibusdam plantis, quae cum illa affinitatem habent. Parisiis, Fr. Amb. Didot. 1785. 4. (Tit. 47 μ. 10 tabb. aen.)
- 19. Cerutti, (G.), Ueber die Bildung des Mehls, Zuckers, Oels und der stickstoffhaltigen Stoffe in den Samen und Knollengewichsen der landwirthschaftlichen Culturpflanzen. Nebst Erklärung der gewesenen Krankheit der Kartoffeln und Anleitung, die grünen Bestandtheile, die reifen Samen und Aschen der Culturpflanzen chemisch zu untersuchen. Leipzig, 1846. J.F. Hartknoch. 16. (52 p.)
- Chiflet, Johann Jacob, Lilium Francicum, veritate historica, botanica, et heraldica illustratum. Antverpiae, Plantin. 1658. Fol. (IV. 143 p. c. figg. aen. i. t.)
- Courtois, Richard, Responsio ad quaestionem botanicam, ab ordine matheseos et philosophiae
  maturalis, in Academia Gandavensi proposition anno MDCCCXXI. "Quaeritur concinna expositio corum
  quae de organorum propagationi inservientium plantarum phanerogamicarum ortu, situ, fabrica et

- functione innotuerunt." Quae praemium reportavit die VII Octobris MDCCCXXII. (Gandavi 1822.)
  4. (113 p.)
- Dassen, M., Onderzoek aangaande de bladbewegingen die niet door aanzwellingen ontstaan. (Zwolle s.a.) 8. (29 p.)
- Onderzoekingen over de vochtbeweging bij planten. Overgedruckt uit het Nieuwe Archiel voor Binnen - en Buitenlandsche Geneskunde door J. van Deen. (I—III. stuk.) Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1846. S. (17, 16 et 16 p.)
- Onderzoekingen over den tweezandlobbigen stengel. Overgedruckt uit bet Nieuwe Archief voor-Binnen - en Buitenlandsche Geneeskunde door J. van Deen. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 1847.
   (Tit. 27 p.)
- Over den stengel der eenzaadlobbige planten. Overgedrukt uit het Nieuwe Archief voor Binnenen Buitenlandsche Geneeskunde door J. van Deen. Zwolle, W. J. Tjeenk Willink. 1847. 8. (23 p.)
- Over den stengel der eenzaadlobbige planten. (2. Artikel.) Met een plant. Overgedrukt uit het Nieuwe Archief voor Binnen -en Buitenl. Geneeskande door J. van Deen. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 1848. (Tit. 52 p. 1 tab. kit).
- Dassov, Theodor, Praes., et Theodor Battus, Modos seminandi diversa semina Hebracorum veterum ad illustranda commata Levit. MX, 19. Deut. XMI, 9. 8c., publice tuebitur. Vitembergae, Chr. Kreusig. 1695. 4. (12 foll. s. p. 1 tab. sen. in fol. obl.)
- Diekelmann, C., Kurze Uebersicht der Kartoffel-Krankheit und Anweisung durch die Cultur der Krankheit entgegenzuwirken sebst leichter und zweckmässiger Vermebrungs-Methode bearbeitet, Demmin, 1946. Beim Verfasser. 8. (Tit. 22 p.)
- Dory, F., en J.H. Molkenboer, Bijdrage tot de Flora cryptogamica van Nederland. (Uit bet Tijdschrift voor Nat, Gesch. en Physiol. XI. deel. afzonderlijk algedrukt.) Leiden, S. en J. Luchtmans. 1844. 8. (40 p.)
- Ehrenhauss, Friedrich Ernst, Meine Erfahrungen über den Weinbau, die Behandlung des Weines im Keller und die Bereitung einiger Fruchtweine. Leipzig, C. H. F. Hartmann. 1827. 8. (VI. 79 p.)
- 31. van den Ende, W. P., Commentatio de methodis botanicis. Trojecti ad Rhenuur, O. J. van Paddenburg et J. van Schoonhoven. 1623. 8. (Tit. 104 p.)
- Feistl, Johann Caspar, Dissertatio qua ostenditur vegetabilia recentiora siccis esse praeferenda. Altorfii, J. G. Meyer. 1740. 4. (16 p.)
- Filipecki, Joseph, Dissertatio sistens observationes circa naturam plantarum. Viennae, M. A. Schmidt. 1781. 8. (48 p.)
- Focke, Ludwig Emil, Leitfaden für den Unterricht in der Botanik auf höheren Bürgerschulen.
   Aschersleben 1846. Ed. Laue. 8. (IV. 105 p.)
- Friese, Friedrich Gotthilf, Occonomisch-technologische Abhandlung über die Sprische Seidenpflanze und den weissen Maulheerbaum. Mit einem Kupfer. Breslau v. Leipzig, E. G. Meyer. 1791. 8. (XII. 234 p. 1 tab. sen. in fol. obl.)
- Geier, Johann Daniel, Διχταηνολογραφια, sive brevis Dictamni descriptio ad virum Job. Conradum Brunnerum. Francofurti et Lipsiae, G. II. Ochrling. 1687. 4. (38 p. 1 tab. aen in fol. obl.)
- Graf, Sigmund, Die Fieherrinden in botauischer, chemischer und pharmaceutischer Beziehung; dargestellt, Wien, J. G. Heubner, 1824.
   8. (VI. 114 p.)

- Hahn, Immanuel Ernst, Praes., et Johann Friedrich Hahn, Disputatio de expistione per Hyssopum facta ad Paslm. Ll 9 Entsindige mich mit Yaopen, dass ich rein werde; wasche mich, dass ich schaesewiss werde. Wittenbergen 1736. Eichsfeld. 4. (Til. 44-p).
- 39. van Hall, H.C., Beschrijving van de vorming en ontwikkeling der zaden van Crimum Capense Herbert, met opmterkingen voor de deelen van het zaad en over de kierning, ook bij cenige andere Monocotyledoneae. (Medegedeld aan de eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut op den 23. Dec. 1937.) (Leiden 1939.) 8, (25 p. 1 tab, lith. in fol.)
- Haymann, Christoph Johann Goulfried, Betrachtung über die Buche als ein Bild wohlverdienter
   Männer, Dresden, 1778. Harpeter. 4. (16 p.)
- 41. H(oppe), T(obias) C(onrad), Kurtze Beschreibung versteinerter Gryphiten, dass solche zurück-gebliebene Zeugen der allgemeinen Sändfluth sind; nebst anderer Fosstlien, so hier in Gera befindlich sind; ingleichen eines Apfel-Bauma, so in der Christanebet blühen und Früchte tragen soll; und endlich vier bier befindlicher Götzenbidler so noch Wander thun sollen. In einem Sendschreiben an Herrn Franc, Ernest. Brütkmann. Gera 1745. 4. (VIII. 28 p.)
- Hoser, Joseph, De modo plantas juxta systema Linnéanam determinandi id est earum nomina in codem javeniendi. Pragae, Sommer. 1828. 8. (VI. 38 p.)
- 43. Hrdliczka, Joseph W., Conspectus plantarum medicinalium. Prag, Gerzabek. 1832. 8. (Tit. 108 p.)
- Hufeland, C. W., Die Schutzkraft der Beladoma gegen das Scharfachseber zu sernerer Prüfung vorgelegt. Berlin, 1826. F. Dümmler. 8. (VI. 226 p.)
- Hurtado, Die Ratanhiawurzel und ihre vertrefflichen Wirkungen gegen passive Blutifüsse. Urbersezt und mit einer Vorrede über die Anwendung der Plumbago europaea versehen von Lebrecht. Mainz, 1817, Fl. Kupferberg. 8. (XVI. 43 p.)
- 48. Jacobi, G. Fr., Ueber die Kartoffeln, Erdäpfel, Erd- oder Grundbirnen, deren verschiedene Arten, Anbau und zwerkgemässe ökonomische Anwendung, besonders in der Rüche. Aus den besten Schriften, daraus gemachten Versuchen und aus Selbsterfahrungen gesammelt und herausgegeben. Mit einer ausgemalten Kupferlafel. Nürnberg 1918, Monahu u. kussier. 8. (XII. 131 p. 1 tab. sen. et col. ind.)
- 47. von Jäthenstein, Math. Kalina. Der weisse Maulbeerbaum und die auf ihn begründete Seidenzucht; für die meisten Gegenden Böhmens als eine reichliche Rente für den Grundbesitzer, als ein neuer ausgiebiger Erwerbauweig für den unbefelderten Landmann und Städter betrachtet. Prag. J. G. Calve. 1836. 8. (31 p.)
- Jordan, Alexis, Observations sur plusieurs plantes nouvelles rares ou critiques de la France. (Lues à la Société Linnéenne de Lyon, le 3. Février 1847.) V. fragment. Leipzig, T. O. Weigel. 1847. Let. S. (IV. 77p. 5 tabb. aen. quarum 4 in 4\*).
- Itzstein, A., Das gallensaure Natron als Arzneimittel, nebst einigen Bemerkungen über Semen Santonici und Cort. rad. granatorum. Zur fünfzigjährigen ärztlichen Jubiläums-Feier des Herrn Dr. Joseph Anton Seubert am 9. November 1846. Mainz. Seifert. 8. (36 p.)
- Kielmann, (C. E.), Ueber die Waldstreu in land und forstwirthachaftlicher Beziehung. Nebst einem Beitrag zur Monographie der Bergkiefer. Leipzig, Fr. Peter. 1843. 8. (Tit. 82 p.)
- 51. Leonhardi, Johann Gottfried, De sallbus succineis. Lipsiae, Langenheim. 1775. 4. (XII p.)
- Link, Heinrich Friedrich, Florae Goettingensis specimen sistens regetabilia saxo calcareo propria. Goettingae, J. D. G. Brose. 1790.
   (Tit. 43 p.)

- 53. Louyet, P., Mémoire sur l'absorption des poisons métalliques par les plantes, en reponse à la question suivante: Déterminer par des experiences si les poisons métalliques, tols que l'arsenic hlanc (scide arsénieux), enfouis dans un terrain cultivé, pénêtrent également dans toutes les parties des végétaux qui y croissent, et entre autres dans les graines des céréales, et s'il y a, d'après cela, du danger pour la santé publique de répandre de l'acide arsénieux et d'autres poisons analogues dans les champs, pour détruire les animaux muisibles. Bruxelles, Société encyclographique des sciences médicales. 1841. 12. (73 p.)
- 54. Ludwig, Chr. Gottlieb, Historisch-natuurkundige Onderwysingen over het Ryk der groejende Lichamen of Planten. Waar in de Deelen der Planten, haare konst-woordelyke Neder-Duitsche, benevens de Latynsche Benamingen, en de kruidkundige Bepalingen; vervolgens 't gebruik en de natuurlyke Uitwerking van elk Deel aan de Plant, tot een Inleiding in de Botanie of kruid-kundige Studie, duidelyk aangewesen en verklaart zyn. Vertaalt door J. H. Knoop. Leeuwarden, R. J. Noordbeek, 1757. 6. (309 p. Register: 16p.).
- 55. van Maanen, J.R., Het Verbouw der Mais, (Turksche Weit) voor ons Luchtgestel aangewezen, en in Verband beschouwd, met het Verminderen van Armondo, en het Vermeerderen van Volkswelvaart. Opgedragen aan Z.E. den Heere Gouverneur van Gelderland. Amersfoort, Jacobs en Meyers. 1848. 8. (24 p.)
- Metternich, Anton, Ueber die gute Wirkung der sibirischen Schneerese\*) in der Gichtkrankheit.
   Mainz, Fl. Kupferberg. 1810. 8. (40 p.)
- 87. Miquel, Friedrich Anton Wilhelm, Responsio ad quaestionem botanicam, a nobilissimo disciplinarum mathematicarum et physicarum ordine in Academia Groningana anno CIDICCCXXX propositam: "Describatur germinatio plantarum, praemissa brevi disputatione de partibus sive organis, quibus constat fructus, deque harum partium functione." Quae praemium reportavit. Groningae, J. Oonkens. 1532. 4. (71 p. 2 labulac.)
- 58. Nitsche, Johann Ambros, Geschichte des Tabaks und seiner Schicksale seit der Entdeckung Amerika's bis auf unsere Zeiten, nebst einer Beschreibung dieser Pflanze, ihrer Kaltar und Vorbereitung zur Fabrikation, so wie Betrachtungen über den Missbrauch des Tabakrauchens erwachsener Personen, inabesondere aber über seine nachtheiligen Folgen bei jugendlichen Individuen. Prag, J. Spurny. 1845. 8. (VIII. 116 p.)
- Nortier, H. Khote, Catechiamas der Plantkunde, berattende de eerste Beginselen dezer Wetenschap. Met een voorwoord van F. A. W. Miquel. Met 57 Houtsneefiguren. Rotterdam, H. A. Kramers. 1848. (IV. 85 p. c. figg. xyl.)
- Oligschlaeger, F. W., Calendarium pharmaceuticum, oder Anweisung zur richtigen Einsammlung der vegetabilischen Arzneistoffe. Barmen und M. Gladbach, Gebr. Schmachtenberg u. Steinberg. 1831. 4. (16 p.)
- Payan, Pierre Scipion, Mémoire sur l'Ergote de Seigle, son action thérapeutique et son emploi médical. Aix. Nicot et Aubin. 1841.
   (IV. 84 p.)
- Petters, Franz, Versuch einer Geschichte der amerikanischen Agave besonders der im Schlossgarten zu Friedland b\u00e4dhenden mit einer Einfeltung über die Verbreitung einiger anderer interessanter Gew\u00e4ches. Friedland in B\u00f6hmen, B. Ledsebe. 1817. 8. (34 p. 1 hab. sen. in fol.)

<sup>&</sup>quot;) Rhodedendron erysneihnm.

- Pfendler, Georg, Chemische Abhandlung über das Opium und seine n\u00e4heren Bestandtheile mit besonderer R\u00fccksicht auf das Morphin und die Mekons\u00e4ure. Wien, 1823. F. Ullrich. 8. (VIII. 76 p.)
- 64. Pfitzner, Lothar, De Atropino. Dissertatio, Vratislaviae, Grass, Barth et Soc. 1846. 8. (VI. 30 p.)
- P.Faz, Anton Wilhelm, et Joh. Christoph Marci, De Täbaco sternutatorio vulgo Vom Schnupff-Taback.
   Editio II. Lipsiae, J. C. Langenheim. 1733. 4. (32 p.)
- von Plenck, Joseph Jacob, Начальный основанія ботавическаго словона эленній и брачной сиспемыі растійній. Сочиненням Гостіф ом э Яковом'я Пленком». Перевель съ Латинескаго Сидоръ Мойсеевъ Санктипетербургъ, при Императорской Академій Наукъ. 1798. 8. (VIII. 188 р.)
- de Ploucquet, Wilhelm Gottfried, et Georg Carl Ludwig Sigwart, Dissertatio sistem observata quae dam de relationibus Colchici autumnalis erga pigmenta plantarum caerulea. Tubingae, Schramm. 1808.
   (35 p.)
- 68. de Ponsort, Baron, Monographie du genre Oeillet et principalement de l'Oeillet Flamand. 2. édition, entièrement refondue. Paris, Il. Cousin. 1844. 9. (XII, 196 p. 1 tab. zen. in 4 obl.) Appendire à la monographie du genre Oeillet. Du mariage des fleurs. Classification avec figures coloriées. Paris, H. Cousin. 1843. 8. (35 p. 11 tab. zen. et col.)
- Pous, P., Onderzoek of het voor het belang van den Nederlandschen Handel raadzaam zij den Invoer van Thee in dat Koninkrijk al dan niet vrij te stellen. Middelburg, S. van Benthem. 1517. 8. (32 p.)
- v. Reichenbach, Obstkörbe mit den köstlichsten neuen Birnen, Aepfeln, Kirscheu, Pflaumen, Pfürschen und Aprikosen befindlich im Reichenbachschen Garten zu Freienwalde an der Oder, durch uneutgeltliche Vertheidung von Pfropf-, Okulier- und Köpulierreisern zur allgemeinen Verbreitung anempfolien. Berlin, 1822. Maurer. S. (44 p.)
- Reubel, J., Entwurf eines Systems der Pflanzenphysiologie und der Thierphysiologie wissenschaftlich bearbeitet. 1. Band. München, Scherer, 1804. S. (VI. 295 p.)
- Ricci, Vito Procaccini, Osservazioni sulle Gessaje del territorio Sinigagliese su i Filliti, gl'Ictioliti ed altri Oggetti contenuti nelle medesime, Itoma, V. Poggioli. 1825.
   (102 p. 5 tabb. aen. in 4 obl.)
- 73. Rich ar d., Adalile, Nieuwe Beginselen der Krudklunde en der Planten Natuurfeer, naar de vierde Fransche Uitgave vertaald door Hector Livius van Altena, met Aanteekeningen en Bijvoegsels van Claas Mulder. Met Platen. Franscher, G. Tyma. 1831. S. (18, 618 p. Corrigenda 8 p. 1 Tabelle in 4 obt 4 tabb. aeu.)
- 74. Robin, J., Die fremden und inländischen Weine in den deutschen Zollvereinsstaaten. Abhandlung über Schutzoll und freien Handel in Bezug auf die aus- und inländische Champagner-Fabrikation und Hilfe für die deutschen Weinzichter, betreffend die Nullwendigkeit einer Abänderung der Weinund Branntweinsteuer zu Gunsten der National-Industrie und der inländischen Weinbauer. Nebst wichtigen Nachweisungen über Weinverbesserung, Absatzmittel, Wein- und Branntwein-Konsumtion, Ein- und Ausgang, inländische und freunde Wein-Zolltarife etc., sowie einer allgemeinen Statistik des Flächeninhalts und des Weinertrages in den Weinländern der Zollvereinsstaateu und in Frankreich. Berlin, 1845. Eysenbardt. 8. (Vill. 196 p.)
- Rose, Ferdinand, De albumine ejusque cum oxydis metallorum connubio. Dissertatio. Rostochii, Adler. 1833. 8. (22 p.)
- Rot von Schreckenstein, Friederich Freiherr, und Joseph Meinrad von Engelberg, Flora der Gegend um den Ursprung der Donau und des Neckars; dann vom Einfluss der Schussen in den

- Bodensee bis zum Einfluss der Kinzig in den Rhein. 2 Bändchen. Donaueschingen, A. Wilibald. 1804.5. 8. (1: XX. 389 p. Index 20 p. II: 645 p.)
- Rübner, Hermann Ernst Ludwig, De acido pyrolignoso. Dissertatio. Berolini 1824. Brüschke. 8. (88 p.)
- Saint-Arroman, De l'action du Café, du Thé et du Chocolat sur la santé, et de leur influence sur l'intelligence et le moral de l'homme. Paris, J. Laisné. 1845.
   64 p.)
- Schäffer, Johann Gottlieb, Der Gebrauch und Nutzen des Tabackrauchelystiers nebst einer dazu bequemen Maschine beschrieben. Nebst einer Kupfertafel. Regensburg, H. G. Neubauer. Leipzig, J. G. Gollner. (1737.) 4. (VIII. 72 p. 1 tab. aen. in fol, obl.)
- Schlossberger, Julius, Zur Orientirung der Frage von den Ersatzmitteln des Getreidemehls, besonders in der Brodhereitung, nebst einigen analitischen Belegen zur Würdigung derselben. Stuttgart, Ebner & Seubert. 1847. 8. (IV. 52 p.)
- 81. Schultz, Adam Gottfried, Commentatio ad quaestionem: e physiologia plantarum ab ordine disciplinarum mathematicarum et physicarum, in Academia Groningana propositam anno CIODCCCXX. Quaeniam est ad Antheras Pollinis formatio eiusque evolutio? e quibusnam constat principiis? quubus modis et viis Pollen transfertur ad Pistillorum Stigmata? quannam excerit actionem ad germen foecundandum, an vitalem, sen dunamicam, aut materialem, et per quae tune organa? Quae praemio ornata est. (Groningiae 1820, 4. (37 p.)
- Schulz, Friedrich Wilhelm, De Aconitini effectu in organismum animalem. Dissertatio. Marburgi, Bayrhoffer. 1846.
   (28 p.)
- Schulze, Christian Friedrich, Kurze Nachricht von den Eigenschaften und von den verschiedenen Arten des Schierlings. Nebst einem Kupferblatte. Dresden und Warschau, Groll. 1762. S. (32 p. 1 tab. aen. in fol.)
- 84. Serrurier, J.F., Fruitkundig woordenboek, behetende all hetgeen betrekking heeft tot de kemis en het huisboudelijk gebruik der verschillende soorten van fruiten; tot het aankweeken, veredelen, snoeijen en behandelen van vruchthoomen; tot het aanleggen van broeibakken, trekkassen en oranjehuizen enz. Bevolgd naar het Hoogdatisch van J. C. Christ en verrijkt met het wetenswaardigste uit het op last van het Engelsch Gouvernennent uitgegeven werk van W. Forsijth, over eene nieuwe wijze van boomsnoeijen, en de door hem uitgevondene middelen om oude, kwijnende, of verwaarloosde boomen te genezen en op nieuws te doen herleven enz. 2 Deelen, met Platen. Amsterdam, Joh. Allart. 1803. 6. 8. (I: VIII. 484 p. II: VI. 517 p.)

Tabulae XVIII. ad T. II. pertinentes desunt,

Sitzungsberichte, 2r Band. 4s Quartal,

- 85. Spalding, Lyman, Geschichte der Einführung und des Gebrauchs der Scutellaria Lateriflora (Scullcap) als eines Vorbauungs- und Heilmittels der Wasserscheu, die durch den Biss toller Thiere erzeugt wird, nebst Krankleitsföllen und einer Abbildung der Pflanze. Vorgetesen vor der New-Yorker Societät am 14. September, 1819. Aus dem Englischen übersetzt, und gedruckt für Rechnung der Broguerer-Handlung blietz & Richter in Leipzig. Leipzig 1822. 8. (31 p. 1 tab. sen. et col.)
- Späth, Johann Leonhard, Ueber die örtliche progressive Wachsthumszunahme der Waldbäume in Anwendung auf den möglichsten Ertrag eines Waldbodens, Nurnberg, Stein. 1796, 8, (XX, 132 p.)
- Stenhammar, Christ., Novae schedulae criticae de Lichenibus Suecanis. Norcopiae, 1833. Abr. Bohlin. 4. (19 p.)



- 88. Störck, Anton, Beobachtungen von dem Gebrauch und Nutzen des Schierlings, sowohl in innerlichen als äusserlichen Kranckheiten. Aus dem Lateinischen überzetzt, und mit einer Vorrede und einigen Erfahrungen vermehrt von Georg Ludwig Rumpelt. 3 Thoile, mit einem Anhaug und Kupfer, Bresden und Warschau. Gröll. 1762. 8. (XLVIII. 271 p. 1 tab. sen. in 101.)
- Thoraton, Robert John, Javenile botany: being an easy introduction to that delightful science through the medium of familiar conversations. London: Sherwood, Neely, and Jones. 1818.
   (VIII, 307 p. 14 table, sen.)
- de Tilly, Mémoire sur l'utilité, la nature et l'exploitation du charbon minéral. Paris, A. M. Lottin.
   1758. 8. (VI. 134 p.)
- Vogel, August, Analytische Versuche über Weizen, Hafer und Reiss, begleitet mit Betrachtungen über die Brodgährung und die chemische Natur des Brodes. Vorgelesen den S. März 1817 (in der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften). (München, Franz. 1818) 4. (36 p.)
- 92. Wakefield, Priscilla, An introduction to botany, in a series of familiar letters. With illustrative engravings. The 7. edition, corrected throughout, and with new plates. London: Darton, Harvey, and Co.; J. Harris; J. Walker & Co.; Longman, Burst, Rees, Orme, & Browne; Sherwood, Neely, & Jones; Baldwin, Cradock, and Joy; Simpkin et Marshall. 1916. 12. (XIL 178 p. 1 table in 8 obl. 9 table. aen.)
- W alther, Friedrich Ludwig, Einige Bemerkungen über die wissenschaftlichen Eintheilungen der Holtarten. Nebst XI Tabellen. (Besonders abgedruckt aus dem XII. Bande des Neuen Forstarchiva.) Ulm 1805. Stettin. 8. (20 p. 11 Tabellen in fol. obl.)
- 94. Wardleworth, T.H., An essay on the chemical, botanical, physical, and paturient properties on the Secale cornutum. With an engraving. London: Simpkin, Marshall & Co. 1840. 8. (69 p. 1 tab. lith.)
- Wendt, J. C. W., Historiske og chemiske Bidrag til Kundskab om enkelte Lægemidler af Slægten Euphorbiae. Kjóbenhavn, 1823. Forfatter. C. Graebe. 8. (52 p.)
- Windt, L. G., Der Berberitzenstrauch, ein Feind des Wintergetreides. Aus Erfahrungen, Versuchen und Zeugnissen. Bückeburg, Verf. 1896. Hammover, Gebr. Hahn. 8. (173 p.)
- 97. vande Weestyne Discours prononcé par Mr. J. X. vande Weestyne, président de la Société Royale d'agriculture et de botanique de la ville de Gand, lors de la distribution des prix a la salle ordinaire des séances de la Société, à l'époque du Salon d'exposition de fleurs, le jeudi 29 Juin 1815. Gand, P. F. de Goesin-Verhaeghe. Let. S. (Tit. 14 p.)
- 98. Wydler, H., Notice sur quelques Orchidées devenues accidentellement triandres. Paris 1833. 6. (6 p. 1 tab. aen )

Extrait du II. volume des Archives du botanique.

- Zimmermann, Joh. Jacob, Observationes quasdam practicas imprimis circa virtutem Mercurii, extracti Cicutae et Pulsatillae. Argentorati, J. Lorenz. 1779. 4. (Tit. 26 p.)
- 100. Zuccarini, Jos. Gerh., Novarum vel minus cognitarum plantarum, quae in horto botanico herbarioque Regio Monacensi servantur, eleuchus. III fasciculi. Cum tab. XXI lapidi incisis, Monachii 1832. 4. (1: 110 p. 6 tabb. lith. quarum 2 in fol. II: 72 p. 10 tabb. lith. quarum 5 in fol. III: Cacteae. 146 p. 5 tabb. lith.)

Ex Actis Academine Regise Monacensis.

# Wichtige Naturhistorische Schriften

## von III. W. Schmidt in Halle

evice many had durch alle Rushkandlamon on buln hen and

## Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

Aus den Abhandheuten der Natürfore-handen Gesellschaft wurden abredruckt und aus der auch ein Schen-

- schot Direct.

  1 kylt.

  1 kylt.

  surmelster. Il Pest, Betrein er Nassagehaus å skilter.

  Somen und Nitssech. C. L., Avrejudsing de Skilter.

  Somen und Ritsseche, Trepen, Illiano a. Wasserdamer. Repus der Rissergel, Trepen, Illiano a. Wasserdamer. Repus de kylt.

  1 kylt.
- pus der Bescheigel, Trypon, Höber G., Wasserlidt K. 1854.

  K. 1854.

  Bernelvergen sier der den zillerenenen BerGesche ber som de bei d. Arte 4. in S.

  Mit 1 Aght. 1884.

   Liver Artin der Geten Laun, 1884.

  erplin, br., Diesensbewitzer der PrinseyBell I Ayk. 1854.
- diores, M. 4 hpfr.
- Aus den Abhandenden er Seutrer-henden Geschicht und der Vertugt
  Bagerenappeng, Dr. Ueber de Folg und de Vertugt
  genden der Krachenn B. der der State bei den State der Grant der State Bellen Grant der State Bulle 1854. Mr.
  kyft.
  kyft.
  kyft.
  Sernen und Mitnach, C. L., Vertugs und des States
  Sernen und Mitnach, C. L., Vertugs und des States
  Leiter von States der States der States
  Sernen und Mitnach, C. L., Vertugs und des States
  Leiter von States der States
  States der States der States
  Sernen und Mitnach, C. L., Vertugs und des States
  Leiter von States der States
  States der States der

  - Schlechtendial D. F. L. Fraff, B. Fraumen Ohrer die latten U. Fraff, B. Fraumen Ohrer die Derzeit Gester der F. Wergezeichen, die Gattung Amyg-leren Gestern, 18-4.
  - Schweigger, J. S. C. Liby J. Colphan &

#### Petzholdt, 1.,

Silification organischer Körper.

Mit 12 Alb Idunger 4. 15 3 1 Tur-

#### Ule, O. D. Das Weltall.

Beschreiber and Genbuill der hormer im Kalwicke-Heading and Verticuth in Korton in Edinker turn skeeping der Nite Albe Progest of A Nite passidint. Mit vielen Illis im 3 lide. Zverantre Auligen 18-3. 3 lide the Berlione Zeitag 18-50. Nr. 218; appeals radi folse die 1. Auf. (welche bannen zwo Jahren vergriffin wurfe) am Schluss einer lämeren Resionen wie falter unter Wert einfehlung eine Wick unt dem Verfaster allen reunden der Nitter die warte Gittes und Herenschofen

Die Natur,

the Kritte Courts and Earthchorye, and G. L. Kritter Anschauseg, 14 Boyes, S. 1851. 2, Tair.

Bit talen Hillardin 1, B1, 211, B1 245an

4 1 In Combined

seminamor (fame).

I-1 - 1

Reichbeid, I., Partick guer Lambyde in Leanier

J. A. Zuelmin

Automoti II.

Material de de

to the confidential of the

W. Stern Law Statements

Contraction of the second

Do established

The second second

----

1

150

Folia Fores Amagaistorbeine it offer 1980: Fontogie Benadik, Amerikan



